## Allgemeine Geschichte

der

## christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

Dr. August Meander.

Das Wort bes herrn: Mein Reich ift nicht von biefer Belt.

Fünfter Band,

welcher die Kirchengeschichte von Gregor VII. bis Bonifacius VIII. cnthalt.

(Zehnter Cheil beg gangen Werfteg.)

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1845.

## Allgemeine Geschichte

der

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Bon

#### Dr. August Meander.

Das Wort bes herrn: 3ch bin gefommen, ein Feuer anzugunden auf

Das Wort bes Apostels Paulus: Eines Zeglichen Werk wird bas Feuer bewähren, einen andern Grund aber kann Niemand legen, außer bem, welcher ift Zefus Christus.

Fünften Bandes zweite Abtheilung, welche das christliche Leben und den christlichen Kultus, sowie die Geschichte der Lehre enthält.

(Zehnter Cheil beg ganzen Werkeg.)

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1845.

#### Borwort.

Es freut mich, hier endlich eine Frucht vieljähriger Lieblingostudien, die Darstellung des driftlichen Lebens, des Entwickelungsprozesses der Theologie und der Sektengeschichte in der Blüthezeit des Mittelalters, der öffent= lichen Mittheilung übergeben zu können. Möchte manches Neue, was hin und wieder das Ergebniß meiner Forschungen geworden, wie einige meiner früheren Arbeiten, bazu bienen, neue Untersuchungen anzuregen, welche burch Bestätigung bes von mir Gesagten, beffen Erganzung ober Gegensat, die Wiffenschaft fordern konn= ten. Ich bedaure, daß ich auf Dr. Gieseler's Programm über Rainer's Summa zu spät aufmerksam wurde und daffelbe zu spät empfing, um es bei ber Behandlung ber Sektengeschichte benutzen zu können.

Ich bedaure dies um desto mehr, da ich weiß, wieviel die Arbeiten dieses ausgezeichneten Forschers mir bei andern Untersuchungen, wo unsere Studien einander berührten, genützt haben. Es ist schlimm, daß durch diese Sitte der akademischen Programme manche wichtige wissenschaftliche Abhandlung, welche besonders ber= ausgegeben oder einem Journal eingerückt, bald allgemeiner verbreitet worden wäre, für Viele verloren geht, oder wenigstens Manchem, gerade wenn er sie am besten benuten könnte, entgeht. Auch Ritter's neuesten Band über die driftliche Philosophie konnte ich natürlich noch nicht berücksichtigen. Auch auf die von Herrn Dr. Planck in den Studien und Kritiken, J. 1844, 4tes Heft, verfaßte Abhandlung über die in meinem Werke angeführte Schrift bes Walter von Mauretamen: contra quatuor Galliae Labyrinthos, muß ich meine Leser als auf eine erst später erschienene Schrift verweisen.

Leiber konnte ich von den zehn Bänden der Werke des Raimund Lull zwei, die sich nirgends sinden lassen, nicht benutzen. Möchte, wenn diese beiden Bände sich nicht wiederherstellen lassen, Einer das Verdienst sich erwerben, aus den Handschriften der königlichen Bibliothek zu München die Ausgabe zu vervollskändigen.

Meine frühere Arbeit über Abälard habe ich bei dieser neuen Darstellung nicht verglichen. Durch das, was Dr. Rheinwald 1) und Cousin erst herausgegeben haben, ist zu mancher neuen Untersuchung und Auffassung hier Anstoß gegeben worden.

Alls Fortsetzung bieses Werkes wird, so Gott will, die Darstellung der Zeit bis zur Reformation in Einem Bande folgen.

Ich danke herzlich dem Hrn. Prof. Dr. Schönemann für die außerordentliche Güte, mit der er als Vorsteher der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel die Schätze derselben zur Benutzung mir mitgetheilt hat, ohne welche

<sup>1)</sup> Der Archivar nicht bloß "der neueren Kirchengeschichte", dem ich zu den für die Literatur sehr wichtigen Unternehmungen, mit denen er beschäftigt ist, der Herausgabe der gesammelten Schriften eines der großen prophetischen Männer Deutsche lands, des Valentin Andreä, und der Acta des baseler Consciliums, nach dem Vorgange dessen, was Hermann von der Hard für das costniger Concilium geleistet hat, und zur Fortschung seiner für die Gegenwart und Zukunst wichtigen Acta historico-ecclesiastica die reichste Unterstützung seder Art wünsche.

Unterstützung ich manche Untersuchungen, deren Ergebnisse hier zu sinden sind, nicht hätte vollenden können.
Und schließlich danke ich meinem theuren jungen Freunde Ho. Rossel nicht allein für die Sorgkalt der Korrektur, sondern auch die Mühe und Geschicklichkeit, mit der Inhaltsverzeichniß und Register entworsen worden.

Berlin, ben 3. December 1844.

A. Reander.

## Inhaltsverzeichniß.

### Fünfte Periode der driftlichen Kirchengeschichte.

Von Gregor VII. bis auf Bonifacius VIII. Vom Jahre 1073 bis zum Jahre 1294. Zweite Abtheilung.

#### Dritter Abschnitt

Das driftliche Leben und der chriftliche Kultus. S. 567-686.

|                                                                   | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Allgemeine Schilberung bes religiöfen Lebens                      | <b>567</b> |
| Einzelne Buge aus bem driftlichen Leben: Ambrofius von Siena;     |            |
| Raimund Palmaris; Ludwig IX.; Elisabeth von Seffen                | 569        |
| Auflehnung gegen bie Bermeltlichung bes religiöfen Lebens: Fromme |            |
| Bereine ber Begharben, Papelarben, boni homines, boni valeti      | 585        |
| Subjektive Auffassung ber Beileorbnung; Die Rechtfertigung als    |            |
| innere Gerechtmachung; fides formata; in biefer Auffassung be-    |            |
| grundete zwiefache Berirrung: einseitige Berauferlichung ober     |            |
| Berinnerlichung ber Religion; Stimmen ber Rirchenlehrer bin-      |            |
| fichtlich beiber Berirrungen; Zeugniffe acht driftlichen Geiftes  | 589        |
| Ausbildung ber Predigt im Anfang bes zwölften Sahrhunderts;       |            |
| Predigt in ber Landessprache; Bufprediger; bes Abts Giuberts      |            |
| von Novigentum Schrift über bie rechte Art zu predigen; Wert      |            |
| bes Dominifanergenerals humbertus be Romanis über bie Bil-        |            |
| bung von Predigern; Beispiel bes Papftes Innocenz bes III.; ber   |            |
| Frangistaner und Bufprediger Berthold ju Regensburg und           |            |
| Augsburg                                                          | 606        |

| <u>©</u>                                                           | eite |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Bersuche von Bibelübersetzungen in Deutschland und Frankreich;     |      |
| Bibellesender Berein zu Met; Sprengung beffelben; Bibelverbot      |      |
| auf der Synode zu Toulouse 1229                                    | 621  |
| Spuren von Unglauben, theils aus roher Sinnlichkeit, theils aus    |      |
| ber aufblühenden spekulativen Bilbung, besonders dem Ginfluß       |      |
| ber arabischen Philosophie, hervorgegangen. Friedrich ber II.;     |      |
| Johann ohne Land; Johann Graf von Soissons; Schrift bes            |      |
| Abtes Guibert von Nogent fous Coucy gegen ben letten; Ber-         |      |
| fuchungen burch religiofe Zweifel; Beifpiele folder Unfechtungen   | 629  |
| Tobter, weltlicher Glaube; Sugo a St. Victore gegen benfelben;     |      |
| Schwärmerei und Aberglauben; abergläubifche Beiligenverehrung;     |      |
| Elfeg von Canterbury; Migbrauche mit Reliquien; Guiberts von       |      |
| Rogent fous Coucy Wert de pignoribus sanctorum                     | 634  |
| Marienkultus. Lehre von der unbeflecten Empfängniß, Fest der Em-   |      |
| pfängniß; Bernhard von Clairvaux wiber baffelbe; Pothos,           |      |
| Monche zu Prum, Befampfung bicfes Festes in seinem Berte           |      |
| über ben Zustand bes hauses Gottes; bes Abtes be la Celle und      |      |
| bes englischen Monches Nifolaus brieflicher Streit über baffelbe;  |      |
| Thomas Aquinas, Gegner ber übertriebenen Marienverehrung;          |      |
| Raimund Lulls Bertheibigung bes Marienkultus; heil. Fest ber       |      |
| Dreieinigkeit; Migbrauche bei Begehung ber Feste: festum fa-       |      |
| tuorum, follorum                                                   | 642  |
| Siebengahl ber Saframente; erftes Borkommen berfelben bei Otto     |      |
| von Bamberg 1124; Deutung ber fieben Gaframente; Abend-            |      |
| mahlslehre. Bestätigung bes Brodverwandlungsbogma auf bem          |      |
| lateranischen Concil 1215; Unterscheidung ber gurudbleibenden 21c- |      |
| cibenzien von bem verwandelten Subjekte; Bollendung bes Rultus     |      |
| und ganzen Ratholicismus in biefer Lehre; Rampf gegen bie-         |      |
| felbe in Sektenmeinungen und Zweifeln; heimliche Unhänger Be-      |      |
| rengare; Zwifchendurchgehende altere, von dem Berhaltniß ber       |      |
| beiben Naturen ihren Ausgang nehmende Ansicht                      | 649  |
| Lette Folgesätze ber realistischen Beräußerlichung: Thomas Mqui-   |      |
| nas; Untersuchung Innocenz bes III. in feiner Schrift de my-       |      |
| steriis missae; bessen und Vonaventuras Annahme eines Rück-        |      |
| verwandlungswundere; Berantwortung ber parifer Universität über    |      |
| bie Abenbmahlolehre gegen Clemens ben IV. im J. 1264; bes          |      |
| Dominitaners Johannes von Paris Erneuerung bes älteren, bas        |      |
| Berhältniß beiber Naturen zu Grunde legenden Dogmas; Amts-         |      |
| autletung hallathan                                                | 656  |

Frohnleichnamsfeft, entftanben ju Lüttich, angeordnet, juerft 1264 von Urban bem IV., wiederholtenmale 1311 von Clemene bem V .: Einführung ber Aniebeugung vor ber Softie unter Innocena bem III.; gesehliche Anordnung berfelben 1217 burch honorius ben III.: Abichaffung ber Rinberfommunion; Austheilung bes Mbenbmable unter Giner Geffalt, veranlagt burch bie Schen Chrifti Blut zu vergießen, beforbert burch bie Priefteribee; Lehre von ber Concomitang; Rampf gegen bie Theilung bes Abendmahls; Vaschalis bes II. Bermerfung ber Theilung; Probst Kolmar zu Traufenstein gegen bie Concomitant; Bernachlässigung bes Albendmable von Seiten ber Laien; Berordnung bes lateranischen Concils von 1215 hinfichtlich biefes Punftes; einreißendes Berberbniß bei der Feier der Messe ...... 661

Lehre von der Bufe. Nothwendigkeit, die theologische Lehre von den Borftellungen bes Bolfes ju trennen; Unterscheibung ber Theologen awischen firchlicher Absolution und gottlicher Gundenvergebung - Unterwerfung biefes richtigen Bewußtsevns unter bie firchlichen Grundfage; Die brei, querft burch ben Lombarben bestimmten, Theile ber Bufe: compunctio cordis, confessio oris, satisfactio operis; Ausbehnung ber Genugthung auf bas jenseitige Leben; Gregor ber VII., Urban ber II. gegen bie Meußerlichkeit der Bufe; Ablaß; Auffommen bes allgemeinen Ablaffes burch Biftor ben III. bei Gelegenheit eines Rreuzzuges gegen bie Saragenen in Afrita; wiederholte Ablafiverfündiaung bei ben Rreuzzügen nach bem h. Grabe; bas Concil ju Clermont unter Urban bem II.; theoretische Begrundung bes Ablaffes im 13. Jahrhundert; Bertheibigung beffelben aus ber Unsicht von einem thesaurus meritorum und einer übergesehlichen Bollfommenheit ber Beiligen; Entstellung ber urfprunglichen Meinung burch bie Ablagverfäufer; Geffanbnig bes Bilhelm von Aurerre; Thomas von Aquino, Abalard, Stephan von Dhaize. Berthold ber Frangistaner, theils gegen ben Ablag überhaupt, theils gegen ben Migbrauch beffelben; papitliche Erläffe und Canon bes Concils ju Beziers gegen letteren; Anordnung ber Dhrenbeichte burch Innocens ben III. auf bem 4. later. Concil 673

#### Vierter Abschnitt.

Geschichte der Lehre.

1. Entwicklungsgang der Lehre und Theologie in der abendländischen Kirche. S. 687 — 1034.

| <u> </u>                                                           | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Neuerwachenbes religiöses und wissenschaftliches Leben im elften   |             |
| Jahrhundert; Unterscheibung eines mehr begrifflichen und eines     |             |
| mehr religiöfen Intereffes; Frage über bie objektive ober bloß     |             |
| subjektive Bebeutung ber allgemeinen Begriffe, begründet in bem    |             |
| innern Entwidlungegang bes Denfene, außerlich angeregt burch       |             |
| bie Schriften bes Boething                                         | 687         |
| Roscelinus zu Compiegne, am Enbe bes elften Jahrhunderts, gegen    |             |
| bie bisherige augustinisch realistische, aus ber Berbindung bes    |             |
| Plato und Aristoteles entstandene Auffassung von ben univer-       |             |
| salia ante rem und ben universalia in re; seine Erklärung ber      |             |
| Gattungebegriffe für nomina, non res; Auflösung ber Begriffe       |             |
| Theil und Ganges                                                   | 689         |
| Bereinzelung ber wissenschaftlichen Bestrebungen vor ber Gründung  |             |
| ber parifer Universität im zwölften Jahrhundert; Raimbert, Ro-     |             |
| minalift zu Lille - Mbarbus, Realift zu Tournay; Beeintrach-       |             |
| tigung bes Sachlichen in ber Wiffenschaft, fo wie bes Gemuth-      |             |
| lebens, burch fpipfinbiges Formelmefen; Johanns von Salisbury,     |             |
| am Ende bes gwölften Jahrhunderts, Rlage über ben Uebermuth        |             |
| ber Dialettif; Bermurfniß zwifchen Glauben und Denten; Ent-        |             |
| midlung bes Ubarbus ale Beifpiel; beffen Bert über bie Erbfunde.   | <b>69</b> 0 |
| Bermischung bes theologischen und philosophischen Standpunktes und |             |
| ber entsprechenben Streitfragen; Unterbrudung bes auffeimenben     |             |
| Rominalismus; Unwahrscheinlichkeit religiofer Stepfis bei Ros-     |             |
| celinus felber; untergeordneter Ausgangspunft bes Streites: feine  |             |
| Bezeichnung ber brei Personen ale tres res; Berbammung feiner      |             |
| Lehre als Tritheismus auf ber Synobe zu Soiffons 1093; Bi-         |             |
| berruf, Flucht nach England; Streit mit ber englischen Beift-      |             |
| lichfeit feiner hilbebrandischen Grundfate wegen; Rudfehr nach     |             |
| Franfreich, Lebensende                                             | <b>6</b> 95 |
| Anselmus von Canterbury aus Aofta im Piemontischen 1033, als       |             |
| Bertreter ber Ginheit von Leben und Wiffenschaft. Kindheit und     |             |
| fpatere Entwidlung; Stubien unter Lanfrant im Rlofter Bed;         |             |
| Gintritt in ben Mändidarben. Erlangung ber Ariarmurba und          |             |

seines Lehrers Tobe; feine bortige Burffamfeit; feine Erzichungs-

| 699         | grunbfähe; Ernennung zum Abte 1078; Ruf nach England als Erzbischof von Canterbury 1093; Streitigkeiten mit Wilhelm bem II. und heinrich bem I. seiner hilbebranbischen Grundsähe willen; Berhältniß zu Urban bem II.; Reisen burch Italien und Frankreich; Rückehr nach England; Tod |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | scherung jeiner Berampfung Des Rominationus; fein auguftiti- scher Grundsat über bas Berhältniß von Theologie und Glauben; Streben seiner Theologie, ben beiben Sauptrichtungen bes mensch-                                                                                           |
| <b>=</b> 0: | lichen Geiftes zu genügen; Berschmelzung bes biblisch Chriftlichen und bes Rirchlichen; Berwechslung ber Sicherheit und Stärfe                                                                                                                                                        |
| 103         | seiner Ueberzeugung mit ber seiner Beweise                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | vaur; Bernhard's monchische Auffaffung bes Berhaltniffes von Glauben und Wiffen; breifaches Berhaltniß bes menschlichen Geistes zu ben göttlichen Dingen; entsprechenbe Unterscheibung ber brei                                                                                       |
|             | Gebiete ber opinio, ber fides und bes intellectus; Bruch Bern-<br>hards mit ber wissenschaftlichen Theologie, veranlagt burch Abälard                                                                                                                                                 |
|             | Petrus Abalardus v. Palais bei Nantes in ber Bretagne 1079; sein Charafter; Streit mit bem Realisten Wilhelm von Champeaux                                                                                                                                                            |
| ,           | zu Paris; philosophische Disputationen zu Melün, Corbeil, Paris;<br>Mebergang zur Theologie; Wetteifer mit Anselm von Laon; sein                                                                                                                                                      |
|             | Auftreten in Paris und seine sittlichen Berirrungen; Eintritt in                                                                                                                                                                                                                      |
| 722         | bie Abtei St. Denis bei Paris; Uebersiedlung in eine benach-<br>barte Priorei; wissenschaftliche Borlesungen<br>Sein Werk introductio in theologiam; Beschwerde in bemselben                                                                                                          |
|             | über die Feinde ber bialektischen Methode; von ber Nothwendig-<br>keit, den Glauben begrifflich zu entwideln; verschiedne Stufen bes                                                                                                                                                  |
|             | Glaubens; Unterscheibung bes wesentlich Religiösen und bes reli-<br>give Gleichgültigen in ber h. Schrift, des zur Seligkeit Nöthigen                                                                                                                                                 |
|             | und bes minder Wichtigen; strenge Sonderung bes im Gemüthe wurzelnden Glaubens und ber bialektischen Jassung bes Glau-                                                                                                                                                                |
| :           | bens; abmeichende, Die Eigenthumlichkeit Der biblifchen Schrift= feller beruchlichtigende, Gestaltung bes Inspirationsbegriffes; For-                                                                                                                                                 |
|             | terung an die Theologie, das wesentliche Wissen sich anzueignen;<br>Trennung zwischen cognoscere und intelligere; Verthesbigung                                                                                                                                                       |
|             | secured Intimete cognoscere title incomfere? Skittheloidithe                                                                                                                                                                                                                          |

| 96                                                                   | ille |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| bes Munderbegriffs gegen absprechende Philosopheme; Bermitt-         |      |
| lung zwischen Ratürlichem und lebernatürlichem; Ueberleitenbe Spu-   |      |
| ren in ber vordriftlichen Zeit; leberschätzung ber alten Philosophen |      |
| in fittlicher Sinficht; Behauptung ihres Glaubens an ben Ertofer 7   | 26   |
| Einflang bes Standpunttes von Abalard mit bem anselmischen in        |      |
| ber Unficht vom Glauben als Sache bes Gemuthe, Abweichung            |      |
| in ber Annahme eines ber fides vorausgehenden intellectus;           |      |
| Gegensat seiner Theologie gegen die Anselms als einer in 3mei-       |      |
| fel und Zwiespalt verwickelten 7                                     | 35   |
| Bedeutung ber gegen Abalard erhobenen Unfeindungen; Walter von       | -    |
| Mauretanien (a St. Victore) als sein beftänbiger Gegner; Ber-        |      |
| anlaffung bes Streites burch bie Schüler Abalarbe; Beschulbi-        |      |
| gungen Balters gegen ihn; Berbammungeurtheil ber Synode gu           |      |
| Soissons 1121; Abalards Rudfehr nach St. Denis; Erbitterung          |      |
| ber Mönche wegen seiner Entbestung hinsichtlich bes Dyonysius;       |      |
| Flucht nach Troves; Einstelleben; Theologische Borlesungen;          |      |
| neue Berfolgungen; Uebernahme ber Abistelle zu Ruits in ber          |      |
| Bretagne 1128; Rieberlegung berfelben 1136; Borlesungen ju           |      |
|                                                                      | 20   |
| Paris; Ausbruch eines allgemeineren Streites                         | 36   |
| Schriften aus dieser Zeit; neue Ausgabe ber Ginleitung; Ueberein=    |      |
| flimmung zwischen alter Philosophie und Christenthum; Ungerech-      |      |
| tigfeit gegen das Jubenthum; Polemit gegen Wissensüberhebung;        |      |
| Unffassung ber Theologic als Lebenssache                             | 12   |
| Kommentar über ben Römerbrief: Forberung einer uneigennützigen       |      |
| Liebe zu Gott; die Jurcht als ber Weisheit bloßer Anfang; Zu-        |      |
| fammentreffen mit Bernhard in biefer Forberung 7                     | 17   |
| Abalarbs ethische Schrift scito te ipsum; augustinischer, gegen bie  |      |
| Beräußerlichung und Bereinzelung des Gittlichen gerichteter, Stand-  |      |
| punkt; Grundsat, baß jebe Sandlung an sich gleichgültig fev;         |      |
| Bermerfung ber Mittelbinge; Gubjettivismus feines Befichts-          |      |
| punttes; bie intentio animi als bas einzig Sittliche; Nachgie-       |      |
| bigfeit gegen die Kirchensehre in dem Urtheil über die handlun-      |      |
| gen ber Ungläubigen; unbenutt gelaffene ethische Gebanten; ftrenge   |      |
| Trennung von Gunte und Reig gur Gunte; Auseinanberhaltung            |      |
| bes göttlichen und jedes menschlichen Gerichtes; reinerer Begriff    |      |
| von ber Buge und Polemit gegen bas Bugmefen feiner Zeit 71           | 19   |
| Abalards dogmengeschichtliches Werk sic et non: Zweck besselben      |      |
| in einer freieren bogmatischen Richtung; freierer Inspirationobe-    |      |
| griff; Conterung bes Göttlichen und Menschlichen in ber Men.         |      |

| Seit                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phetie; Jrrthumsmöglichkeit bei ben Aposteln; Abalards Kriticis-                                                                   |
| mus im Gegensat zu bem Geifte feiner Beit; hefte nach ben                                                                          |
| bogmatischen Borlesungen Abalards 757                                                                                              |
| Wilhelms von St. Thierry Anklage Abalards vor Gottfried von                                                                        |
| Chartres und Bernhard von Clairvaux; Privatunterredungen Bern-                                                                     |
| hards mit Abalarb; Synobe zu Sens 1140; heuchlerisches Be-                                                                         |
| nehmen Bernhards; Berengars beißenbe Befdreibung ber Gyn-                                                                          |
| obe; Berbammung ber Lehrfage Abalarbe; beffen Appellation                                                                          |
| an ben Papft; Schreiben bes Concils nach Rom; Schrei-                                                                              |
| ben Bernhards; Schwäche seiner Anklagen; feine Briefe an bie                                                                       |
| Cardinale; Abalards Briefe an Selvife; Entscheidung bes Pap-                                                                       |
| ftes; Berbammung Abalards; Busammenftellung feiner Sache                                                                           |
| mit ber Arnolbs von Bredcia; edles Benehmen Peter bes Ehr-                                                                         |
| würdigen von Cluny gegen Abalard; Zuslucht zu Cluny; Be-                                                                           |
| fenntniß= und Bertheibigungsschrift; bas Gespräch über bas                                                                         |
| höchste Gut; Krankheit Abalards und Tod zu St. Marcel bei                                                                          |
| Chartres sur Saone; Peters Brief an helvise 762                                                                                    |
| Bedeutung bes Rampfes zwischen Abalard und Bernharb 776                                                                            |
| hugo von St. Bictor zu Paris aus Ipern am Ende bes elften                                                                          |
| Jahrhunderts. Seine Erziehung zu Halberstadt und der Abtei                                                                         |
| hamereleben; Aufnahme in das Stift des h. Victor 1118; hugo                                                                        |
| als Vertreter einer vorwiegend mpftisch beschaulichen, antibialec-                                                                 |
| tischen Schule; Berhältniß seiner Richtung zu ber Anfelme; feine                                                                   |
| eruditio didascalica; Hervorhebung ber empirischen Wissenschaf=                                                                    |
| ten mit Burucksetzung ber Philosophie; über Bibelftubium 777                                                                       |
| hugo als Berfechter ber Gelbständigkeit bes religiofen Gebietes;                                                                   |
| Welt =, Gelbst = und Gottesbewußtsen unter dem Bilde breier                                                                        |
| Augen; zwiefache bedingte Erkenntniß: eine vorläufige, dem Glau-                                                                   |
| ben vorausgehenbe, von dem Sein des Wegenstandes - eine aus ihm                                                                    |
| sich entwickelnbe von der Beschaffenheit desselben; der Glaube als                                                                 |
| affectus; umgefehrtes Berhältniß ber Gewißheit bes Theologen und                                                                   |
| ber bes Logifers zum Erfennen; von bem meritum bes Glaubens;                                                                       |
| flusenweises Wachsthum bes Glaubens bis zur Erfahrungsgewißheit 790                                                                |
| Berichiebene Abschähung bes zur Geligfeit nöthigen Maßes von Erfennt-                                                              |
| niß; hugos Zuruckgehn auf die Größe ber blogen Anbacht; Streit-                                                                    |
| frage über die Erkenntniß der alttestasentlichen Frommen; Sugo<br>gegen eine übertriebene Borstellung von berfelben; Sugos Polemik |
| gegen Abalard in ber Streitfrage über bie uneigennüßige Liebe;                                                                     |
| Gerochs von Reichersberg ähnliche Meinung über benfelben Bunft. 791                                                                |
|                                                                                                                                    |

Robert Pulleins, berjenigen Sugos a St. Bictore verwandte, Richtung; Berufung beffelben ale Carbinal burch Gugen ben III.; neuer Streit Bernhards mit einem Manne ber bialeftisch theoloaifden Schule. Gilbertus Vorretanus. Erzbifchof von Poitiers: Berfeberung beffelben megen feiner Dreinigfeitolehre vor Eugen bem III.; Stimmengetheiltheit auf ber Spnode zu Rheims: Reblfolagen ber Soffnungen Bernharde ..... 792 Berfohnung ber firchlichen und bialeftischen Richtung in Petrus bem Lombarden aus Novara, Bifchof von Paris 1159, geftorben 1160; Seine libri quatuor sententiarum; Charafter berfelben als Sammlung firchenväterlicher Ausspruche, befonbere Augustine und Gregor bes Gr., bigleftifch erörtert und vermittelt; Fortpflangung ber Schule burch Veter von Voitiers. Rangler ber parifer Univerfität; Rampfe ber Schule mit ber firchlichen und moftischen Richtung: Bertreter bes erftgenannten Begenfages: Geroch von Reichersberg und Walter von Mauretanien; Geroche firchlicher, auch gegen bie Philosophie gewendeter, Gifer; bes Prior Balter von Mauretanien plumper Angriff auf Abalard und Gilbert von Voitiers. Vetrus Lombardus und Veter von Voitiers: contra quatuor Galliae labyrinthos; bes Mpftifere Joachim ungleicher Rampf gegen bie Dialettifer; Innoceng bes III., Schüler ber parifer Theologen, Urtheil ju Gunften bes Petrus Lombarbus; lateranisches Concil 1215..... 794 Die moftische Theologie. Ihr Berhaltniß gur bialeftischen; Ruprecht von Deut, Beitgenoffe Bernharbe, Berfaffer allegorifirender . weitichweifiger Bibelcommentare; ber Schottlander Richard, Schüler Sugos, Prior ju St. Bictor, + 1173; bedingte Dulbung ber ratio und bes intellectus; Standpunkt efftatischer Anschauung; Bebanken und Ausspruche Richards; Glaubensgegenftanbe supra und folde practer rationem; brei Stanbpunfte bes Gottesbemußtfenns: Bottesmahrnehmung im Glauben, Gotteserkenntnig in ber Bernunft, Gottesanschauung in ber Betrachtung; bes Moftifers Buigo, Rarthäuserpriore, Zeitgenoffen Bernharde, burch sittliche Tenbeng ausgezeichnete meditationes...... 797 Beilfamer Ginfluß ber Bictoriner zu Paris; Jakobs v. Bitry Rlage über die Sittenlosigkeit der Universität in feiner historia occidentalis; Petrus Cantor von St. Bictor, Bifchofe gu Tournay 1194, ethisch firchliche Summe; Alagen über unpraftisches, weltliches Speculiren; bes Archibiakonus Veter von Blois, Schulers

| 3 | it. | 0 |
|---|-----|---|

Johanns von Salisbury, abnliche Befchwerben; bes Bifchof v. Tournap, Stephanus, Rlagebrief nach Rom über Lehrzwiespalt und Glaubensentweihung ...... 802

Der Uebergang ber bialektischen Theologie aus bem zwölften ins breizehnte Jahrhundert, bargestellt in Alanus Magnus von Lille ab insula, Lebrer zu Paris, Ciftercienfermond, geb. 1128, + 1202. Seine, bem Papfte Clemens bem III. gewidmete, ars catholicae fidei; neue, von ben Gentengen verschiedene, Methobe ableitender Entwicklung; feine regulae theologicae; Ein= fluß ber griftotelischen Philosophie, burch grabische und unmittelbare. Ueberfetungen geleitet; Rampf gegen biefen Giufluß; Berwechelung beffelben mit ben Würfungen ber Theorie Almarichs von Beng: Barnungschreiben Gregor tes IX. an bie parifer Universität; bie Sage von Simons von Tournay bialektischem Uebermuth; allgemeinere Anerkennung bes Aristoteles ......... 808

Unterschied ber Burfungen ber griftotelischen Philosophic in ber früheren und zur Beit ber Scholastifer: Berbindung bes ariftotelifchen mit einem platonischen, burch Augustinus, Pseubobionpfius, llebersetungen ber Platonifer, vermittelten Glement; Ermoglichung bes Bundniffes mit ber ariftotelischen Philosophie burch Unterscheibung bes natürlichen Standpunftes von bem ber Unabe; Eigenthümlichkeit ber neuen Methobe in ber Aufstellung gabllofer Fragen, ber Befprechung nach Kur und Wiber und ber endlichen Solugentideidung; Nachtheil berfelben; bie beiben Autoritäten bes Scholafticismus: Ariftoteles und Ueberlieferung; hierans entstehendes Migverhältnig ..... 813

Die Franziskaner: Alexander v. Hales, Engländer, Ordensgeneral, und Bonaventura (Johannes von Fibanga) aus Bagnarea unweit Biterbo in Italien 1221, gestorben zu Lvon mahrend bes Concils von 1274, Berfaffer muftifcher und praktifcher Schriften und eines Commentars über bie Sentenzen; bie Dominikaner: Albertus Magnus und Thomas Aquinas. Albertus M. Geboren 1193 gu Dillingen, Dominifaner feit 1223, gebilbet in Paris, Pabua, Bologna, Lehrer zu Silbesheim, Freiburg, Paris und Coln, Bifchof zu Regensburg 1260, Aufenthalt in Coln 1263, Befuch bes looner Concils 1274, Tob 1280; beffen Schuler Thomas. Geboren an Rocca Sicca unweit Aquino, erzogen auf Monte Caffino, gebildet auf ber Universität zu Reapel; Eintritt in ben

fein Bebanken einer absoluten Wiffenschaftsmethobe: ars magna 821

Allgemeine, einleitende Fragen 829-857.

Lullius. Gelbstffanbig gebilbet, vom apologetischen Intereffe aus fpekative Fragen verfolgenb; Rampf gegen bie Schule bes Averrhoes;

Kortschritt der Theologie des 13. Jahrhunderts in vorangestellter Erörterung ber einleitenden Fragen über bie Theologie als Wiffenschaft. über ihren Umfang, ihre Ginheit, ihre Stellung gur Philosophie; Festhalten im Allgemeinen an bem Grundfat Augustins

Allerander von Sales. Ueber bas umgefehrte Berhältniß von Erfenntnig und Gewißheit in ber Theologie und ben anbern Biffenschaften; über ben Rugen ber Theologie; bie Erlöfung als Mittelpunkt berfelben; Bonaventuras, Albert bes Groken abnliche Ansicht..... 829

Ausgang biefer Theologen und Ihomas Aquinos von bem Princip eines übernaturlichen Biels; beffen nahere Bestimmung als Betrachtung burch ben Letigenannten; Unterschied natürlicher und übernatürlicher, burch Offenbarung vermittelter, Geiftesbetrachtung; Befampfung ber ganglichen, in ter Schule bes Averrhoes

und Anselms ..... 828

burchgeführten, Trennung von Glauben und Biffen; Unvermögen ber Bernunft, ben Glauben ju beweisen, Käbigkeit, bie Gegenbeweise gu miberlegen; Anwendbarfeit ber Analogieen; formale Ginheit ber Theologie im Begriff Gottes; Bestimmung ber Theologie, gemäß jenes Princips ber Betrachtung, als theoretische Wissenschaft..... 833 Wilhelms von Paris Bestimmung bes Glaubens als Gemutheund Millendentichluß; Anforberung ber Gelbftverläugnung an ben intellectus; Zweifel und Rampf ale jum Glauben gehörend; Befeelung bes intellectus burch ben Glauben. Uebereinstimmung von Wiffen und Glauben nach Roger Bacon; Erhabenheit bes Praftischen über bie Speculation; die Moralphilosophie als Riel ber spekulativen Philosophie, Die Theologie als die höchste Willenschaft; Einkimmigfeit Bacons mit ben übrigen Theologen im Begriff bes Glaubens ...... 840 Raimund Lull als eifriger Berfechter ber letten Ginheit von Glauben und Erkennen; zu Montvellier 1304 verfaßte Schrift über biesen Begenstant; verschiebene Stufen bes credere und intelligere; aleiches Berhältnif bes Besens Gottes zu Glauben und Erkenntniß; feine Disputation mit einem Ginfiedler; Beantwortung ber Frage, in wie fern die Theologie eine Biffenschaft feb : Unterordnung bes Glaubens unter bas Erfennen; Läugnung ber Möglichkeit einer schrankenlosen Erkenniniß; Raimunds Schrift über ben Streit zwischen Glauben und Wiffen; beständiger Bor-

seyns und wissenschaftlichen Denkens; Arten bes Glaubens .... 846
Lehre von Gott. 846 — 857.

Anselms ontologischer Beweis. Unterscheidungsnöthigkeit der Grundibeen von der spllogistischen Form; Darlegung jener, mit den entsprechenden Ideen Augustins identischen, in dem Buch de veritate und dem monologium; realistische Ansicht des Anselmus von einer höhern Objektivität des Denkens; das Denken als Nachbildung einer sevenden Wahrheit; Insichbegründetheit der Gottesidee; innre Unmöglichkeit der Gottesläugnung; Ununterschiedenheit des Gedankens vom Absoluten und des Bewußtseyns von Gott bei Anselmus; Widerspruch seiner Behauptung von der Unumgänglichkeit der Gottesvoraussehung mit seinem Beweis der Wirklichkeit Gottes; Entstehung des lestern; der Beweis selbst; des

sprung bes Glaubens vor bem Erkennen; seine Schrift contemplatio in deum; gegenseitige Förberung bes religiösen Bewußt-

| ette | 98                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | Monche Gaunilo Widerlegung beffelben in bem liber pro in-          |
|      | sipiente; Anselmo Erwiderung in seinem liber apologeticus;         |
|      | Alexanders von Hales Unterscheidung bet cognitio dei in actu       |
|      | und in habitu, einer ratio communis und ratio propria              |
|      | in Bezugnahme auf den auselmischen Beweis; ähnlicher Einwurf       |
| 857  | bes Thomas 8                                                       |
|      | Auftauchende monistische Weltansicht, angeregt durch das Werk de   |
|      | divisione naturae, die bionpsischen Schriften, lateinische Ueber-  |
|      | setzungen der neuplatonischen und arabischen Philosophie, die aus  |
|      | dem Arabischen übersette Schrift bes Aristoteles de causis; neu-   |
|      | platonische Lehre der lettern; des Thomas umbeutender Com-         |
|      | mentar zu berselben; entschiedenere Erfassung ber neuplatonischen  |
|      | Ibeen burch Almarich von Bena und bessen Schüler David von         |
| 864  | Dinanto 8                                                          |
|      | Almarich aus Bena bei Chartres; sein Uebergang von ber Dialektif   |
|      | zur Theologie; seine Behauptung von der Zusammengehörigkeit        |
|      | des Einzelnen mit Christo; Berdammung seiner Lehre durch die       |
|      | pariser Universität 1204; Bestätigung des Urtheils durch Inno-     |
|      | cenz den III.; Almarichs Widerruf zu Paris 1207 und Tod.           |
|      | Fortsührung ber almarichschen Lehre durch David von Dinanto;       |
|      | Bezeichnung Gottes als principium materiale omnium re-             |
|      | rum; Aufstellung breier ibentischer Principien: ber erfte untheil- |
|      | bare Grund ber Körperwelt — bie Materie, ber erfte untheil-        |
|      | bare Grund der Geifterwelt - ber Rus, und berjenige ber            |
|      | ewigen Substanzen — Gott; Bestimmung Gottes durch Alma-            |
|      | rich als principium formale, burch David als materia               |
|      | prima; Fassung ber erscheinenden Dinge ale bloger Acciden-         |
|      | zien sine subjecto; bem entsprechende Deutung ber Abendmahls-      |
|      | lehre; Menschwerbung Gottes in jedem Menschen; Einführung          |
|      | dieses Pantheismus unter ben Laien burch frangofische Schriften;   |
|      | die Secte des heiligen Geistes; Wilhelms von Aria Beissagun-       |
|      | gen; Ausrottung ber Secte 1210; Berbot theologischer Schriften     |
| 868  | in französischer Sprache                                           |
|      | Befämpfung biefes Monismus burch die firchlichen Theologen; bes    |
|      | Albertus Magnus und bes Thomas theistische Bestimmung bes          |
|      | Verhältnisses Gottes zur Welt, Gott als bas esse omnium ef-        |
|      | fective et exemplariter nicht aber essentialiter; Moni-            |
|      | stische, ber Richtung bes Averrhoes sich auschließende Auffassung  |

ber ariftotelischen Philosophie; bie Gine Intelligenz in Allen;

| Seite                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ftrenge Scheibung zwischen Bernunft und Glauben; vorgebliche                                                                 |
| Unterordnung unter die Aussprüche bes lettern; Thomas gegen                                                                  |
| diese Richtung 873                                                                                                           |
| Lehre von den göttlichen Eigenschaften; ungegründete Beschulbigung                                                           |
| Abälards burch Walter von Mauretanien und Hugo a St. Lictore                                                                 |
| bic Wesensallgegenwart Gottes zu läugnen; Abalarbe Erklärungen                                                               |
| gegen eine örtliche Allgegenwart; Abalards Ausdehnung ber All-                                                               |
| gegenwart auch auf bie Zeit; Fassung biefer Eigenschaft burch bic                                                            |
| scholastischen Theologen als die den Raum burchwohnende Wirk-                                                                |
| famteit Gottes 876                                                                                                           |
| Bestimmungen ber Theologen bes zwölften Jahrhunderts über bie                                                                |
| Allmacht. Anselms Beschränkung ber göttlichen Freiheit auf bas                                                               |
| Gottesmurdige, Aushebung des Begriffs ber göttlichen Nothwen-                                                                |
| bigkeit in ben eines unwandelbaren Willens; Abalards Behaup-                                                                 |
| tung, daß in Gott Macht und Wirksamkeit sich bede; Auflösung                                                                 |
| bes Begriffs ber göttlichen Nothwendigkeit in ben ber Liebe;                                                                 |
| Abalards Ehrfurcht gegen bas religiofe Intereffe; Entwicklung                                                                |
| feiner Ansicht in ben Gentengen; Milberung berfelben in ber Apo-                                                             |
| logie; verfehlte Polemit Sugos gegen Abalarbs Lehre über bie                                                                 |
| Allmacht; hugos Unterscheibung bes göttlichen Willens an fich                                                                |
| als beneplacitum dei von seiner geschichtlichen Neußerung als                                                                |
| signum beneplaciti; beffelben Ansicht von einer übergreifenden                                                               |
| Allmacht; Beftreitung ber Saffung Abalarbe burch bie Schola-                                                                 |
| stifer bes 13. Jahrhunderts; bes Thomas unzulängliche, gegen                                                                 |
| Abalarb aufgestellte, Unterscheibung einer potentia dei absoluta                                                             |
| unb ordinaria                                                                                                                |
| Dreieinigkeitolehre. Festhalten an ber Methode Augustins, Aus-                                                               |
| gehen von ber Analogie zwischen bem geschaffnen und bem hoch-                                                                |
| ften Geiste. Unselms Bergleichung bes menschlichen Gelbsterken-                                                              |
| nens mit bem Wort, in welchem bie Endlichfeit geschaffen ift,                                                                |
| des menschlichen Gedankens von fich felbft mit bem Bater; Ausgang bes heiligen Geiftes, als ber Liebe Gottes zu fich felbft, |
| von Erkenntniß und Gebächtniß, Bater und Sohn; Bertheibi=                                                                    |
| gung ber abendlänbischen Lehre vom heiligen Geiste gegen bie                                                                 |
| Griechen zu Bari in Apulien 1098. Abweichung Abalarbe vom                                                                    |
| Weg der Analogie, Behandlung bes Drieinigkeitsbogmas als                                                                     |
| nothwendiger Bernunftidee; vordriftliche Runde von ber Dreieinig-                                                            |
| feit; Gott ale bie Allmacht; Weisheit, Liebe - Bater, Cohn und                                                               |
| Geift; sein Gleichniß von bem Machabilb: Rermittlunganersuch                                                                 |

| zwischen ber abend - und morgenländischen Lehre; Richards von       |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| St. Bictor gleiche Deutung biefes Dogmas; Sugo, Richard, Alanus     | 890 |
| Mus ben entgegengesetten Theoricen über bie allgemeinen Begriffe    |     |
| hervorgegangene trinitarische Streitigkeiten; Beschulbigung bes     |     |
| Eritheismus gegen Gilbertus Porretanus vom Standpunkte bes          |     |
| ariftotelifchen Realismus aus; Wegensabellianische Unterscheibung   |     |
| Gilberts ber substantia, quae est deus von ber substantia, qua      |     |
| est deus; Unersprießlichfeit bes Streits; Berwerfung bes von        |     |
| Bernhard entgegengestellten Symbole; Abalard und ber Combarde       |     |
| über die Untriftigfeit logischer Rategorieen bezüglich Gottes       | 200 |
|                                                                     | 055 |
| Fortführung ber Dreieinigkeitslehre im breizehnten Jahrhundert.     |     |
| Alexander von Hales: Selbstmittheilung Gottes seiner Natur nach     |     |
| in ber Zeugung, seinem Willen nach in ber Liebe. Albert ber         |     |
| Große: formans, formatum, spiritus rector formae. Des               |     |
| Thomas Aquinas Verzicht auf Vernunftbeweise; Analogie bes           | ,   |
| göttlichen Schaffens mit ber trinitarischen Unterscheibung Gottes   |     |
| in sich; bie processio amoris bedingt burch die processio in-       |     |
| tellectus, verbi; bie Zeugung des Sohnes; ber Ausgang bes           |     |
| Beiftes; Ausschluß einer natürlichen Faffung ber Weltschöpfung      |     |
| burch bas Dreieinigkeitsbogma. Lullius: bas göttliche Princip       |     |
| alles Daseyns ber Bater, bas Bermittelnde ber Gohn, bas Biel        |     |
| ber Beift; bie Dreieinigkeit als Erschöpfung und Erfüllung bes      |     |
|                                                                     | 902 |
| Lehre von ber Schöpfung. Thomas Aquinas über einen Anfang           |     |
| ber Schöpfung als bloße Glaubensfache, besonnenes Urtheil über      |     |
| bie Annahme einer emigen Schöpfung. Zweit ber Schöpfung.            |     |
| Bonaventuras Bestimmung bieses Zwedes als Gottes Chre, nicht        |     |
| das Beste der Geschöpse                                             | 008 |
| Bunderbegriff. Bermittlung biefes Begriffs mit ber Lehre von Gott   | 300 |
| und von der Welt. Abalards Unterscheidung eines xóouos von-         |     |
|                                                                     |     |
| τός und χόσμος αλσθητός, bes Weltplans und bes Weltlaufs;           |     |
| Entfaltung ber ursprünglich ber Welt mitgegebenen Rräfte und        |     |
| Eintritt neuer im Wunder; Abalarb gegen ben philosophischen Mo-     |     |
| nismus; über bie Berflegtheit ber Bunberfraft in ber bamaligen Beit | 910 |
| Uebergang bes vermittelnben Strebens von Abalarb auf bie Lehrer     |     |
| bes breizehnten Jahrhunderts. Allerander von Sales: Unterschei-     |     |
| bung ber Natur als bilbsamer Stoff und als Formgeset; bas           |     |
| Wunder als Aufbeckung bes in ber Natur Berborgenen. Al-             |     |
| bertus Magnus; Primordiales rerum causae simpliciter; bie           |     |

Geite

Natur als Inbegriff aller in ihr angelegten Möglichkeiten und bie Natur als Gesammtheit aller burch ihre Selbstentwicklung gesetten Mirflichkeiten; Unterscheibung von contra, praeter und supra naturam. Aehnliche Bestimmungen bei Thomas Aquinas; Raimund Lulle Ausspuche; beffen Bezeichnung bes driftlichen Beltaltere ale ber Beit bes Bunbere im Gegenfat gur antifen Belt; Roger Bacon: bie bem Borte einwohnenbe Bunberfraft. 915 Prafciens und Prabestination. Aufopferung ber geichöpflichen Kreiheit an bas quauftinifche Softem und eine monistische Speculation, fonhistisches Berbeden bes Enbergebniffes, als bas bei biefer Frage Allen Gemeinsame. Anselms Schrift über bie Prabestination; Schein ber Freiheit, ber burch bie Verzeitlichung bes Ewigen entsteht; Musichluß bes Bofen ale bes Richtsevenben von Gottes Bormiffen. Sugo: bie Freiheit bes Wollens an fich, bes einzelnen Bollens Gebundenheit burch bie Beltordnung; bes Alexanber von Hales necessitas antecedens und consequens; Begriff ber providentia und bes fatum, jener, ale ber vorbilblichen Orbnung im göttlichen Berftanb, biefes, ale beren Berforperung in ber Birklichkeit; Mitbeschloffenheit bes freien Billens unter letteres; Austehnung von Gottes Wiffen auch auf bas Bofe: Einflang bes Bofen in bie Sarmonie bes Weltganzen. Albertus Magnus: Busammenftimmigfeit von Vorsehung, fatum u. Freiheit. 925 Gipfelpunft ber moniftischen Freiheiteläugnung in ben Bestimmungen bes Thomas von Aquino. Nothwendigfeit ber freien Sandlungen von ber höchsten und letten, Bufälligfeit berfelben von ben nächsten Urfachen aus betrachtet; Willen Gottes, bag Unbres auf nothwendige. Undres auf aufallige Beife nothwendig ift: hiermit aufammenhangende unbedingte Prabeffination; Gottes Gute als einziger Grund, beibes, ber Ermablung und ber Bermerfung; Burudführung biefes Berhaltniffes auf bie nothwendige Mannigfaltigkeit im Universum; Unterscheibung bes Weltentwurfs in Gottes Berftande von beffen Ausführung in ber wirklichen Belt; Ibentität von Biffen und Genn in Gott; Schwanken bes Thomas zwischen pantheistischem Monismus und theistischer Beltbetrachtung; Gottes unwiderstehlicher Wille als ben Menfchen jum freien Billen nöthigenb ...... 932

Raimund Lull. Berbindung des fraglichen Berhältnisses mit bem Berbaltnif von Schöpfung und Erhaltung; Lulls Bemühungen, von

ber Prädestination allen Zwang auszuschließen; Geständniß ber Unverträglichfeit von Pradestinationelehre und Ethit ...... 940 Busammenhang ber fcolaftifchen Anthropologic mit ber augustiniichen, namentlich in ber Anwendung bes Begriffs ber Gnabe icon auf ben Urftand; Unfelme Befampfung ber Bestimmung bes freien Willens als Wahlvermögen zwischen Gut und Bos; politiver Freiheitsbegriff; nahere Gestaltung beffelben burch bie Unficht über ben Urftanb; meritum ber ungefallenen Engel, Befestiguna berfelben im Buten; Pulleine Lehre von bem urfprünglichen blofen Glauben, ber nachberigen Unschauung ber Engel; zwiefache Unwendung bes Begriffs ber Gnabe; flare Sonderung beiber Bebeutungen burch Sugo: ber concursus und bie engere Gnabe: Unterscheidung ber Gnade als gratia cooperans im Urstande und operans im Stand ber Berberbniß; bes Lombarden Unnahme eines unfraftigen, erft burch bie Gnabe wirksamen, Bollens im Urftanbe; Peters von Poitiers Deutung der Cbenbildlichkeit auf die natürlichen Beiftesfräfte; bona naturalia und bona gratuita; Buftand vor und Buftand unter ber Gnabe im Parabied ...... 947 Bebeutung biefer gangen Trennung fur bie Glaubens und Gittenlebre; Standpunkt ber Uebermenschlichkeit; Uebereinstimmung bierin

Bestimmung bes Menschen, nach Bonaventura, Berherrlichung und Offenbarung Gottes zu seyn; Gottesebenbildlichkeit und Gottesähnlichkeit, begründet in dem intellectus und in dem affectus des Menschen; Uebergang der Annahme einer zwiesachen Gnade von Alexander zu den nachfolgenden Lehrern; Abweichung des Dominikaners Thomas Aquinas von dem Franciskaner Alexander in der Annahme jeherigen Zusammensepns von Natur und

Seite

Snabe im Urftanb; Auffaffung ber urfprünglichen Gerabheit als Einflang amifchen bem Niedern und Sohern burch Thomas Mauin: unverzügliche Singabe bes faum geschaffenen Menschen an bas Giöttliche ...... 958

Muguftinifche Erflatung bes Ginfluffes ber erften Gunbe; Gunbenfall ber gangen Gattung in bem Ginen Eremplar nach Anfelmus; peccatum naturale und personale; gleiche Begriffeverbindung in Odos von Tournay de peccato originali; Abalards Schmanten gwifden feinen eignen Grundfaten und ber Rirchenlebre; nachfichtige Beurtheilung bes Gunbenfalls; Ableitung beffelben aus bem nothwendigen Rampf ber Bernunft und ber Sinnlichkeit; im Begenfat ju ber augustinischen Lehre von ber Uebertragung ber Chulb, bie Annahme von ber Nebertragung blok ber Strafe auf Abams Rachkommen; lette Berufung auf ben unbeschränkten Willen Gottes; Burudführung bes Unterschiebs von Bos und Gut auf biefen Willen im Wiberfpruch mit feiner Theorie über bie gothliche Allmacht; feine Abrechnung mit bem Tob ungetaufter Rinder; unbestimmte Berantwortung feiner Lebre in ber Bertheibigungeichrift; nahere Bestimmung ber Erbfunde nach jener Annahme von bonis naturalibus und gratuitis; Detrus Lombardus: Berberbniß jener, Berluft biefer lettern; Thomas: Berwerfung ber Traducianismus; Theilnahme Aller an Abams Gunte vermoge ber Ginen menschlichen Ratur; bie Erbfunde als inordinata dispositio, languor naturae; Frage über ein posse non peccare ober peccare non posse binsichtlich ber Gundlosigfeit Chrifti. Zweiseitige Betrachtung bei Abalard; Bergleidung ber wanbellofen gottmenschlichen Ginheit in Christo mit bem vorübergehenden Berhaltniß bes Beiftes gu ben Propheten; Möglichfeit ber Gunbe fur Chriftus als Menfchen, Unmöglichfeit ale Gottmenschen; Dringen auf volle Menschlichkeit bes Erlösere: bes Combarben Auseinanderhalten naturlicher und fundlicher Schwäche; passio und propassio..... 962

Berfohnungelehre. Bernachlässigung biefer Lehre in ber früheren Beit; Reime ihrer icholaftifden Geftalt bei Augustinus; Bervor= hebung der fubjeftiven Seite durch biefen; fein Urtheil über bie Möglichfeit einer andern form ber Erlofung, biefe vom Besichtspuntte ber gottlichen Allmacht betrachtet; Anfelms Berfuch, bie Rothmenbigfeit ber wirklichen Form zu beweisen; Betrachtung aller Gunbe als Borenthaltung ber Gott gebührenben Chre; ber Strafe als

Moment ber göttlichen Weltorbnung; Nothwendigfeit eines überwiegenden Ersates für die Günde; Unmöglichkeit einer solchen Genugthunng von Seiten bes Menschen aus; Folgerung baraus,

weil Genugthuung gu leiften ber Menfch verpflichtet und nur Gott fahig war bag ber Erlofer Gottmenfch fenn mußte; Undeinanberhalten ber ethischen und ber bogmatischen Seite bes Tobes Chrifti; in ben menschlichen Berhältniffen gelegne Naturgemäßheit beffelben: Unverschulbeibeit und baraus folgenber Anfpruch feines Tobes: Abtretung biefer, bei ihm, bem Gelbftgenugfamen mugigen. Forberung an bie verschulbete Menschheit; Absolutheit ber Korberuna 971 Unbebingte Bebeutung ber satisfactio activa in biefer Theorie. gangliches Burudtreten ber passiva; Unerfaglichkeit ber Erlofungethatfache für ben Begriff; Gegenfat gwifden Unfelmus und Abalard in ber Behandlung biefes Dogma's; Abalards Biberlegung ber altern Fassung; Bertleinerung ber Gunbe; Burudweisung ber Genugthuung burch einen Unschulbigen; Berftanbniß ber Menschwerdung ale reiner Liebesoffenbarung; Bewerkstelligung ber Berfohnung burch ben subjektiven Ginbrudt: Auffassung ber Rechtfertigung als bie aus ber Liebe hervor= gebende Gerechtigfeit, ber Erlösung als bie Mittheilung ber aller Kurcht erlebigten freien Liebe; Deutung ber Guhnung ale bloges Gleichniß; ichlechtbegrundete Berkegerung Abalarde por Innoceng bem II. burch Bernhard; Bernhards Abmeifung unersprieflicher Grubeleien über biefen Begenftanb; ber Erlofungevorgang ale Beheimniß; fonftige Unfichten Bernbarbe; Robert Pulleine Annäherung an Abalard; Deter bes Combarben Bermahrung gegen anthropopathtiche Migberftanbnife; Hebergebung ber aufelmischen Theorie; Aufstellung ber bem Unselmus fremben satisfactio vicaria binfichtlich bes Leibens; Rufammengefetiheit feiner Unficht; Innocen; bes II. Unabhangigfeit von Unfelms Erflärung; bas Erlöfungemert ale Ausgleichung ber göttlichen Gerechtigfeit und Barmherzigfeit; Bieberkehr ber früheren Berüdsichtigung bes Teufels bei Innoceng und Petrus Lombarbus; Thomas Aquinas: Berbindung aller fonftigen Momente mit ber auselmischen Lebre; bie passio nicht blos sufficiens sonbern auch superabundans; Rothwenbigfeit ber Tobesftrafe; die Erlösung als That ber Liebe, als Borbild ber Demuth, Bernichtung bes Abstandes zwischen Gott und Menschen. Wilhelm von Paris. Anschluß an Auselm; bas Beilmittel als Gegentheil ber

Rrantheit; bie erfte Gunbe ale Sochmuth, Ungehorfam und Sabfucht, bem entsprechenber Charafter ber Ertolung; Bergottlichung. bas Biel ber menschlichen Natur, ermöglicht burch bie Berbinbung Gottes mit ber menschlichen Ratur ..... 989 Bieberaufnahme eines feit ben Gnoftifern und ben Antiochenern gurudgetretenen Gesichtspunttes: ber Betrachtung bes Erlösungsmerte in feinem Berhältniß jum Beltgangen; Bebeutung ber Menfchwerbung, auch abgesehen von ber Gunbe, als Bollenbung bes Universums; Bonaventuras Trennung bes religiösen und Bernunftintereffes und bergemäße zwiefache Beantwortungemoglichfeit ber Krage über bie Bebeutung ber Erlbfung; bes Thomas von Aguino ameibeutiges Stehnbleiben bei dem Intereffe ber Frommiafeit; Raimund Lulle entgegengesente Entscheibung ...... 992 Uneignung bes Erlösungswerfe. Fortbauernbe Beltung ber augustinischen Lehre von ber Rechtfertigung als innere Gerechtmachung; Begunftigung ber firchlichen Bormunbichaft burch biefe fubieftive Raffung; Bernharde eigenthumliche foterologische Unfichten: Betonung bes Dbiektiven in ber Rechtfertigung; Emigkeit ber gottlichen Rechtfertigung und Zeitlichkeit ihrer Erscheinung; Ableitung ber Beiligung aus ber Rechtfertigung; Schwanken gwischen ben beiben entgegengesetten Auffassungen; Bermischung beiber. 995 Innerliches Princip ber Lebensgemeinschaft mit Chrifto bei ben Theologen biefer Sahrhunderte; Unterscheibung eines tobten und bes burch bie Liebe thätigen Glaubens; Anselm: ber tobte Glaube als feinem Gegenstand außerlicher, ber lebenbige als von ihm burchdrungner; Petrus Lombardus: credere in Deum, credere Deum, credere Deo; jener erfte, liebebefecite Blauben: Die fides iustificans, fides formata; ber anbre, toute Glauben, entfprechend bem ariftotelischen unorganischen Stoff, bie fides informis; biefe Bestimmungen ale bie Grunblage ber Lehre bee breigehnten Jahrhunderte; Scheibung bes Thomas gwischen bem todten Glauben, den Gaben ber Bunder, ber Beiffagung und bem Glauben bed Gemuthe ale gratia gratis data und gratia gratum faciens; bie Willensrichtung als nothwendige Bedingung bes Glaubend; bie Richtung bes Willens auf bas Göttliche, bie Liebe, als bie Seele, die forma fidei; Streitfrage, ob bie fides informis jur formata gesteigert ober burch biefelbe verbrangt werbe; Aquin's Behauptung des erstern, ba ber Glaube mefentlich actus intellectus fep; Lull's übnliches Urtheil ..... 899

Thomas Nauins Raffung ber Rechtfertiaung als Gingiegung ber Bnate, ber Gunbenvergebung ale Folge biefer Gingiegung; praftische Rolge biefer Beilvordnung; Abhangigkeit bes Beile von ber subjektiven Wirkung ber Gnabe; Unficherheit hinsichtlich bes Borbandenfenns einer folden Birfung; Alleranbere Laugnung eines untrüglichen Merkmals bes Gnabenftanbes : bes Thomas gleiche Unficht, weil bas Subjett ber Gnabe, Gott felbft, nicht Erfahrungeobieft werben fonne; Freiheit von Tobfunde ale Ungeichen bes Gnabenftanbes; einzig gemiffes Merkmal: eine besondre Offenbarung; Bemiffensangft, peinliche Gelbftbeichauung, Neberreizung bes religiöfen Gefühle, Abhangigfeit bes frommen Bewußtsepus von ber außern Rirde, ber gratia iustificans von ben Saframenten, ale Frucht fener Zweifelhaftigfeit ... 1003 Berhältniß von Freiheit und Gnabe. Unschluß an Augustin; Burudhaltung hinsichtlich ber Läugnung bes freien Willens; bes Unfelmus

Gefpräch über ben freien Willen und Abhandlung über Präscienz und Prabestination. Fähigfeit jum Guten, auch im Stand ber Willensverberbnik; Wirksamkeit biefes Bermogens nur beim erlöften Willen: Robert Dulleins Schmanten amischen ber augustinischen und ber milberen Unficht; abnlich die übrigen fostematiichen Theologen bes awölften Sabrhunderis; menschlichere Auffassung ber Mustifer. Bernhards de gratia et libero arbitrio; Unterscheibung ber fachlichen Freiheit unter ber Onabe und ber unveräußerlichen blogen Formfreiheit; Begrundetheit ber fittlichen Natur bes Menschen in biefer; Abhangigfeit ber Gnabenwirffamfeit von bem freien Billen; lette Abhangigfeit bes freien Willens von ber Gnabe; Befdranfung felbft noch biefer Bugeftanbniffe burch bie Unficht von ber Erbfunde; Richards von St. Bifter Berbindung ber augustinischen Lehre von ber zuvorkom. menben Gnabe mit ben ftartften Ausbruden über ben freien Willen 1008

Die beiben gegenfählichen Sauptrichtungen bes breizehnten Sahrhunderts. Die freiere ber Frangistaner vertreten burch Alexanber von Sales und die überaugustinische bei ben Dominifanern Albert bem Großen und Aquinad; Alexanders Bervorhebung ber freien Empfänglichkeit; fein Gleichniß von ben beiben Armen; bes Thomas Burudgeben gleichfalls auf eine nothige Empfanglichfeit, Burudführung biefer aber auf bie Prabeftination; bas Bedingtfenn ber Gnabenmittheilung burch bie fittliche Empfanglichkeit ber Kreatur als meritum de congruo...... 1013

Geite

Sittenlehre. Berichmelzung ber Sitten = mit ber Glaubenslehre; ethisches Saubtwert; bie Summe bes Thomas von Aquino; untergeordneter Werth ber summa de virtutibus et vitiis bes Difolaus Veralbus: Wilhelms von Varis de virtutibus und Raimunds contemplatio in Deum; bas eigne driffliche Bewußtseyn, bie Macht ber Ueberlieferung und bas Unfebn ber griftotelischen Ethit ale bie brei beberrichenden Ausgangspuntte ber icholaftischen Sittenlebre: bualifischer Charafter ber griftotelischen und ber hinzukommenden neuplatonischen Sthik ...... 1016

Bidtige Unterscheibung ber ichon vorchriftlichen und ber driftlichen. ber natürlichen und ber übernatürlichen: ber Carbinal- und ber theologischen Tugenden: bes Thomas Begriff ber Tugend als ber gur Erreichung bes Bieles vernünftiger Wefen erforberlichen Tuch= tigfeit; Doppelheit biefes Zieles: bie in ber Natur angelegte, ber naturlichen Bernunft entsprechenbe Gludfeligfeit und bie übernaturliche Gemeinschaft mit Gott; innere Nothwendigkeit ber Rardinaltugenden in ihrer Bierzahl, Erfenntnig bes bonum rationis: prudentia; außere Berwirflichung bes ordo rationis: iustitia; Betampfung ber gegen ben ordo rationis fich auflehnenden Leibenschaften: temperantia und ber sich ihm entziehenden: fortitudo; die theologischen Tugenben: ber intellectus, burch Aneignung ber geoffenbarten Bahrheit ale fides bestimmt, ber Wille, in seiner Richtung auf bas Ziel als spes, in seiner Gemeinschaft und Berähnlichung mit bemfelben ale caritas; in biefer Trennung enthaltne Trubung bes driftlichen Princips .... 1018

Die an Jef. 11, 2 fich anschließende Lehre von den fieben Geiftesgaben als Bermittlung zwischen ber Lehre von ben Rarbinalund den theologischen Tugenden; Wilhelms von Paris Gintheilung ber Tugenben in natürliche, anerworbene und Gnabentugenben; Huffaffung ber rein menschlichen Tugenb blofe Borbildung; aristotelischer Standpunkt ber Hebermenschlich= feit; Aneignung der plotinischen Gintheilung in urbildliche, reinigenbe und politische Tugenben; vom Gefichtepunkt ber reinigenden Tugend dem Thomas von Aquin fich ergebende veranderte Fassung ber Karbinaltugenben: ber prudentia als Welt= verachtung u. Streben zu Gott, der temperantia als Enthaltsamkeit von allem Sinnlichen, ber fortitudo ale Unerschrockenheit in bie= fer Trennung von der Welt, ber justitia als Ergebung in biefelbe;

| Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | le        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Berlangen nach einem allgemeinen Concil; Gründung des abendländischen Kaiserthums zu Constantinopel 1204 als Anlaß zu neuer Erbitterung; politische Antriebe zur Bersöhnung; Schreiben des Patriarchen Germanus von Constantinopel an Gregor den IX.; Gesandtschaft und Schreiben Gregors nach Constantinopel 1233; des Nicephorus Blemmpdes Bemühungen um die Kirchenvereinigung; mannhastes Auftreten dieses Abtes 105 Wiederherstellung des alten Kaiserthums zu Constantinopel durch Michael Paläologus 1261; Zerwürsniß desselben mit dem Patriarchen Arsenius; Eiser des Kaisers für die Kircheneinheit; Aussehnung des Archivars Johannes Bestus; dessen Sinnesänderung; Abschluß der Union auf dem Concil zu Lyon 1274; byzantinische Einführung derselben; Mißhelligkeiten des Kaisers mit Bestus; Bann Martin des IV. gegen Michael 1281 1060 Mushedung der Union unter Andronikus 1282; Nücktritt des Bestus; seine Streitigkeiten mit den Feinden der Kirchenvereinigung; seine Streitigkeiten mit den Feinden der Kirchenvereinigung; seine Lebensende 1298; die Partei der Arsenianer 107 | 61        |
| 3. Die im Kampfe mit der Hierarchie auftretenden<br>Sekten. S. 1080—1265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Die Bogomilen. Ihr Zusammenhang mit den ältern griechischen Setten; bulgarischer Ursprung; die Lehre vom Satanael; Absall tesselben; Welt- und Menschenschöpfung; Verführung Evas durch Satanael; Emanation des Logos — Michael — im Jahre 5550; doketische Menschwerdung dieses; Emanation des Geistes 10st Verwersung der Wassertause; das Konsolamentum; Verwersung des Mehopfers, der Marien-, Bilder-, heiligenverehrung; Abneigung gegen die Gotteshäuser; Kanon der Bogomilen 10st Unterdrückungsversuche; Constantinus Chrysomalos; Verdammung desselben zu Constantinopel 1140; mystische Schristen des Chrysomalos; der Mönch Niphon; Philippopolis und Alexiopolis 10 Die Katharer. Ursprung, verschiedene Namen derselben; schroffere und mildere Partei dieser dualistischen Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88<br>194 |
| Fall bes Satan und seiner Engel; Präexistenz und Seelens wanderung; Subordinationstheorie; Doketismus; Wiedervereinisgung der gesallnen Seelen mit ihrem himmlischen spiritus; Schristauslegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110       |
| Lehre ber Ratharer milberer Richtung. Ableitung bes Bofen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

| •                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| einem Geisterfall; Lehre von Abam; Anthropologie; ihre Unficht       |       |
| über bas alte Teffament; weniger ftrenger Suborbinatianismus;        |       |
| boketische Christologie; bualistische Eschatologie                   | 1120  |
| Uebereinstimmung beiber Parteien in ber Bekampfung ber firchlichen   |       |
| Neußerlichfeit; ihre nähere Lehre von ber Taufe; Berirrung ber Gette |       |
| felber in Beräußerlichung; ihr Berhältniß jum Protestantismus        | 1127  |
| Assetische Sittenschre; credentes, persecti und auditores            | 1134  |
| Ausbreitung ber Katharer; ber Prozeß bes Armanno Punzilovo von       |       |
| Ferrara; Behandlung ber Ratharer von Seite der Rirche; Tpbes-        |       |
| muth der Berurtheilten; die Ratharerpabste Nequinta im sublichen     |       |
| Kranfreich mit seinem Concil zu Toulouse 1167 und Bartholo-          |       |
| mäus in ber Bulgarei seit 1223                                       | 11/1  |
| Die Pasagier; Zurudtreten bes dualiftischen Elements in ben spä-     | 1141  |
|                                                                      |       |
| tern gegentirchlichen Erscheinungen; Tanchelm von Flandern;          | 4466  |
| Sette im Rölnischen; Sette ju Perigueur                              |       |
| Peter von Bruis                                                      |       |
| Seinrich ber Cluniazenser                                            | 1184  |
| Allgemeinheit ber reformatorischen Bewegung. Die Walbenfer; ro-      |       |
| manische Schrift über ben Antichrift; Petrus Walbus; lateran.        |       |
| Concil 1170; Berbreitung ber Sefte; Bibelfunde; pauperes ca-         |       |
| tholici burch Innocenz ben III.; Grunbfate ber Walbenfer; la         |       |
| nobla Leyczon                                                        | 1210  |
| Ibeen Joachims unter ben Franciskanern; evangelium aeternum:         |       |
| Johann Peter de Oliva                                                | 1228  |
| Die italienischen Apostoliker. Segarelli; Dolcino; helbenmüthiger    |       |
| Untergang der Gefte; Grundfage Dolcins; Unterschied ber apo-         |       |
| ftolischen Bruder von ben Bettelmoncheorden; Dantes Bufam-           |       |
| menstellung Dolcins mit Muhamed. Guilelmina                          | 1254  |
| Gewaltsames Berfahren ber Kirche gegen bie Seften; Inquisitionen;    |       |
| Rreuzzug gegen bie Albigenfer unter Innocenz bem III.; Orb-          |       |
| nung bes Inquisitioneverfahrens auf bem lat. Concil 1215; ber        |       |
| Inquisitor Konrad v. Marburg; Unterbrudung ber Stebinger             | 1265  |
| Bufape                                                               | 1266  |
| Real- uud Nominal-Inder über ben fünften Band                        |       |
| Stellen ber alten Schriftsteller                                     |       |
| Stellen ber heiligen Schrift                                         | 1293  |

### Dritter Abschnitt.

Das driftliche Leben und der driftliche Rultus.

Bu den Epochen einer fich vorbereitenden neuen Ausgießung bes heiligen Geiftes gehört der Anfang des zwölften Sahr= hunderts, und die Nachwürfungen der damals unter den driftlichen Bölfern des Abendlandes beginnenden religiösen Erweckung erstrecken sich weit in diese Periode hinein. mancherlei Einfluffe murde bas religiofe Leben immer von Neuem wieder angeregt, wie wir an einzelnen Beispielen in dem vorigen Abschnitte gesehen haben: Der von Gregor VII. gegebene Unftoß zur reformatorischen Bewegung in der ganzen Rirche, die Gindrucke, welche die Verkundigung der Rreuzzüge unter der Menge hervorbrachte, die Einwürkung ausgezeichneter Prediger aus dem Stande der Beiftlichen und befonbers der Monche, Solcher, welche als Buffprediger die Lander burchzogen, die Stiftung der beiden Bettelmonchsorden. Gine große religiöse Empfänglichkeit und Macht des religiösen Gefühls leuchtet aus mannichfachen Zeichen der Zeit hervor: Die schnelle, allgemeine Theilnahme für bedeutende Unternehmungen, welche im Namen der Religion angefündigt murden, die Gemeinschaften, durch welche bald zahlreiche Kräfte zur Vollbringung großer der Religion geweihter Werke, wie dem V

37

Aufbau großer Kirchen ') vereinigt werden konnten, der mächtige Einfluß, welchen Männer, die auf das religiöse Leben einzuwürken wußten, bald erlangten, das schnelle Umsichsgreifen der, sey es der Kirche sich auschließenden oder im Kampfe mit derselben auftretenden religiösen Vereine.

Der Religion stand gegenüber die wilde Macht der ungezähmten Sinnlichkeit, der Begierden und Leidenschaften, welche in rohen Ausbrüchen des Lasters sich kundgab, und entweder in zügellosem Troze verharrte, oder durch die Nebermacht religiöser Eindrücke überwunden wurde. "Bie Biele — sagt der fromme Mystifer Richard a S. Victore 2) — sehen wir täglich, welche unter den immersort begangenen Lastern die Hossmung und den Borsat der Buße nicht verlieren, und nicht allein von ihren Sünden abzulassen, sondern auch von Allem in der Welt sich loszusagen und in einen Mönchsorden sich zurückzuziehen die Absicht haben. So gelangen sie, wenn Gott nach seinem Wohlgefallen sich ihrer erbarmt, zur Besserung. Andere aber schwören, wenn sie sich zu besehren ermahnt werden, daß sie nie die Welt

<sup>1)</sup> Bon bem Eifer, mit welchem Menschen aus allen Ständen und von jedem Alter bei dem Ausbau einer Kirche zusammenwürkten, ein Beispiel vom J. 1156 in der Lebensbeschreibung des Abtes Stephanus von Obaize l. II. c. XVIII.: Aderat hujus tantae aedisicationis initiis inaestimadilis hominum multitudo diversi generis atque aetatis cum multo coetu nobilium, quorum alii potentiores auxilium et protectionem, divites pecuniam offeredant, pauperes, quod redus non poterant, votis suppledant protensis in coelum manibus. Mit großer Feier wurde der erste Grundstein gelegt, was für den Bersasser so große Bedeutung hat, weil dieser den Grundstein, auf dem die ganze Kirche ruht nud außer welchem Keiner einen andern legen könne, darstelle. S. Baluz. Miscellan. T. IV p. 130.

<sup>2)</sup> De cruditione interioris hominis l. II. c. XXV

verlassen, nie von ihren Lüsten sich lossagen könnten 1)." Nicht selten waren plögliche Uebergänge von den heftigsten Ausbrüchen sinnlicher Rohheit zu den eben so stark hervorstretenden Regungen einer mehr oder weniger nachhaltigen Zerknirschung. Die Ehrsurcht gebietende Erscheinung und Rede frommer Mönche konnte, durch besondere Lebenserzeignisse unterstützt, in den Gemüthern, bei welchen die relizgiöse Empfänglichkeit nur noch durch die Macht der Rohheit zurückgehalten worden, große Veränderungen hervorbrüngen, wie wir oben S. 456 in dem, was der Mönch Bernhard von Tiron bei verwilderten Seerändern würkte, ein merkzwürdiges Beispiel davon angeführt haben.

Wohlthätigkeit, Gastfreundschaft, Mitleid mit Nothleis denden und Kranken, Liebeserweisungen gegen fromme Geistsliche und Mönche, Andacht im Gebet und in der Theilnahme an Allem, was zum kirchlichen Leben gerechnet wurde, Sifer in der christlichen Kindererziehung, strenge Enthaltsamkeit, das waren die Zeichen ächter Frömmigkeit auch unter den Laien. Wir sinden in einer Lebensgeschichte aus dem zwölften Jahrhundert ein solches Bild eines als Muster dargestellten Schepaares. Sie besaßen und bewohnten ein Grundstück in dem Kirchenspiele von Viennes. Sie gewannen ihren Lesbensunterhalt durch redliche Arbeit, sie lebten sehr mäßig,

<sup>1)</sup> Seinte Morte: Quam multos quotidie videmus, qui inter flagitia, quae assidue committunt, spem et propositum resipiscendi non amittunt et non solum peccata dimittere, imo etiam omnia quae mundi sunt, relinquere et ad ordinem et religionem venire proponunt. Alii autem, cum de conversione admonentur, nunquam se ad ordinem vel religionem venire etiam cum juramento affirmant et cum de peccatis corripiuntur se a suis voluptatibus non posse exhibere cum sacramento asseverant.

fie gaben viele Almosen an die Armen und zeigten sich mitleidig gegen diefelben. Sie waren voll Ehrerbietung und Liebe gegen fromme Monche, und ließen es sich angelegen fenn, ihre Kinder in Glauben und guten Werken zu erziehen. Ihren Sohnen, welche fie zum geiftlichen Stande bestimm= ten, wollten fie feine Pfründen im Voraus ertheilen laffen. Nach Bollendung der Kindererziehung führten fie ein ftreng enthaltsames Leben, wie Eremiten, mitten in der Welt, und waren noch eifriger als früher im Almosengeben. Sie selbst schliefen auf Stroh und bestimmten die besferen Betten ben Armen, und da ihr ganges haus den Durftigen und Reifenden offen war, hatten sie noch ein Gemach denselben befonders bestimmt. Sie waren nicht nur bereit, die Monche aufzunehmen, fondern beeiferten fich folche herbeizuziehen. Sie ließen fich von ihnen Rathschläge des Beils geben, um fie nicht bloß für fich selbst anzuwenden, sondern auch Andern mitzutheilen. Sie bemühten fich unter den Streitenden Frieden zu stiften, den Unrecht Leidenden zu helfen und Diejenigen, welche Andern Unrecht gufügten, gum Bewußtsenn deffelben zu bringen 1). - Im Anfange bes awölften Sahrhunderts kommt in der Bretagne ein Mann Namens Goisfred vor, ber in feiner Jugend durch Raub fich ernährt hatte, aber durch die Ermahnungen feiner frommen Frau feinen Lebenswandel zu andern bewogen murbe. Er erwarb fich nun durch Arbeit feinen Lebensunterhalt, und zwar behielt er von dem, mas er verdiente, nur foviel, als er nothdurftig für fich und feine Familie brauchte, das Uebrige verwandte er zu Almosen. Mitten unter hef-

<sup>1)</sup> S. bie vita Petri archiep. Tarantas; f. pben S. 412. Acta Sanct. Mens. Maj. T. Il. c. I. f. 324 et 325.

tigem Schneegestöber im rauhsten Winter führte er mit großer Mühe einen Wagen voll Brodt einem Rlofter gur Reier eines Beiligenfestes zu 1). - In einer Lebensbeschreis bung frommer Landleute im zwölften Jahrhundert werden folgende Buge bes driftlichen Lebens angeführt: Mann und Frau fenen, wie aus den Früchten ihrer guten Werke erhelle, mahre Chriften gewesen, eifrig, Almosen zu geben, ben hungrigen Lebensmittel darzureichen, die Racten gu fleiben und andere fromme Werke der Barmherzigkeit zu üben 2). — Bon der Mutter des Erzbischofs Eberhard von Salzburg wird erzählt, daß sie dem Almofengeben, Gebet, Kasten fast immer oblag und felten etwas Undres als Gemuse ag. Sie ließ auf ihrem Gute eine Rirche erbauen und eine halbe Meile trug fie felbst barfuß die Steine dazu auf ihren Schultern; viele andere Frauen folgten ihrem Beispiele 3). — Von einem frommen Schmidt in biesem Sahrhundert wird erwähnt, daß er täglich Urme bei sich beherbergte und ihnen, nachdem er ihnen die Ruße ge= waschen, ein Lager bereitete 4). — Ein Hausvater, der nach der Kirche ging, nahm Lebensmittel für die Armen, die sich in der Nähe aufhielten, mit 5) — Ambrosius von Siena, ein verehrter Dominifaner aus den letten Zeiten des dreizehnten Jahrhunderts, stammte aus einer angesehenen und reichen Kamilie in jener Stadt. Derfelbe zeichnete fich als Jüngling, ba er noch in der väterlichen Familie lebte, durch den Geist wohlthuender Liebe besonders aus, wie in

<sup>1)</sup> S. Orderic. Vital. Hist. l. VI. f. 628.

<sup>2)</sup> S. Acta S. Mens. Januar. T. II. f. 795.

<sup>3)</sup> L. c. Mens. Jun. T. IV.

<sup>4)</sup> L. c. Mens. Jun. T. V. f. 115.

<sup>5)</sup> S, die Lebensbeschreibung des Abtes Stephanus von Obaize 1. I. c. IV.

feiner Lebensgeschichte gesagt wird 1): Das Geset Christi ist am meisten auf Liebe gegrundet; deshalb herrschte diefe bei ihm vor. Er verschaffte fich von seinem reichen Bater die Erlaubnif, an jedem Sonnabend funf Fremde bei fich aufzunehmen, fie zu bewirthen und eine gewisse Summe Geldes ihnen zu schenken. An jedem Sonnabend Abend stellte er sich an dasjenige Thor von Siena, durch welches die von den Gegenden jenseits der Alpen herkom: menden Fremden eingehen mußten. Er führte bann bie Runf, welche er von Allen auswählte, nach feinem Sause und wies ihnen ein dazu besonders bestimmtes Zimmer an. Er felbst forgte, bis er sie nach ihrem Ruhelager geführt hatte, für alle ihre leiblichen Bedürfnisse. Am andern Morgen ging er mit ihnen zur Meffe und begleitete fie bann nach ben hauptfirchen der Stadt. Dann begab er fich mit ihnen nach seinem Saufe, setzte ihnen Frühftuck vor, gab ihnen noch ein Almosen und entließ sie, nachdem er sich ihrer Kürbitte empfohlen. Besonders nahm er auch an dem Schicksale ber in ben Gefängnissen Schmachtenden Antheil; an iedem Freitage pflegte er die Befängniffe zu besuchen, und wenn er in denselben Urme fand, welche fich nicht felbit ernähren konnten, schickte er ihnen an einem Tage in der Woche im Verborgenen Speisen und etwas Geld. An iedem Sonntage besuchte er das Spital der Stadt zur Zeit der Mahlzeit und unterftütte Diejenigen, welchen die Rranfenvflege übertragen war, in ihrem Geschäft, die Rahrungsmittel unter den Kranken auszutheilen, suchte diese auch zu troften. Er ging in die Baufer ber Urmen und wenn er Rranke, der nothwendigen Lebensmittel Bedürftige

<sup>1)</sup> S. Act. S. Mens. Mart. T. III. c. II. f. 183.

fand, bat er feine Eltern, daß ihrem Mangel abgeholfen werde und er felbst brachte ihnen die für fie bestimmten Gaben hin. Er wich ben Ginladungen zu Gefellschaften und Hochzeiten aus, und schon gab sich, wie eine Reigung ju dem von der Welt jurudgezogenen Leben, fo eine Rich= tung jum Monchsthum bei ihm ju erkennen, als ihm, ahnlich wie dem Frangiskus 1), eine merkwürdige Reaction freieren driftlichen Beistes hier entgegentrat. Es traf sich, daß er auch einst zur hochzeitsfeier bei einem Bermandten eingeladen war. Er schlug die Einladung aus und begab fich unterbeffen nach einem außerhalb ber Stadt gelegenen Cistercienserkloster. Da begegnete ihm ein alter Mann in ber Tracht eines Dominikaners, der ihn um ein Almosen bat und diese Gelegenheit benutte, ein Gesprach mit ihm anzufangen. Er fagte: "Du glaubst bei Gott mehr zu verdienen und beffer für bein Seil zu forgen, wenn du dich von dem Umgange mit beinen Verwandten und Altereges noffen zurudziehst und an der Reier der Schliegung eines heiligen Chestandes feinen Theil nimmst; aber ich fage bir, daß du dir größere Gnade und größeres Berdienst bei Gott erlangen wirst, wenn du mit beinen Alteregenoffen umzugehen nicht verschmähst; benn es gilt bei Gott mehr, gegen die Bersuchungen und die Gefahren der Seele gu fämpfen, als ein sicheres Leben zu führen, wie du es dir vorgenommen hast. Wirst du nicht in den Fehler des hochmuthe verfallen oder Undern Beranlassung geben, dich deffen au beschuldigen, wenn du die Gesellschaft Derjenigen, welche dich ehren wollen, verschmähst? Und wie willst du das Seil deiner Seele schaffen, wenn du ohne den durch Gott

<sup>1)</sup> S. oben S. 523.

verordneten Cheffand die Versuchungen des Kleisches zu überwinden nicht vermagft? Es ift eine freie Babe Bottes, wenn er Ginigen das Vermögen, ein feusches leben außer ber Che zu führen, verleiht. Das ift aber Sochmuth, wenn du aus eigener Willführ burch beine Anstrengungen bies erlangen zu konnen meinft." Die Erscheinung dieses freifinnigeren weisen Mannes wurde von den Zeitgenoffen in eine verlarvte Erscheinung des Satans, der den frommen Jungling habe versuchen wollen, verwandelt. - Wir lefen von einem englischen Großen am Ende des eilften Sahrhunderts. daß er, als er wegen politischer Beschuldigungen ein Jahr lang in der Gefangenschaft sich befand, sein Gemuth gang der Buffe und Andacht zuwandte. Es zeigte fich die Würfung dieser mit ihm vorgegangenen Veränderung in der Ergebung und Ruhe, mit der er dem Tode, zu dem er verurtheilt worden, entgegenging. In den feinem Stande und Umte entsprechenden fostbaren Gewändern begab er fich zum Blutgerufte, theilte fie aber, bort angefommen, ben Urmen unter den Zuschauern aus. Er fiel auf die Rniee und betete lange, Thranen vergießend. Als die Scharfrichter, welchen die Vollziehung des Urtheils zu beschleunigen befohlen worden, in ihn drangen, daß er aufstehen möge, antwortete er: "Lagt mich um Gottes willen wenigstens für mich und euch noch ein Vaterunser beten," und wieder niederknieend betete er mit jum himmel emporgerichteten Augen und Sanden. Als er zu den Worten: führe uns nicht in Bersuchung, gekommen war, erlaubte ihm die Macht bes in einen Strom von Thränen fich ergießenden innigen Gefühls nicht weiter zu reden 1).

<sup>1)</sup> Orderic. Vital. f. 536.

Das Beispiel einer aus dem handwerkerstande hervorgehenden innigen und thätigen Frommigkeit giebt ein Ranmund Palmaris zu Piacenza. Derfelbe im J. 1140 in diefer Stadt geboren, stammte aus einer frommen Familie bes Mittelstandes; zwölf Jahre alt murde er einem Handwerker in die Lehre gegeben, welche Beschäftigung aber feinem nach höheren Dingen strebenden Geiste nicht zusagte. Da er als Jüngling feinen Bater verlor und nun nicht mehr ge= bunden mar bei dem Gewerbe ju bleiben, für welches berselbe ihn bestimmt hatte, ergriff ihn das Berlangen, durch Besuchung der heiligen Stätten in Palastina seine Andacht zu beleben und zu nähren. Er theilte feiner frommen Mutter feine Absicht mit und sie entschloß sich, mit ihm diese Wallfahrt zu unternehmen. Rachdem sie alle durch das Unbenken an den Heiland geweihten Orte mit großer Andacht besucht hatten, fehrten sie in ihr Baterland guruck. Ray= mund verlor bald darauf feine Mutter, er heirathete fodann und fing sein früheres handwerk wieder an. Es wurden ihm fünf Söhne, beren jeden er nach empfangener Taufe Gott zu weihen pflegte, indem er zu ihm betete: "hier ist ein Wesen, das dein Bild an sich trägt, dir weihe ich es als dein Geschöpf, Leben und Tod ist in deiner Sand." Bald nach einander starben ihm alle fünf Kinder; er ergab sich in den Willen Gottes und es war ihm Trost und Freude, daß fie der Herr im Gewande der Unschuld aus bem leben ber Versuchung zu sich gerufen. Er betrachtete dies als eine Mahnung, daß er mit seiner Frau von nun an gleich wie unverehelicht zusammenleben follte und forberte sie bazu auf, war aber zu gewissenhaft in ber Pflichtenerfüllung, um auch gegen den Willen feiner Frau dies durchsetzen zu wollen. Als ihm nun wieder ein Sohn

geworden war, nahm er mahrend einer Abmesenheit seiner Frau das Rind aus der Wiege, trug es nach der Rirche, warf fich mit demselben vor einem Erucifix nieder und betete: "Mein herr und heiland, der du beine Arme ausstrecht, um Alle, welche zu dir sich hinwenden, aufzunehmen, dich bitte ich, baß, wie du meine funf Rinder in dem garten Alter zu dir genommen und sie zu Miterben der ewigen Seligkeit gemacht haft, du auch diesen meinen kleinen Sohn. ben du mir über all mein Soffen verliehen haft, wurdigen mogest, daß du ihn zu dir aufnehmest. Wenn du aber ein längeres Leben ihm bestimmt hast, so erhalte ihn keusch und rein für den heiligen Monchestand, welchem ich jett ihn Schon in dieser Zeit, da er noch handwerker war meihe." und einem hanswesen vorstand, benutte er alle Stunden. die er von der Arbeit in seinem Gewerbe erübrigen konnte und die Kesttage, um durch fromme und keuntnifreiche Geistliche und Monche über den Inhalt der heiligen Schrift und die Religionslehre sich genauer unterrichten zu lassen. dadurch erlangte Kenntniß follte ihm dazu dienen, zum Seil Andrer zu würken. Un den Sonn- und Festtagen versammelte er seine Standesgenoffen und besonders Alle, welche daffelbe Handwerk mit ihm trieben und die er von ihren gewöhnlichen Beluftigungen in folden Zeiten abzuziehen fuchte. in einer Werkstätte und hielt ihnen hier praftisch chriftliche Bortrage. Diese fanden fo vielen Eingang, daß bald von allen Seiten Viele hinzuströmten, um ihn zu hören. Manche forderten ihn auf, auf öffentlichen Plagen, auf dem Markte Alber dies wollte er nicht, indem er erffarte: zu prediaen. das fen nur die Sache der Priester und Gelehrten, ein Ungelehrter, wie er, könne dabei leicht in Irrthumer verfallen. Er begnügte fich mit ten einfachen praftischen Ermahnungen

für seine Handwerksgenossen, diese betrachteten ihn wie ihren geistlichen Bater und es war wie eine fromme Gemeinschaft unter seiner Leitung.

Rach bem Tobe seiner Frau beschloß er seinen längst gehegten Borfat auszuführen und fich von allem weltlichen Treiben gang guruckzuziehen. Er vertraute feinen fleinen Sohn der Fürforge feiner Schwiegereltern, daß er zu einem frommen Monch erzogen werde. Er übergab ihnen alle feine Sabe, daß fie diefelbe jum Beften diefes Sohnes vermalten und gebrauchen follten. Er wollte nun nach allen heiligen Orten wallfahren und zulett in der Rahe des heis ligen Grabes fich niederlaffen, ba fein Leben befchließen. Schon hatte er die Wallfahrt nach S. Nago di Compostella in Spanien und andern heiligen Stätten vollbracht, gulett nach Rom fich begeben und wollte nun noch nach Jerus falem; aber durch den Geist Christi wurde er eines Befferen belehrt. Deffen Stimme in feinem von mahrer Frömmigkeit befeelten Innern mochte wohl schon manchmal. im Gegensate mit der falschen Richtung, zu der ihn die Einseitigkeit des religiofen Gefühls bei dem Mangel an besserer Erkenntniß fortrig, sich in ihm haben vernehmen laffen. Aus folden Reactionen des ächten driftlichen Weistes ging bas Traumgesicht hervor, welches ihm einst wurde, ba er sich in der Wallfahrertracht in einer Halle bei der Veters= firche zu schlafen niedergelegt hatte: eine Erscheinu:a Christi. ber ihm fagte: es gefalle ihm fein Borhaben, nach bem heiligen Grabe zu mallfahren, feineswegs. "Du follft so ließ sich die Stimme vernehmen — dich mit folchen Dingen, welche mir wohlgefälliger und dir nüplicher find, beschäftigen, mit Werken der Barmherzigkeit. Glaube nicht, daß ich bei dem letten Gericht nach Wallfahrten und folchen frommen Uebungen besonders fragen werde, wenn ich sagen werde: ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeiset u. s. w. (Matth. 24.) Du sollst nicht länger so in der Welt herumstreisen, sondern gehe nach deiner Vaterstadt Piacenza zurück, wo so viele Arme, so viele verlassene Wittwen, so viele Kranke meine Barmherzigkeit anklehen und Keiner ist, der sich ihrer annimmt. Gehe dahin und ich werde mit dir seyn, und dir Gnade geben, daß du die Reichen zur Wohlsthätigkeit, die Streitenden zum Frieden, die Verirrten zum Guten ermahnen könnest." Dieser Mahnung solgend, kehrte er im J. 1178 nach Piacenza zurück und der Bischof, dem er die Sache vortrug, glaubte es als einen göttlichen Ruf anerkennen zu müssen.

Es wurde ihm von den Kanonikern der Kollegiatkirche ein Saus übergeben, das er für feine Zwecke gebrauchen fonnte. Er suchte alle verschämte Urme, oder folche, die wegen Rrankheit nicht betteln konnten, auf, sammelte 21/ mosen für fie, übernahm ihre Pflege. Alle Sulflose fanden bei ihm Aufnahme und Kurforge. Sein Beifpiel murfte auf Andere, Manche aus der Stadt schlossen sich ihm an, unter feiner Leitung die Armen = und Krankenpflege mit ihm zu Eine besondere Wohnung bestimmte er für die theilen. Rranken und Armen des weiblichen Geschlechts; hier nahm er auch Solche auf, welche von unfeuschem Leben zur Bufe zu rufen ihm gelungen war, und er vertraute beren Leitung frommen bewährten Frauen. Nachdem sie einige Zeit so verlebt hatten, überließ er es ihrer Wahl, welche Lebensweise sie ergreifen wollten. Wenn sie sich zu verheirathen wünschten, suchte er ihnen dazu zu verhelfen und verschaffte ihnen von frommen Männern eine Ausstener. welche eine Reigung jum Monchsthum zeigten, mußte er eine

Aufnahme in Rlöstern auszuwürken. Gifrig besuchte er bie Gefängniffe, theilte leibliche Wohlthaten unter die Ge= fangenen aus und suchte durch feine Ermahnung und Bufprache auf das Beil ihrer Seelen einzumurken. Kür diejenigen, bei welchen er mahre Buße erprobt zu haben alaubte, permandte er sich bei den obrigkeitlichen Behörden und verburate fich für fie, daß fie ein andres Leben anfangen und ber Stadt zum Besten gereichen würden. Manche von diesen zogen fich, um den Versuchungen zu entgehen, in's Monchethum gurud und zeichneten fich von nun an durch frommen Wandel aus. Er suchte die ausgesetzten Rinder auf, nahm fie liebreich in feine Urme, trug fie in seine Wohnung und sorgte für ihre Erziehung. Oft nahm er Kranke, die er in den Strafen fand, auf feine Schultern und brachte fie in ienes Haus. Wittmen und Mündel und alle Unrecht Leidende fanden in ihm einen Beschützer. Sein Rreuz vor fich her tragend und auf Den vertrauend, ber badurch abgebildet murde, fürchtete er nichts; auf beffen Liebe, die ihn für das Seil der Menschheit sein Leben zu wagen angetrieben, berief er fich, um die Leidenschaften zu beschwören. Go versöhnte er die Streitenden mit einander, so suchte er die Kämpfe der gegen einander wüthenden Partheien unter ben burgerlichen Zwistigkeiten Staliens gu beschwichtigen. Als die Bürger von Piacenza und Cremona mit einander in Krieg gerathen waren, fturzte er fich mitten unter die einander entgegenstehenden Scere und vermochte feine Landsleute zur Ruhe zu bringen. Aber die Cremoneser murben, da er ihnen mit dem gottlichen Gericht drohte, erbittert und schleppten ihn als Gefangenen fort. Doch ber Geist der Liebe, der in ihm war, machte auf ihre Gemuther so großen Eindruck, daß sie ihn später frei ließen und es

bereuten, einen Mann, den fie als Beiligen verehren nußten, so behandelt zu haben. Nachdem er zwei und zwanzig Jahre fo gewürkt hatte, fah er freudig dem Tode entgegen. Er empfahl feinen Gefährten die Fortsetzung feines Bertes, die Fürforge für die Armen, die er guruckließ; er dankte bem Beiland, daß er feine irdische Laufbahn zu dem ersehnten Riele geführt; er ließ den einzigen ihm übrig gibliebenen Sohn kommen, warnte ihn vor der Liebe zu den nichtigen Gütern der Welt und ihren Versuchungen, rieth ihm, der Weihe zufolge, welche er als Kind empfangen, in das Mondysthum fich zu flüchten. Er bezeugte, daß er nicht auf fein Berdienst, sondern auf Christi Barmherzigkeit vertraue. Heiter blickte er auf das Rreuz, das ihn bei feiner gottgeweihten Thatigkeit immer begleitet hatte und sprach: "in deinen Armen, in deinem Namen und beiner Kraft gehe ich aus dieser Welt zu meinem heiland und Schöpfer" feine letten Worte 1).

Diese Gestalt des christlichen Lebens erscheint uns in mannichsachen Beispielen unter allen Ständen. Bon dem christlichen Handwerker wollen wir uns zu dem christlichen Fürsten hinwenden. In dem Könige Ludwig IX. von Frankreich stellt sich uns die Frömmigkeit dieser Zeit dar mit allem Herrlichen an ihr und mit ihren einseitigen Uebertreibungen, welche den verdeckten Tadel des freisinnigen Wilhelm von St. Amour hervorriesen<sup>2</sup>). Auch auf ihn hatte die Erzie-

<sup>1)</sup> Die Duelle bieser Darstellung eine sicher von einem Zeitgenossen herrührende alte Lebensbeschreibung in lateinischer Sprache. Leider aber ist diese verloren und nur eine italienische Uebersetzung geblieben, welche wieder in bas Lateinische übersetzt worden; zu sinden bei bem 28. Juli. Mens. Jul. T. VI.

<sup>2)</sup> S. oben S. 551.

hung burch eine fromme Mutter, die Blanta (Blanche). besonders eingewürft, wie er felbst dies erzählte: sie umaab ihn mit frommen Monchen und ließ ihn an Sonn- und Kesttagen der Predigt immer beiwohnen. Da ihr einst falsche Beruchte vom unteuschen Leben ihres Sohnes zufamen, gerieth fie in große Angst und sagte, baß, wenn ihr Sohn, den sie mehr als irgend ein Geschöpf liebte, tödtlich frank würde, und man ihr faate, daß er durch Eine Sandlung der Unkeuschheit wieder gefund werden könne, wurde sie ihn lieber sterben laffen, als daß er durch Begehung einer Todfünde seinen Schöpfer beleidigen follte. Dies Wort ließ einen großen Eindruck in dem Gemuthe Ludwigs zurück und oft wiederholte er es, indem er seinen Abscheu gegen die Sünde aussprach. Es gebe feinen so häflichen Aussatz, pflegte er zu fagen - als das, mas eine Todfunde für die Seele sen. Er außerte einst an seiner Tafel: der Teufel fange es sehr flug an, wenn er die Wucherer und Räuber verführe und sie bewege, was sie durch Wucher und Raub gewonnen, um Gottes willen der Rirche zu fchenken, ba fie doch wohl mußten, wem sie es wiederzugeben hatten. Go warnte er in hinsicht auf einen ähnlichen Kall seinen Schwiegersohn, Thibaut II., er moge wohl zusehen, was er thue, und fich hüten, feine Seele in Gefahr zu bringen, indem er glaube, mit den großen Almofen, welche er einem Dominifanerkloster gebe, Alles abzumachen. Als er auf der Ueberfahrt nach Palästina zum Kreuzzuge in der Rähe der Infel Cyprus von einem Schiffbruche bedroht murde, stand er von seinem Bette auf und warf fich vor einem Erucifix nieder, und nach erfolgter Rettung fagte er: biefe Drohung ber göttlichen Allmacht fen als eine Mahnung anzusehen, daß man von allem Bösen sich zu reinigen und alles Guten

fich zu beeifern eile. Gingebent ber bem Menschen bevor: stehenden Bersuchungen, betrachtete er die Bestigkeit im Glauben als das höchste Gut, und forderte Alle auf, daß sie zur rechten Zeit barnach streben follten, bamit fie in ber letten Stunde geruftet maren, wenn der Satan mancherlei Zweifel in ihnen zu erregen suchen werde. Man muffe es dahin bringen, daß man zu ihm fagen konne: "Fort von hier, du Keind der menschlichen Natur, du wirst mich boch von dem, was ich vest glaube, nicht abbringen können. Eher würde ich mir alle Glieder abhauen lassen, wenn ich nur in diesem Glauben sterben kann." Als er in die Gefangenschaft der Türken gerathen war, und zur Erlangung seiner Freiheit und zur Rettung seines Lebens eidlich etwas versprechen sollte, mas er nicht erfüllen zu können glaubte, weigerte er sich standhaft, indem er fagte: wenn er das Bersprochene nicht erfüllte, ware er einem Christen gleich, der seinen Gott, deffen Gesetz und seine Taufe verläugnete. Lieber wolle er wie ein Christ sterben, als mit dem Borne Gottes leben. Alls ihm der Tod feiner geliebten Mutter gemeldet wurde, fiel er vor dem Altar in feiner hoffapelle auf die Kniee und betete: "Mein Gott, ich danke dir, daß du mir meine geliebteste Mutter, fo lange es beiner Gute aefiel, geliehen und fie nun nach deinem Wohlgefallen gu dir genommen hast. Es ift mahr, daß ich fie, wie sie es verdiente, mehr als alle andere Geschöpfe, liebte. weil es dir so gefallen hat, sen bein Name ewig gepriefen!" Großen Werth legte er auf gute Predigten und pflegte solche gern Andern zu wiederholen. Alls er mahrend ber Rückreise vom Drient gehn Wochen auf dem Meere fich befand, ließ er auf dem Schiffe wöchentlich drei Dres digten halten. Wenn das Meer ruhig war und die Schiffsleute wenig zu arbeiten hatten, ließ er für folche, weil ihnen fo wenig Gelegenheit gegeben fen, bas Wort Gottes ju horen, eine befondere Predigt über einen ihnen angemeffenen Gegenstand halten, über die Glaubensartiket oder den driftlichen Lebenswandel. Indem er sie auf die Lebensgefahr, ber sie immer ausgesett seven, aufmerksam machte, ermahnte er fie, ausgewählten Priestern zu beichten. Wenn nun, während fie beichteten, ein Geil zu giehen ober fonst etwas im Schiffe zu thun war, wollte er, um fie in der Gorae fur ihr Seelenheil nicht storen zu laffen, lieber felbst Sand anlegen. Dadurch murden Manche, welche feit Jahren nicht gebeichtet hatten, zu beichten bewogen. Da er gehört hatte, daß ein Sultan der Sarazenen Bücher aller Art für die Gelehrten hatte zusammensuchen und abschreiben laffen. äußerte er: die Kinder der Kinsterniß senen in ihrer Art flüger als die Rinder des Lichts, und nach seiner Rückfehr ließ er Eremplare der Kirchenväter aus allen Rloftern auf feine Rosten abschreiben, für sich und Andere. Er wollte fie lieber abschreiben laffen, als die schon vorhandenen auffaufen, damit sie vervielfältigt wurden. Er enthielt sich immer alles in dieser Zeit sonkt fehr verbreiteten Fluchens und Schwörens. Um Betheuerungsformeln zu vermeiben, pflegte er statt jeder andern nur zu fagen: "in meinem Namen". Rachdem er dies aber von einem Mönch tadeln gehort, begnügte er fich immer nur mit bem Ja ober Mein. Da er in feinem späteren Alter alle kostbare Rleis bung vermied 1) und dadurch die Armen, benen die abgelegten Gewänder geschenkt zu werden pflegten, verlieren mußten, ließ er es sich angelegen fenn, zu ber jährlich für

<sup>1)</sup> Worauf Wilhelm von St. Amour anspielt; f. oben S. 551.

Almosen bestimmten Summe einen verhältnismäßigen Zusschuß zu machen. Noch zulest beschäftigte ihn der Gedanke an eine Mission nach Tunis. Er starb unter Gebet zum Himmel blickend.

Ru bem, was wir schon oben 1) aus Ludwig's Testamente für seinen Sohn angeführt haben, wollen wir noch dies Charafteristische erwähnen: "Sich ermahne dich häufig zu beichten und besonnene, rechtschaffene Beichtväter dir zu wählen, die dich zu lehren wissen, was du zu meiden und was bu zu thun habest. Und betrage dich gegen beine Beichtväter so bescheiden, daß sie freundlich und sicher bich zu tadeln magen können. Gegen beine Unterthanen verhalte dich so gerecht, daß du dich an die Linie des Rechts haltest, weder zur linken, noch zur rechten davon abweichend, und sen immer mehr auf der Seite des Armen, als des Reichen, bis du der Wahrheit gewisser geworden bist. Wenn Einer aber gegen dich felbst eine Rlage hat, fehe du viels mehr auf der Seite beines Gegners, bis du die Wahrheit vernommen hast, so werden auch deine Rathe leichter für die Sache des Rechts sich erklären." Und dies Testas ment schloß mit den Worter "Im Schluffe gebe ich dir allen Segen, den ein liebender Bater feinem Sohne geben kann, die gange Dreieinigkeit und alle Beiligen mogen bich vor allem Bösen bewahren, und möge bir ber Herr die Gnade geben, seinen Willen so zu thun, daß er durch bich geehrt werde, so daß wir nach diesem Leben zusammenkommen mögen, ihn ohne Ende zu schauen, zu lieben und zu preisen 2)."

<sup>1)</sup> Seite 544.

<sup>2)</sup> Die Quellen haben wir S. 551 angeführt. Man findet Alles gefammelt in den Actis Sanctorum in dem fünften Bande bes Monats Angust unter dem 25sten dieses Monats.

Aus dem weiblichen Geschlechte können wir in demsselben Jahrhundert die Landgräfin Elisabeth von Hessen, die heilige Elisabeth, die sich nach dem Tode ihres Mannes ganz von der Welt zurückzog, anführen. In der Abwesensheit des ersteren führte sie ein streng ascetisches Leben. Da sie aber von seiner bevorstehenden Rücksehr hörte, legte sie, was sie mehr Selbstverläugnung kosten mußte, allen fürstlichen Schmuck an, indem sie sagte: sie thue dies nur aus Liebe zu Christus, damit ihr Mann keinen Anstoß an ihr nehme und nicht zur Sünde versucht werde, damit er ihr seine treue eheliche Liebe im Herrn erhalte 1).

Das driftliche Leben bewegte fich im Allgemeinen zwis schen den Gegenfäßen einer falschen Berweltlichung und einer falschen Entweltlichung. Die zuerst bezeichnete Richtung finden wir bei der großen Maffe Derer, welche durch eine Anzahl äußerlicher Religionshandlungen, die fie mechanisch mitmachten, bas Berfagen gemiffer Gebete, Rirchenbesuch, Schenkungen an Rirchen und Rlofter, Almosengeben bem Christenthume schon Genuge geleistet zu haben meinten und dabei ihren Luften fich hingaben, bis fie durch den Eindruck, ben irgend Einer der gewaltigen Bugprediger auf fie machte, ober durch erschütternde Lebensereignisse zum Bewußtsenn ber Nichtigkeit ihres todten Glaubens und ihres bloß außerlichen mechanischen Christenthums geführt, nach dem wahren Wefen der Frommigkeit zu trachten angeregt murden. nem verweltlichten Christenthume stellte sich nun eine fleinere Bahl Solcher entgegen, beren Frommigkeit eine mahrhaft ernste und innige, von dem eigenthumlich Christlichen tief

<sup>1)</sup> S. ihre Lebensgeschichte von bem Dominifaner Theoberich aus Thusringen. Lib. II. c. V. Canisii lect. antiq. ed. Basnage T. IV. f. 124.

586 Die der Welt fich entgegenstellenden religibfen Gemeinschaften.

durchbrungene mar, welche aber durch biefen Gegenfaß zu einer ascetischen monchsartigen Richtung hingetrieben So gingen aus der Mitte der Laien felbst murden. fromme Bereine zu einem geistlich contemplativen Leben oder zu mehr praktifch frommen 3wecken hervor; jene, welche mit dem Namen der Begharden bezeichnet zu werden pfleas ten, eine freiere Nachbildung des Monchsthums. Wir erkennen darin die von der Religion beseelte starke Reigung zur Gemeinschaft, welche bies Zeitalter auszeichnet, bie Macht iener der Berweltlichung der Kirche fich entgegens stellenden Idee der evangelischen Armuth. In den verschie densten der Kirche sich anschließenden und im Gegensate zu ihr auftretenden Geftaltungen erscheinen und folche fromme Gemeinschaften, wie die von Vicelin 1) und jene von Rays mund Palmaris gestiftete, die Apostolifer, die Waldenser bei ihrem ersten Anfange, von denen wir unten reden werden. Als durch die Rampfe zwischen Heinrich IV und Gregor VII. in Deutschland bie Gemuther aufgeregt wurden, bilbeten fich auch unter dem Landvolke folche fromme Bereine von Männern und Frauen, Verheiratheten und Unverheiratheten, welche der Leitung von Geistlichen oder Monchen sich ans vertrauten 2).

<sup>1)</sup> S. oben S. 62.

<sup>2)</sup> S. Bertholb von Constanz bei bem 3. 1091: Non solum autem virorum et seminarum innumerabilis multitudo his temporibus se ad hujusmodi vitam contulerunt, ut sub obedientia clericorum sive monachorum communiter viverent cisque more ancillarum quotidiani servitii pensum devotissime persolverent, in ipsis quoque villis filiae rusticorum innumerae conjugio et seculo abrenuntiare et sub alicujus sacerdotis obedientia vivere studuerunt, sed etiam ipsae conjugatae nihilominus religiose vivere et religiosis cum summo devotione non cessaverunt obedire. Er sagt

Da fich nun einmal jur Bezeichnung jener ber Welt entgegengesetten Richtung ber Frommigkeit folche Namen gebildet hatten - ähnlich wie man später den Ramen "Dies tisten" gebrauchte -: Beghardi, Papelardi 1), boni homines, boni valeti 2), fo murben biefe Ramen von verschiebenen religiösen Standpunkten in verschiedenem Sinne gebraucht, von Mannern eines freieren driftlichen Beiftes, wie iener Wilhelm von St. Amour, um eine Karrifatur ber Frommigkeit damit zu bezeichnen, mas aber gewiß das Geltenere mar, und von der Maffe der gewöhnlichen mit bem mechanischen Scheinchristenthum sich beanuaenden Weltleute, um jeden größeren Ernst des driftlichen Lebens, ben sie von der monchbartigen Richtung nicht zu sondern wußten, dadurch verdächtig zu machen. Gin Theolog bes dreizehnten Jahrhunderts zu Paris, Robert de Sorbonne, Stifter des nach ihm genannten berühmten Rollegiums, fagt in feiner Schrift über bas Gemiffen, in welcher er zu strenger Selbstprüfung ermahnte: "die Bequinen, mogen fie in der Welt oder im Monchestande fich befinden, find weiser in diesem Buche (bes Bewiffens), weil fie haufiger beichten, deshalb werden sie Papelardi (Pfaffenknechte) genannt 3)." Er redet gegen Goldhe, welche, wenn fie unter Weltleuten waren, wie diese sich fleideten und lebten und von den Arommen übel redeten, hingegen unter diesen nach ihrer

sogar: Multae villae ex integro se religioni contradiderunt seque invicem sanctitate morum praevenire incessabiliter studuerunt. Monumenta res Alemannicas illustrantia T. II. p. 148.

<sup>1)</sup> G. oben G. 552 ff.

<sup>2)</sup> S. Wilhelm von St. Amour responsiones ad objecta p. 92: Propter begninas, bonos valetos, dicentes, quod vestis pretiosa portari non potest sine magno periculo.

<sup>3)</sup> S. Bibliotheca patrum Lugd. T. XXV. f. 350.

Weise sich kleideten und sie um ihre Kürbitte ausprachen 1). "Bon folden Menschen, die es Jedem recht machen können, fagt er - spricht die Welt, fie seven flug und liberal 2)." Man bezeichnete folche Laien, welche ein ftrengeres Leben führten, blaß aussahen und sich ein Gesetz baraus machten, nicht zu schwören, weil sie die Worte Christi, so buchstäblich verstanden, wenn auch nicht als ein Gebot, doch als ein consilium evangelicum betrachteten, mit dem Seftennamen ber Ratharer 3). Petrus Cantor stellt der Strenge, mit ber man über die Rechtgläubigkeit Andrer aburtheilte, die übertriebene Nachsicht im Sittlichen entgegen. Er fagt: "Wenn wir Jeden, der nur ein Wenig vom Glauben abirrt, einen Barctifer nennen, warum flagen wir Den nicht auf gleiche Weise an, der sich von dem Lichte des Sittengesehes entfernt, warum sagen wir ihm nicht, daß er nicht im Lichte, fondern im Kinstern wandle 4)." Er flagt über

<sup>1)</sup> L. c. f. 348: Tales homines cum sint cum papelardis viris et religiosis, dicunt: orate pro me, et faciunt Magdalenam, et quando sunt cum mundanis, faciunt sicut mundani, vel pejus et detrectant de peregrinis et religiosis viris et derident, ut habeant benevolentiam mundanorum.

<sup>2)</sup> De talibus dicit mundus, quod sapientes sunt et liberales, quia optime sciunt se habere cum omni genere hominum et quod bonum est tales promovere.

<sup>3)</sup> Die Worte bes Petrus Cantor verbum abbreviatum c. 127, p. 291: Si omnes alias perfectiones evangelicas ex voto possum suscipere et implere, quare et non similiter hoc consilium perfectionis? Vel cur hoc observantem statim proclamus Catharum? Bon Einem, ber quia pauper et pallidus für einen Katharer gehalten wurde. L. c. p. 201.

<sup>4)</sup> Si parum deviantem a fide vocamus haereticum et increpamus, dicentes cum non esse in via, sed extra, quare et similiter recedentem in modico a luce moralium praeceptorum non arguimus,

Diejenigen, welche die Forderungen der driftlichen Sittenslehre, wie sie in der Bergpredigt dargestellt sind, durch ihre Deuteleien herabstimmen und aus der engen Pforte des Heils eine weite machen wollten 1).

Um die Gestalt des driftlichen Lebens und deffen Musmuchse in diefer Periode recht zu verstehen, muffen wir die eigenthümliche Auffassung der Heilsordnung, als Erflarungegrund ober Unschließungepunkt fur Bieles, uns vers gegenwärtigen. Es herrscht hier, was wir in bem von ber Lehre handelnden Abschnitte ausführlicher zu entwickeln haben werden, die Richtung auf das Subjektive vor. So ver= stand man unter ber Rechtfertigung (justificatio), welche man als die nothwendige Bedingung der zu erlangenden Seliafeit, als das Merfmal der Pradestinirten, betrachtete, die innere Gerechtmachung, Heiligung durch die göttliche Gnade, welche burch gute, von dem durch die Liebe thätigen Glauben (die fides formata) ausgehende Werke fich offenbaren follte. Indem nun fo von etwas schwankendem Subjeftiven, mas an keinem untrüglichen Zeichen fich zu erkennen geben konnte, das Vertrauen des Menschen in Begiehung auf sein Beil abhängig gemacht murde, mar nach der verschiedenen Beschaffenheit der Gemüther entweder eine einseitige Verinnerlichung ober eine einseitige Veräußerlichung ber Religion, entweder eine Reflexion über fich felbst, in der man sich felbst verzehrte und am Seile verzweifelte. ober geistlicher Sochmuth und Werkheiligkeit die Folge,

objicientes ei, quod jam non sit in luce, sed tenebris. Verbum abbrev. c. 80, p. 213.

<sup>1)</sup> Superflua expositione potius quam amore hanc portam adeo dilatavimus, quod jam angustias non habeat, ut sic intremus per latam portam, non per angustam. L. c. p. 211 et seqq.

wo nicht durch die ohnaeachtet des subieftiven Elements der Rirchensehre doch in dem religiösen Leben vorherrschende Beziehung zu dem Objektiven der Erlöfung alle diese Rachtheile abgewehrt wurden Die Einen warfen sich auf bas Meufferliche, suchten in den Werken der Kasteiung des Rleisches, der Wohlthätigkeit, Schenkungen an die Rirche. in dem vielfältigen Gebrauche ber Saframente die Bura-Schaft ihrer Rechtfertigung; Die Andern, tiefere Gemuther, wandten sich nach Innen und wollten im Gefühl diese Gewißheit erlangen, murden dadurch in ihrer Freudigkeit und ihrem Vertrauen abhängig von dem in der menschlichen Schwäche begründeten Wechsel der Gefühlszustände, suchten auf übernatürliche Weise, durch Visionen, besondere außerordentliche Offenbarungen die ihnen fehlende Zuversicht sich ju verschaffen, geriethen in die Gefahr der Schwärmerei oder einer ganglichen Bergweiflung, durch welche Manche, befonders Anfänger im geistlichen Leben, weil doch einmal ihr Streben als ein vergebliches fich ermeife, ber Welt fich wieder ganz hinzugeben verleitet werden konnten. fahrenen geistlichen Führer dieser Jahrhunderte machen oft auf alle diese Gefahren aufmerksam und suchen dagegen zu vermahren. So warnt Richard a Sancto Victore sowohl vor dem geistlichen Hochmuth, der Werkheiligkeit, als vor sittlicher Verzweiflung. In Beziehung auf das Erste fagt er: "Wir wissen, daß die Werke der Tugenden, welche die übrigen Tugenden nahren, die Demuth fast immer untergraben. Die Berke ber Enthaltung und ber Geduld, welche bie Bewunderung der Menschen erregen, pflegen Den, der fie vollbringt, nicht demüthig, sondern hochmüthig zu machen 1)."

<sup>1)</sup> De praeparatione animi ad contemplationem c. XXX.

In Beziehung auf das Zweite sagt er: "Wenn die Seele, welche einmal an ihrem Heile verzweiselt hat und von der göttlichen Gnade ganz entblößt worden, fühlt, daß sie der eingewurzelten Gewohnheit nicht zu widerstehen und von dem ihr anklebenden Schlechten sich nicht zurückzuhalten vermag, pflegt sie häusig sich selbst zu entschuldigen und die Schuld auf den Schöpfer zu schieben. Man sagt: es muß Alles so kommen, wie es vorher bestimmt worden. Wer vermag dem Willen Gottes zu widerstehen? Können wir selbst unsere Verdienste und schaffen? Es hangt ja nicht von unserm Wollen und Laufen ab, sondern von der Ersbarmung Gottes. Warum erbarmt er sich unsere also nicht? Warum würft Der, der Alles in Allem würft, wie er es will, in uns nicht, was ihm wohlgefällig ist 1)?"

Weil man das Subjektive zum Grunde des Vertrauens machte, daher wurde man desto mehr beunruhigt durch jene inneren Erfahrungen, welche die nicht in der Welt ihre Heismath Findenden, sondern einem verborgenen göttlichen Leben Nachtrachtenden zu allen Zeiten machen mußten, jenen Wechsel in dem Gemüthsleben zwischen Licht und Finstersniß, lebendigem Gnadengefühl und innerer Dürre. Die Lebendgeschichten der frommen Männer dieser Periode und der Mystiker reden viel von solchen Erfahrungen 2). Michard a Sancto Victore nennt dies ,, die nothwendige

<sup>1)</sup> De eruditione interioris P. I. l. III. c. XVIII. Cafarius von Beisterbach führt in seinen Erzählungen Distinct. c. XXVII. bas Beispiel eines Fürsten an, ber auf alle Ermahnungen zur Buße antwortete: wenn er zu ben Prabestinirten geffore, werbe er boch auf jeben Fall selig werden und, wenn er nicht bazu gehöre, konnten ihm alle seine Anstrengungen nichts helfen. S. oben S. 462.

<sup>2)</sup> S. bas icon in ber Geschichte bes Monchothums S. 463 u. b. f. Angeführte.

Finsterniß, den nothwendigen Wechsel des irdischen Lebens, wo es nicht immer Tag seyn kann, wie im Himmel, wo die Sonne aus und untergeht ')." Oft fühlten sich die beschwerten Gemüther wie durch eine Himmelsgabe erleichtert, wenn der tiefe, stumme Schmerz der nach ihrem Lebenssquell und ihrer Heimath schmachtenden Seele in Thränen sich auszusprechen vermochte, das donum lacrimarum, von welchem in den Zeugnissen von dem inneren Leben dieser Periode so oft die Rede ist.

Es fehlte nicht an bedeutenden Stimmen, welche gegen jene Veränßerlichung der Religion in einzelnen guten Werken sich nachdrücklich aussprachen und welche auf das, was zur wahren Frömmigkeit erfordert werde, Diejenigen, deren Sinn nur auf Neußerliches und Einzelnes gerichtet war, hinwiesen. In einer Predigt über Luk. 11, 41 pries der Papst Innocenz III. vor Allem den Werth des Almosengebens. Er sagt hier: "Almosengeben ist mehr als Fasten, weil, was man sich selbst entzieht, man dem Andern giebt. Es ist mehr als Gebet, weil es besser ist mit Werken als mit Worten zu beten." Aber er verwahrt sich zugleich gegen den Mißverstand jener Worte Christi, die er zum Texte seiner Predigt genommen hatte: "Aber wenn die Kraft des Almosengebens so groß ist, so mögen die Menschen thun, was ihnen gelüstet, wenn sie nur sleißig Almosen geben,

<sup>1)</sup> Quare ergo omne cor moeret, nisi quia nullum cor perpetuum diem hic habet, quia lumen cocli semper praesens habere non valet. Oritur enim sol et occidit et ad locum suum revertitur. Quid ergo mirum, si omne cor moeret, quamdiu necessarias tenebras hujusmodi alternantium vicissitudinum sustinet? Quamdiu in terra vivimus, quamdiu in terra sumus, has temporum vicissitudines necessario sustinemus. In coclo dies sine nocte. De statu interioris hominis Tract, l. P. I. c. XXVII.

ficher im Bertrauen auf jene Worte des herrn. Wird also Denen, welche Almosen geben, Alles rein-fenn, auch ben Trunfenbolben. Chebrechern, Mordern und Denen, die mit allem andern Schmutze der Laster befleckt find? Mögen fie also getroft allen ihren Luften fich hingeben, wenn 211mosen hinreichen, um fich von allen Gunden lodzukaufen? Durchaus fern fen dies, weil, wie die heilige Schrift fagt Levit, 15: mas der Unreine berührt, unrein ift. Gott fieht vielmehr barauf, wie etwas geschieht, als mas geschieht 1)." Und er führt gegen diese falsche Unsicht vom Almosen bas Mort des Apostels Paulus an: "Wenn ich all mein Bermogen den Armen gebe und habe die Liebe nicht u. f. w. Das mahre Almosen kommt also aus der mahren Liebe." Er macht sich die Einwendung: "Ich bin arm, ich habe fein Brodt, fein Rleid, fein Almosen, nichts, das ich Andern geben kann." Und er antwortet: "Aber ermäge, daß bei Gott der gute Wille hinreicht, wo die Gelegenheit fehlt." Und: "Gott sieht bei der Gabe nicht sowohl auf die Größe. als auf das Maag der Frommigkeit bei dem Werke 2)." Der Bischof Hilbebert von Mans schrieb einem Grafen von Angers, der eine Wallfahrt nach S. Nago di Compostella antreten wollte 3): "Wir laugnen nicht, daß dies etwas Gutes ift; aber wer einen Beruf übernimmt, ift gum Gehorsam verpflichtet, und er fündigt, wenn er ihn verläßt, ohne zu Größerem und Müglicherem gerufen zu werden. Daher wartet deiner große Schuld, der du das Nichtnoth-

<sup>1)</sup> Deus magis attendit modum in facto, quam factum in modo, id est quomodo aliquid fiat, quam quid aliquo modo fiat. De eleemosyna c. III. f. 201.

<sup>2)</sup> Nec tam attendit in munere quantitatem, quam devotionem in opere, pensans magis ex quanto, quam quantum.

<sup>3)</sup> Ep. 15.

wendige dem Nothwendigen, die Ruhe der Berufsthätigfeit vorziehst. Unter den Talenten, welche der hausvater seinen Rnechten zu verwalten übergiebt, erwähnt fein Lehrer, feine Stelle der heiligen Schrift, in der Welt herumzustreifen: aber vielleicht werde er dagegen fagen, daß er durch ein Belübbe gebunden fen, - erfenne, daß du dich durch bein Gelübde gebunden haft, Gott aber durch die Pflichten beines Berufe bich gebunden hat," und er fest ihm nun weiter auseinander, wie er mit Gelbstverläugnung feinen Regentenberuf erfüllen, fich selbst durch die Besete, seine Unterthanen mit Liebe beherrschen 1), nicht nach den Rirchen der Heiligen umherwallen, sondern das Andenken ihrer Tugenden lebendig bei sich tragen solle 2). Ueber die Wallfahrten spricht sich Raymund Lull in seinem Werke "über die Betrachtung" fo aus: Er fest zuerst die Art, wie die Wallfahrer einherziehen, dem Ginzuge Christi in Jerusalem entgegen 3), wie die Wallfahrer beguem einherreiten, gemächlich leben, ein Rreuz nur an ihren Mänteln tragen; er stellt das, mas Christus gethan, um die Menschen zu fuchen, im Contrast mit dem bar, was sie thaten, um ihn zu suchen: "Wir sehen, wie die Wallfahrer hingehen in ferne Lande, dich zu suchen, und du bift fo nahe, baß Jeder, wenn er wollte, dich in feinem Saufe und in feinem Gemache finden fonnte; warum find alfo viele Menfchen fo unwiffend, daß sie hingehen, in fernen Landen bich ju fuchen und bofe Geifter mit fich bringen, wenn fie mit Günden beladen hingehen. Die Wallfahrer werden von

<sup>1)</sup> Te ipsum legibus, amore subjectos rege.

<sup>2)</sup> Nec circumferri per memorias lapidum, sed circumferre memoriam virtutum.

<sup>3)</sup> Cap. CXIII. f. 252.

faliden Meniden, welche fie in Wirthshäusern und Kirchen finden, so fehr betrogen, daß Manche, wenn sie in ihre Beimath gurudfehren, weit schlechter fich zeigen, ale ba fie die Wallfahrt antraten. Wer dich finden will, o Serr, gehe hin, in Liebe, Treue, Andacht, Glaube, Soffnung, Gerechtigfeit, Barmherzigfeit und Wahrheit bich zu suchen: benn an jedem Orte, wo diese Tugenden find, bist bu. Selig find also Alle, welche in solchen Dingen bich suchen. Die Dinge, welche der Mensch finden will, muß er eifrig suchen, und er muß sie an dem Orte suchen, wo sie ae= funden werden können. Wenn also die Wallfahrer dich finden wollen, muffen sie dich forgfältig suchen und sie muffen bich nicht in ben Buften und in ben Gemalben ber Rirchen suchen, sondern in den Bergen der heiligen Menschen, in welchen du Tag und Nacht wohnst. Die Art und der Weg, dich zu finden, steht in der Gewalt des Menschen: benn beiner zu gedenfen, bich zu lieben, zu ehren, bir zu bienen, an beine große Berrlichkeit und an unsere großen Mangel zu denken, das ist die Gelegenheit und der Beg. dich zu finden, wenn man dich sucht. Oft habe ich bich am Rreux gesucht und meine leiblichen Augen haben bich ba nicht finden können, wenngleich fie bein Bild und eine Darstellung deines Todes da gefunden haben. Und wenn ich dich mit meinen leiblichen Augen nicht finden konnte, fuchte ich bich mit den Augen meiner Seele, und an dich benkend, fand bid, meine Seele, und wenn fie bid, fand, begann sogleich mein Herz warm zu werden von der Glut der Liebe, mein Auge zu weinen, mein Mund bich zu preisen. Wie wenig nute ift es den Wallfahrern, indem sie durch die Welt ziehen, dich zu suchen, wenn sie, von der Walls fahrt zurückgekehrt, wieder zu den Sunden und Eitelkeiten

sich hinwenden!" Der Bischof Wilhelm von Paris, ein auch unter den scholaftischen Theologen ausgezeichneter Mann des dreizehnten Jahrhunderts, saat in einer seiner Predigten: "Die wahre Wallfahrt ist die, durch Buffe nach dem himmlischen Jerusalem zu wallfahren. Diese Wallsahrt ist des halb herrlicher als alle anderen, weil um dieser willen die übrigen verrichtet merden, wo diese fehlt, auch die übrigen nichts nüben." Und berfelbe fagt in einer andern Predigt: "Diejenigen bringen ihre Körper nicht als ein lebendiges. sondern als ein todtes Opfer dar, welche fagen: nach meis nem Tode will ich mich in diesem oder jenem Orden bearaben laffen und bleiben, mahrend fie in ihren Gunden fortleben." Der Abt Bernhard von Tiron 1) sprach zu ben um fein letztes Krankenlager versammelten Monchen: Alle Tugend, außer der Liebe, sen etwas Bergangliches, darin bestehe das Wesen aller göttlichen Gebote, dadurch allein unterschieden fich die Junger Christi von den Dienern bes Untichrift. Daran allein werde man fie als Junger Christi erkennen, nicht daran, daß sie abergläubige Satungen beobachteten, diese beförderten vielmehr Gunde als Erbauung. Er beklagte es, daß er nur zu lange folder äußerlichen Satzungen Knecht gewesen und Andern ein folches Joch auferlegt habe 2).

Viele herrliche Zeugnisse dieses von dem Neußerlichen auf bas Innere hinweisenden christlichen Geistes finden wir bei

<sup>1)</sup> S. oben S. 456.

<sup>2)</sup> In hoc solo cognoscent homines, quia Christi sitis discipuli, non si superstitiosarum observatores traditionum extiteritis, sed si dilectionem ad invicem habueritis. Son Senen, quibus non parvo rempore ipse subjacueram, quasque aliis per nonnulla annorum curricula instanter ferendas imposueram. Acta S. Mens. April. T. H. f. 249.

Wir wollen einige berfelben anführen. Raymund Lull. "Das Bild des heiligen Kreuzes — sagt er — beklägt sich über die Heuchler, welche bas burch baffelbe bargestellte Armsenn und Leiden erheucheln, um dem Bolke als Heilige bu erscheinen und welche nicht durch Bollbringung ber mahr= haften Werte bemfelben nachfolgen wollen 1). Wir feben bas heilige Kreuz ehren mit Gold, Gilber, kostbaren Steinen und Seide und Gemälden aus mannichfaltigen Farben; aber wir feben es wenig geehrt burch Liebe, Thranen, Berfnirschung, Andacht und heilige Gedanken, und boch empfängt bas hölzerne Rreuz, vor welchem ein Gunder weint, größere Ehre als das goldene Rreuz, vor welchem ein Sünder steht, an die Gitelfeiten dieser Welt denkend 2). Das Bild bes gefreuzigten Christus findet man vielmehr in ben Menschen, die ihm in ihrem Lebenswandel nachfolgen, als in dem aus Holz gemachten Erucifix 3)." Alle drifts liche Tugenden stellt er als Zeichen derjenigen Gemuths verfassung dar, welche zur Erlangung der Geligkeit erfors bert werde 4); "aber aus diefen Zeichen - fagt er fonne man doch nicht erkennen, ob Einer auf dem Wege zur Seligkeit fich befinde, weil das, mas in der außerlichen

<sup>1)</sup> Conqueritur, quia ipsi eam in se fingunt, ut videantur a gentibus in similitudinem bonorum hominum, et nolunt ipsam imitari faciendo vera esse opera.

<sup>2)</sup> Majorem honorationem recipit crux lignea, coram qua peccator plorat, quam crux aurea, coram qua peccator stat memorando vanitates hujus mundi.

<sup>3)</sup> Quoniam figura, quam videmus in cruce, est pictura in ligno, sed beatus religiosus est illius speciei, cujus est tua gloriosa humanitas. Liber contemplationis Vol. II. Distinct. 23. c. CXXIII. T. IX. f. 280.

<sup>4)</sup> Omnes virtutes signa et significationes et demonstrationes salvationis.

Erfcheinung fich zeige, fein ficherer Ausbruck ber Gefinnung, auf die allein Alles ankomme, fen. Denn die Menfchen, welche fasten, Almosen geben und Worte ber Demuth fprechen, fich mit Lumpen bedecken und vielen Entfagungen fich unterziehen, konnen boch mit allem Diefem eine falfche Richtung der Gesinnung verbinden 1). Und Andere konnen gut effen und schlafen und fich gut fleiden, welche bies thun, in guter Gefinnung, um ihre Frommigfeit nicht gur Schau zu tragen 2)." "Es nütt mehr bem Armen, wenn er ein fleines Stud Brodt in wahrer Frommigkeit und Berknirschung einem andern Armen giebt, als dem Reichen, wenn er dem Armen Brodt, Wein und Fleisch aus Gitelfeit und in falscher Gesinnung giebt 3)." "Eine fleine Munge, welche der Arme aus Liebe zu Gott giebt, ift mehr. als eine große, welche ber Reiche in folder Gefinnung giebt, und Gott wohlgefälliger ist der Reiche, wenn er aus Liebe gu Gott bemuthig, einfach und leutselig ift, ale ber Arme, welcher aus Liebe zu Gott ein folcher ist 4)." Das Gebet bezeichnet er als die Seele des christlichen Lebens. "Es ist von Gor geordnet als die Leiter, auf welcher der Mensch von diesem finstern Orte zur ewigen herrlichkeit emporsteigt. So oft als der Mensch zu beten beginnt, indem er Gott preifet und liebt, von feiner Gute zeugt und fein eigenes Elend bekennt, fo oft beginnt er zu Gott emporzusteigen. Das Gebet macht aus bem Sochmuthigen einen Demuthigen, and dem Trotigen einen Ginfachen und Leutseligen 5)." "Besser vertheidigt man sich gegen die Bersuchung mit Gebet,

<sup>1)</sup> Possunt habere in istis rebus falsam et inordinatam intentionem.

<sup>2)</sup> L. c f. 461.

<sup>3)</sup> La c. f. 151

<sup>4)</sup> L. c. f. 162.

<sup>5)</sup> L. c. f. 125.

als mit Kasten 1)." "Die Andacht im Gebet ist etwas so Gutes, daß das Gebet ungebildeter Manner oder Beiber, die in ungebildeter Sprache, aber mit großer Undacht beten, Gott weit mehr gefällt, als das Gebet der großen Ge= lehrten und Pralaten, welche mit ichonen Worten beten, aber ohne Andacht, indem fie ihr Berg und ihre Ginbilbungefraft in andern Dingen haben, welche mit bem, mas ihre Worte bedeuten, in Widerspruch stehen 2)." Das Gott wohlgefällige Gebet nannte er das, welches fich auf die Erlangung der Gundenvergebung, Demuth, Weisheit, Liebe beziehe. "Biele aber — fagt er — beten täglich um die Berrlichkeit des Paradieses, und in ihren Bergen lieben fie boch mehr die Freuden dieser Welt, als die Herrlichkeit, um die fie bitten; und da fie die Guter diefer Welt mehr, als die Guter jener lieben, find fie nicht werth, die himmlischen Güter zu erlangen 3)." Er unterscheidet ein breis faches Gebet: das Gebet in Worten (die oratio sensualis), bas innere Gebet des Geistes (die oratio intellectualis) und das das gange Leben umfaffende. "Wer gerecht, barmherzig, demuthig, geduldig ift, betet, wenn er auch nicht mit Bewußtseyn Gottes gedenkt. Dahin gehören alle Werke, welche fromme Menschen vollbringen. Was auch ein Solcher thun moge, moge er effen ober trinfen ober schlafen, faufen oder verkaufen, graben oder pflügen, so betet er zu Gott und preiset Gott 4)." Als die Besinnung, welche das Befeelende des driftlichen Lebens fenn follte,

<sup>1)</sup> Homo melius se defendit a tentatione cum oratione quam cum jejunio. De centum nominibus Dei c. IL. T. VI. f. 23.

<sup>2)</sup> De contemplatione Dei Vol. II. l. III. Dist. 29. c. CC. f. 498.

<sup>3)</sup> L. c. f. 499.

<sup>4)</sup> L. c. Vol. III. 1. V. Dist. 40. c. CCCXV. T. X. f. 339.

stellte er die Liebe dar, von deren heiligem Feuer er mehr als irgend ein Andrer zeugen konnte: "Wie die Radel, fagt er - wenn fie vom Magnet berührt worden, fich von Natur nach Norden wendet, so muß dein Knecht sich dahin wenden, Gott feinen herrn zu lieben und zu preisen und ihm zu bienen, weil er ihm zu Liebe schwere Schmerzen und Leiden in diefer Welt hat erdulden wollen 1)." Unter feinen geistvollen Aphorismen finden wir diese hierher gehörigen Worte: "Wer feinem Freunde seine Liebe schenkt, schenkt ihm mehr, als wenn er alles Gold ihm gabe; wer Gott giebt, kann nicht mehr geben (barauf anspielend, daß Gott von dem Apostel Johannes die Liebe genannt wird) 2)." Wir können mit diesem Ausspruche vergleichen, was Richard a Sancto Victore im Gegentheil von Denen fagt, welche Zwietracht aussäen: "Gottlos handelt mit bir, wer bir bein Geld nimmt, wie aber, wer dir die Liebe nimmt? Hanbelt ber grausam mit bir, wer bir bein Rleid nimmt, und nicht vielmehr, wer die Liebe dir nimmt? Wenn es aber graufam ift, dem Menschen die außerlichen vergänglichen Guter zu nehmen, fo wird es noch weit graufamer fenn, ihm die inwendigen, ewig bleibenden Güter zu rauben; denn die Liebe hort nimmer auf. Gewiß, wer dem Menschen die Liebe nimmt, nimmt ihm auch Gott; denn Gott ift die

<sup>1)</sup> Sicut acus per naturam vertitur ad septentrionem, dum sit tacta a magnete, ita oportet, quod tuus servus se vertat ad amandum et laudandum suum Dominum Deum, et ad serviendum ei, quoniam pro suo amore voluit in hoc mundo sustinere graves dolores et graves passiones. De contemplatione Dei Vol. II. l. III. Dist. 27. c. CXXX. T. IX. f. 296.

<sup>2)</sup> Qui dat bonum amare suo amico, illi plus dat, quam si illi daret omne aurum; qui dat Deum, non potest plus dare. De centum nominibus Dei c. XXXI. T. VI. f. 15.

Liebe 1)." Ferner sagt Raymund Lull: "Wer nicht liebt, sebt nicht 2)." "Nach nichts verlangt der Geist, wie nach Gott. Alles Gold ist nicht soviel werth, wie ein Seufzer der heiligen Sehnsucht. Wer mehr Sehnsucht hat, weiß mehr vom Leben. Der Mangel der Sehnsucht ist der Tod. Habe Sehnsucht und du wirst leben. Arm ist nicht, wer Sehnsucht hat. Traurig lebt, wer ohne Sehnsucht lebt 3)." "Wenn keine Sünde wäre, — sagt er — würden alle zeitliche Güter Allen gemein seyn." Die almosengebende Thätigkeit der Liebe betrachtet er als das, wodurch diese aus der Sünde hervorgegangenen Unterschiede wieder aus geglichen werden sollten 4).

Dbgleich für das Mönchsthum begeistert, sprach Raysmund Lull doch gegen die übertriebene oder nicht von der Gesinnung der Liebe ausgehende Askese, und er setzt die das contemplative und praktische Leben verbindende, für das Seelenheil Andrer thätige Liebe höher als alles Andere. "Der Leib, welcher zu viel kasteiet worden, — sagt er — ist weder für das thätige, noch für das constemplative Leben geeignet. Du wirst ein Mörder seyn, wenn du dich langsam, wie wenn du dich auf einmal tödtest. Gott giebt den Menschen die zeitlichen Güter nicht umsonst. Da du essen sollst, um zu leben, sollst du nicht fasten, um

<sup>1)</sup> De eruditione interioris hominis P. I. l. III. c. IV. f. 107.

<sup>2)</sup> Qui non amat, non vivit. Liber proverbiorum c. XVII. T. VI. f. 10.

<sup>3)</sup> Qui plus desiderat, plus scit de vivere. Privatio desiderii est mori. Desidera et vives. Non est pauper, qui desiderat. Tristis vivit, qui non desiderat. De centum nominibus Dei c. XC. Lib. Proverbiorum P. I. T. VI. f. 38.

<sup>4)</sup> Si peccatum non esset, omnia temporalia bona essent communia. Eleemosyna est figura communis boni. Prov. moral. c. LXX. T. VI. f. 119.

zu sterben. Heuchelei beschleicht Diejenigen, die zu große Rasteiung sich auferlegen ')." "Kein Einsiedler thut soviel Gutes, wie ein guter Prediger, der in sich selbst das constemplative Leben hat und das praktische im Predigen. Besser ist das Leben in der Belehrung Andrer, als im Fasten 2)."

In seinem großen Werke von der contemplatio in Deum stellt Raymund Lull in allen Ständen und Berufsweisen der Christenheit den Contrast zwischen dem, was sie sepen und was sie seyn sollten, dar 3), und weiset von dem Verderben

<sup>1)</sup> Proverb. moral. c. LXIX. f. 119.

<sup>2)</sup> Nullus eremita facit tantum bonum, sicut bonus praedicator, qui habet vitam contemplativam in se ipso et activam in praedicando. Vita est melior per doctrinam, quam per jejunium. L. c. P. III. c. LI. f. 110.

<sup>3)</sup> Da biefes Werk Wenigen unter ben Lesern zugänglich sebn wirb. fo glaube ich, bag es ihnen willkommen fevn burfte, wenn ich bier Einiges von Raymund Lull in bicfer Beziehung Gesagte anführe. Nachdrüdlich fpricht er gegen bie Urt, wie bie Fürsten, ihre Gewalt migbrauchend, ihrem hohen Berufe, ut teneant pacem in terra et ut gentes secure possint ire per vias et secure manere in suis domibus, zuwider handelten. Er fagt von ihnen, guod totum mundum teneant in bello et labore, und er außert feine Bermunberung barüber, quod tam pauci homines teneant in labore tot gentes, quot sunt in hoc mundo. Er fagt, bag bie meiften unter ihnen ipsi se faciant servos vilium hominum. Er rebet von ihrer Liebhaberei fur die Jago, wie fie fich bamit entschulbigten, bag bies ihre Erholung fep und fie burch folde Befchäftigungen ber Gunde entgingen; sed non attendunt ad malos procuratores, quos relinquant loco sui et qui sunt populo sicut lupi voraces et dum ipsi venantur et se recreant, lupi comedunt oves sibi commissas. Indem er über die Gewinnsucht, ben Ehrgeig und bie Unwissenheit ber Aerzte flagt (quia operantur in insirmis plus casualiter, quam certa scientia, ideo plures homines occiduntur quam sanantur a medicis), empfiehlt er als bie bie beste Beilmethobe, baß ber Rrante seine Arankheit erkenne et caveat, ne utatur rebus contrariis et sinat operari in se cursum naturae.

Aller zu Christus hin. Indem er so von den Fürsten und Großen handelt und darüber klagt, daß man keinen Zutritt bei ihnen erlangen könne, wenn man ihrer bedürfe in den Dingen, in welchen sie Andern vorgesetzt wären, — denn die Thüren der Paläste senen verschlossen und die Pförtner drohten Denen, welche eingehen wollten, — wendet er sich darauf an Gott und spricht: "Also gepriesen senst du, daß es nicht so mit dir sich verhält; denn so oft ein Mensch dich sehen, dich betrachtend mit dir reden will, kann er es immer und nie ist die Thür verschlossen 1)."

Wir wollen hier noch von den Aussprüchen des Kranziskaners Aegibius von Affifi, eines der Freunde des Franziskus von Affifi, einige anführen als Zeugniffe von dem inneren driftlichen Leben und der inneren driftlichen Erfahrung biefer Zeit: "Eine Gnade zieht die andere herbei und ein Laster zieht das andere nach sich 2). Die Gnade will nicht gepriesen und das Laster nicht verachtet senn. Reinheit bes Bergens schaut Gott, die Andacht genießt ihn. So lange Giner lebt, muß er an ber Barmherzigkeit Gottes nicht verzweifeln; denn es giebt keinen so verwachsenen Baum, den menschliche Kunft nicht wieder gerade machen könnte. Um so vielmehr ist kein so schwerer Sünder in der Welt, den nicht Gott mit Gnade und Tugenden schmucken Alle Liebe ber Kreatur ift nichts im Vergleich mit der Liebe des Schöpfers. Nur durch Demuth kann man zur Erfenntniß Gottes gelangen; der Beg nach oben geht

<sup>1)</sup> Igitur benedictus sis, quia non est ita de te, quoniam quoticscunque homo velit videre te et contemplando loqui tecum, semper potest, nunquam januae sunt clausae. Vol. II. I. III. Distinct. 23. c. CXI. T. IX. f. 247.

<sup>2)</sup> Gratia attrahit gratiam et unum vitium trahit ad aliud.

hinabwärts 1). Es ift beffer, ein schweres Unrecht ohne Murren aus Liebe zu Gott zu erdulden, als täglich hundert Urme zu ernähren und mehrere Tage bis in die Nacht hinein zu fasten. Was nütt es dem Menschen, fich felbst gu verachten und feinen Leib zu fasteien mit Fasten, Gebet, Machen und Selbstgeißelung, und ein Unrecht von feinem Nächsten nicht ertragen zu können, welches ihm größere Be-Iohnung bringen wurde als Alles, was er fich felbst auferlegt? Wenn der herr Steine vom himmel regnen liefe. würden fie und nicht schaden, waren wir, was wir fenn follten. Wenn der Mensch mare, mas er fenn follte, murbe fich ihm das Bofe in Gutes verwandeln; denn alle großen Buter und alle großen Uebel find inwendig im Menschen, wo fie von Reinen gesehen werden konnen. Gine große Zugend ift es, fich felbst zu überwinden. Wenn du bich felbst überwindest, wirft du alle deine Feinde überwinden. Jeder hat so viele Wissenschaft und Weisheit, als er Gutes würkt." Wenn Aegidius mit Solchen zusammenkam, welche fich fürchteten etwas Gutes zu unternehmen, aus der Beforgniß, daß die Alles verderbende Gitelfeit fich dabei anschließen möchte, fagte er: "Lag dich dadurch nicht abhalten, Gutes zu thun. Wenn ein Landmann, der Samen in die Erde streuen wollte, ju sich felbst fagte: Ich will in biesem Jahre nicht faen, damit nicht die Bogel fommen und ben Samen verzehren, so würde es ihm nachher an Frucht der Erde zur Nahrung fehlen. Wenn er aber fact und auch etwas von dem Samen umfommt, wir'd doch der größte Theil ihm bleiben. Go ift es mit Dem, ber von der Ruhmgier versucht wird und dagegen ankämpft."

<sup>1)</sup> Via eundi sursum est ire deorsum.

dem er von der Ueberschwenglichkeit der dem Menschen noch vorbehaltenen Gotteserkenntniß sprach, sagte er: "Die ganze heilige Schrift redet zu uns wie stammelnd, wie eine Mutter, welche mit ihrem kleinen Kinde stammelt, weil es sonst ihre Worte nicht verstehen könnte 1)."

Zwar herrschte im Ganzen die Wundersucht vor und bie Lebensaeschichten ber Beiligen mußten, um der Menge zu gefallen, von ihren Wundern viel erzählen 2); aber es fehlt auch nicht an Solchen, welche diese Richtung bekämpften, und es läft fich aus dem zwölften und breizehnten Sahrhundert eine Reihe von Zeugnissen über die mahre Bedeutung bes Munders im Verhältnisse zu dem göttlichen Leben und gegen die Ueberschätzung des außerlich Wunderbaren anführen, Gedanken, welche nicht bloß das Eigenthum einzelner über ihre Zeit sich erhebender erleuchteter Manner find, sondern als Ausdruck des gemeinsamen christlichen Bewußtsenns diefer Jahrhunderte betrachtet werden können 3). Der Monch Stephanus, der im zwölften Jahr= hundert das leben seines Meisters, des durch seine fromme einflußreiche Thätigkeit ausgezeichneten Abtes Stephanus von Dbaize, dargestellt hat, führt feine Wunder von demselben an, behauptet aber, daß er deshalb einem munderthätigen Martinus von Tours nicht nachstehe; denn daß er

<sup>1)</sup> Tota sacra scriptura loquitur nobis tanquam balbutiendo, sicut mater balbutiens cum filio suo parvulo, qui aliter non potest intelligere verba ejus. S. Acta Sanct. Mens. April. T. III. f. 227 seqq.

<sup>2)</sup> Quod maxime nunc exigitur ab his, qui sanctorum vitas describere volunt. Die Borrebe zu ber Lebensbeschreibung bes Abtes Stephanus von Obaize, welche von seinem Schüler Stephanus versaßt worben. Baluz. Miscellan. IV. p. 69.

<sup>3)</sup> Bergl. bie ichon oben angeführten Stellen, G. 592.

so viele Männer und Weiber, die in allen Lastern versunken waren, durch Buße zum ewigen Leben erweckt, sey weit mehr, als wenn er sie vom leiblichen Tode erweckt hatte 1). Der Verfasser der Lebensgeschichte des Abtes Bernhard von Tiron fagt in der Borrede ju derfelben: "Wenn Giner nach Art des jüdischen Unglaubens, Wunder verlangend, jeden der Seiligen nur nach der Menge derfelben schätzen will, was wird er von der Maria, von Johannes dem Täufer sagen? Aber am Tage des Gerichts sollen Viele, welche Wunder verrichtet haben, verworfen werden und Diejenigen allein, welche nach Werken ber Gerechtigkeit trachteten, zum Seile gelangen. Wir preisen also unfern Bater Bernhard nicht deshalb, weil er Wunder verrichtet, obgleich auch diese nicht gang fehlen, sondern wir schildern ihn als einen Golchen, der fanftmuthig und von Bergen demuthig unferm Herrn Christus nachfolgte 2)." "Die sicht» baren Wunder — fagt der Verfasser der Lebensgeschichte Norberts - find ben Ginfältigen und Unwiffenden ftaus nenswerth; die Geduld aber und die Tugenden der Beiligen find Denen, die Streiter Chrifti werden wollen, bewunderns und nachahmungswerth 3)."

Mächtig ließ sich seit jenem neuen Schwunge des reli-

- 1) Nachbem er bavon gesprochen, wie so viele unkeusche Weiber burch ihn beschrt worden, sagt er: Qui ergo de talibus poenitentiae remedio et praevenientis gratiae dono castas atque mundissimas Christo sponsas exhibuit, non dubito majoris hoc suisse virtutis, quam si cas corpore mortugs suscitasset. In der Borrede zum zweiten Buche der Lebensbeschreibung, IV. s. 106.
- 2) Acta Sanct. Mens. April. T. H. f. 223.
- 3) Visibilia miracula simplicibus et idiotis stupenda sunt, patientia vero et virtutes sanctorum his, qui ad Christi militiam se accingunt, admirandae sunt et imitandae. Mens. Jun. T. 1. f. 821.

giösen Lebens im Anfange des zwölften Jahrhunderts das Bedürfniß der Predigt in den Landessprachen unter den Bölkern vernehmen, und die Ausbildung derselben kam diesem Bedürfnisse zur hülfe, wie schon die deutsche Zunge als eine für ben geistlichen Gefang befonders geeignete fich zu erkennen gab 1). Es erhellt, mit wie heißem Berlangen man den Geiftlichen und Mönchen, welche als Bufprediger umherzogen, entgegenkam; eben dies verschaffte auch ben Männern, welche ihren Ginfluß auf das Bolf gebrauchten, um die Rirchenlehre zu befämpfen und haretische Grund= fage zu verbreiten, fo reißenden Gingang. Es mußte baher die Kirche durch die Sorge für ihre Erhaltung selbst ge= nöthigt werden, größere Aufmerksamkeit auf die Berwaltung bes Predigtamtes zu wenden. Es erschienen manche Schriften, welche mit diefem Gegenstande fich beschäftigten. hier ist zuerst die Schrift des Abtes Guibert von Rovigentum über die rechte Art des Predigens 2) zu erwähnen. erklärt es für eine allgemeine Pflicht der Christen, die sich nicht bloß auf Bischofe und Webte beschränken lasse, für die Förderung des christlichen Lebens in Undern nach Berhältniß der Jedem eigenen Erkenntniß und Gabe gu wurfen. "Ift Einer auch fein Bischof oder Abt, so ift er doch ein Chrift. Wenn er christlich leben will, muß er, wie in sich, so auch in Andern den driftlichen Ramen verherr= lichen." Er verlangt von dem Prediger, daß er auf die Bedürfnisse der Einfältigen und Ungebildeten, wie der höher

<sup>1)</sup> Tota terra jubilat in Christi .audibus etiam per cantilenas linguae vulgaris, maxime in Teutonicis, quorum lingua magis apta est concinnis canticis. S. bie S. 297 angeführten Worte bes Gerhoh von Reichersberg.

<sup>2)</sup> Quo ordine sermo fieri debeat,

Gebildeten Rücksicht nehme, Tiefe mit Klarheit und Faglich: keit zu verbinden suche 1). "Der Predigt — fagt er — gehe bas Gebet voran, fo baß eine von göttlicher Liebe entbrannte Secle, mas fie von Gott fühlt, mit glühenden Worten ausspreche, daß, wie der Prediger in seinem eigenen Inneren brennt, er so auch die Herzen der Zuhörer entflamme." Er verlangt besonders einen ethischen Gehalt der Predigt; ber Prediger folle von den Bewegungen des inneren Menschen handeln; dies fen etwas fo fehr Allen Gemeinsames. daß eine solche Predigt Reinem dunkel seyn könne, zumal Jeder in feinem eigenen Inneren, gleichwie in einem Buche, bas geschrieben lesen könne, was er von den verschiedenen Bersuchungen sagen hore 2). Reine Predigt sen heilfamer, als biejenige, welche ben Menschen sich felbst zeige, und ben durch Zerstreuung nach außen hin sich felbst entfrembeten in sein eigenes Innere guruckführe und ihn wie abgemalt por fein eigenes Angesicht hinstelle 3). "Aber wie von dem leiblichen Kriege Der, welcher felbst an den Schlachten Theil genommen, gang anders, als Derjenige, welcher nur aus den Berichten Andrer etwas davon weiß, wird reden können, so ist es auch mit dem geistlichen Rampfe. Der, welchem fein eigenes Gewissen, von dem, was er ausspricht, Zeugniß giebt, wird mit einem gang andern Anfehn von dem geistlichen Kampfe handeln und wie mit dem Finger darauf

<sup>1)</sup> Ut idiotis ac simplicibus perspicuum, quod dicitur, esse queat.

Praesertim cum unusquisque intra seipsum quasi in libro scriptum attendat, quiequid de diversis tentationibus praedicatoris lingua retractat.

<sup>3)</sup> Nulla enim praedicatio salubrior mihi videtur, quam illa, quae hominem sibimet ostendat et foras extra se sparsum in interiori suo restituat atque cum coarguens quodammodo depictum ante faciem suam statuat.

hinweisen 1)." Besonders ist hier das viel Beherzigens= werthes für feine Zeit enthaltende Werk zu erwähnen, durch welches im dreizehnten Jahrhundert der General des Dominifanerordens, humbertus de Romanis 2), den Mitaliebern feines Ordens die ihnen obliegende Bervflichtung gum Predigen, die Wichtigfeit und Burde diefes Berufs und mas zur rechten Erfüllung beffelben erforderlich fen, vorzustellen fuchte 3). Unter allen geistlichen Uebungen, mit welchen die Monche sich beschäftigten, erklart er das Prebigen für das Vorzüglichste, mas diejenigen, welche die Rähigkeit dazu hatten, am eifrigsten betreiben sollten 4). Es fen mehr als alles Kasten und alle Rasteiung des Leibes; benn alle diese leibliche Uebung sen nach 1. Timoth. 4. nur wenig nute, die Predigt aber stifte großen Ruten; auch habe ein armer für das heil der Seelen eifriger Prediger mehr zu leiden, als was Einer durch alle Rasteiungen fich felbst auferlege. Er führt als Beleg ben Ausspruch eines von dem Cistercienserorden zu dem der Dominikaner übergetretenen Mannes an, welcher fagte, "daß er in wenigen

<sup>1)</sup> Jene Schrift Guiberts bilbet die Einleitung zu seinem Werke ber Erklärung ber Genesis in zehn Büchern, in welchem er zeigen wollte, wie man Alles in ber heiligen Schrift auf bas Moralische anwenden und so für die Predigt benuhen solle. Er war dazu durch einen Prior, der eine Predigt von ihm angehört hatte und der ihn bat, sur ihn eine Schrift zu verfassen, aus der er Alles als Stoff sur die Predigt verarbeiten lernen könnte, veranlaßt worden (ut id sibi scriberem, in quo materiam sumendi cujuscunque sermonis acciperet). S. seine Schrift de vita sua lib. I. f. 477.

<sup>2)</sup> Bon feiner Geburtsftadt Romans im Burgunbifchen fo genannt.

<sup>3)</sup> Sein Berf de eruditione praedicatorum in zwei Buchern, herausgegeben in bem funf und zwanzigsten Banbe ber Bibliotheca patrum Lugd.

<sup>4)</sup> Lib. I. c. XX.

Tagen, ba er als Prediger umherreifete, mehr zu leiden gehabt, als mährend ber gangen Zeit, welche er in jenem Orden zugebracht. Andere Monche beschäftigen fich mit Mohlthätigkeitewerken, die fich auf den Leib beziehen; aber das Predigen ift soviel mehr, wie die Seele mehr ift als der Leib." Er beruft sich auf das Wort Christi Luk. 9.: "Laß die Todten ihre Todten begraben, und geh du hin und verfündige bas Reich Gottes" Er fett die Prediat über bas Gebet, bas Studium ber heiligen Schrift, wenn es nicht als Mittel für die Predigt gebraucht wird, über die Keier der Meffe, die liturgischen Sandlungen des Rultus; "benn von der lateinischen Liturgie verftehen bie Laien nichts, die Predigt aber verstehen sie; daher wird Gott durch die Predigt auf eine hellere und offenere Beise verherrlicht 1)." Ferner beruft er sich auf das Beispiel Christi. "Christus hat nur einmal Messe gefeiert, feine Beichte gehört, selten Sakramente verwaltet, nicht viel mit lituraischer Lobpreisung Gottes, nur mit dem Gebet und ber Predigt hat er sich viel beschäftigt. Auf die Predigt aber hat er, nachdem er zu predigen einmal angefangen, und noch mehr als auf das Gebet, sein ganzes Leben verwandt." Er schildert die großen Wurfungen, welche Prediger in diefer Zeit hervorbringen konnten, wie die Menge ihnen nachlief 2). Er ergahlt: einige Beiftliche hatten bor einem angesehenen Erzbischof unter einander die Frage auf geworfen, was doch durch die Menge der Predigten von dem neuen Monchsorden genützt werde, da es noch fo viele

<sup>1)</sup> In praedicatione intelligunt, quae dicuntur, et ideo per praedicationem clarius et apertius laudatur Deus.

<sup>2)</sup> Interdum ista devotio facit multos sequi praedicatorem, sicut visum est in diebus nostris frequenter. Lib. I. c. IV

Laster in der Welt gebe. Der Erzbischof sagte darauf: "Da noch so viele Laster sind und jene guten Männer durch ihre Predigten so viele Laster vertilgt haben, was würde daraus geworden seyn, wenn solche Prediger nicht aufgestreten wären 1)?"

Hnmbert untersucht die Hindernisse, durch welche Manche vom Predigen fich abhalten ließen, um Denen, die er bazu antreiben wollte, alle Entschuldigungsgrunde zu nehmen, 3. B. daß Einige durch die Liebe zur contemplativen Ruhe nich gurudhalten ließen; folche hatten defto größere Schuld, ie mehr sie durch öffentliche Thätigkeit nüten konnten; Unbere würden durch Kurcht vor den Bersuchungen zur Gunde gehindert. Gegen solche fagt er: es sen zuweilen besser, daß die Menschen arbeiteten, obaleich sie bei der Arbeit sich mit Staub bedeckten, als daß sie immer in aller Reinheit zu Sause fäßen. Andere zögerten zu lange, indem fie zuerst zu einer gewissen Vollkommenheit gelangen wollten, welche sie vielleicht nie erreichen wurden 2). Er fagt gegen sie: Die Freunde schlafen, das haus wird unterdessen in Brand gesteckt, die Keinde brechen ein und doch zogern jene aus dem Schlafe sich aufzuraffen. Undere würden durch den Mangel, den sie bei dem Predigen zu erleiden befürchteten, abgeschreckt. Er hält ihnen die Armuth Christi entgegen, indem er sagt: Welcher Prediger wurde heutzutage diesen Mangel zu tragen haben, daß er nicht wenigstens in volkreichen Städten das zum Lebensunterhalte Erforderliche finden sollte? Undere wurden durch die Verkehrtheit mancher Pralaten zurückgeschreckt, welche das Predigen, das zu be-

<sup>1)</sup> Lib. I. c. II.

<sup>2)</sup> Praeparatio nimis morosa ad hoc officium.

fördern vielmehr ihre Pflicht mare, zu hindern fuchten, wie die Schriftgelehrten und Pharifaer unter ben Juden und bie Priefter unter ben Beiben es gemacht hatten 1). Er fordert die Prediger auf, überall umherzugehen und zu würken, wo ce Noth thue; "mas für Prediger seyen das, bie immer ruhig in ihren Saufern bleiben wollten 2)." Man fieht, wie der Eifer, mit welchem die im Rampfe mit der Kirche auftretenden Häretiker ihre Lehren zu verbreiten fuchten, die Gegenwürfung von Seiten Derer, welche im Dienste der Kirche arbeiteten, hervorrufen mußte. Das Beis spiel dieser Letteren halt er ihnen nämlich entgegen, wie fie mit Gefahr ihres Lebens in den Baufern und Dorfern umherzulaufen nicht aufhörten, um Seelen zu verführen 3). Er warnt fie aber auch vor dem falschen Gifer einer un: besonnenen Zudringlichkeit, nicht an unziemenden Orten aufzutreten, nicht, wie Manche, auf Märkten und Meffen, weil dort die Menschen gang nur mit weltlichen Dingen beschäftigt senen, und die Ehrfurcht vor dem göttlichen Worte baburch leibe, sondern an anständigen Orten; wie Paulus in den Synagogen und der Herr im Tempel oder auch auf dem Felbe, wo die Menschen durch feine weltlichen Geschäfte abgezogen maren, predigte 4).

Er giebt ferner den Predigern mancherlei Unweisungen und Warnungen in Beziehung auf die rechte Art zu pres

<sup>1)</sup> Lib. I. c. XVI. unb XXI.: Sunt multi praelati, qui non solum non praedicant, sed etiam ne alii, qui hoc laudabiliter possunt facere, faciant prohibent.

<sup>2)</sup> Quales ergo praedicatores sunt, qui semper quiescere volunt in domibus vel in castris suis. L. c. c. XXI.

<sup>3)</sup> Haeretici cum periculo corporis non cessant per domos et villas discurrere, ut pervertant animas. L. c. c. XXXI.

<sup>4)</sup> L. c. c. XVII.

digen: "Obgleich die Gabe zu predigen durch ein besonderes Geschenk Gottes erlangt werbe, so muffe boch ber weise Prediger das Seinige thun und fleißig studiren, um recht predigen zu konnen." Er warnt aber vor dem Kehler Mancher, welche, ihren Scharffinn und ihre Beredtsamkeit zu zeigen suchten und, wie man zu Athen verlangte, immer Neues hören laffen wollten 1). - Er kommt hier also mit bem Tabel überein, welchen ber Gegner seines Ordens, Wilhelm von St. Amour, gegen die Prediger der beiden Bettelmonchsorden ausspricht, daß fie der evangelischen Ginfalt ermangelten, fich als Philosophen zu zeigen suchten 2). — Aber ber gute Prediger - fagte er - trachte vielmehr nach dem, was nütslich fen und zur Erregung der Andacht diene. Er redet gegen die zu große Weitläufigkeit, die vielen Wiederholungen in den Predigten, gegen Golde, welche ihre Runft darin zeigen wollten, das Thema aus einem demfelben ganz fremdartigen Texte abzuleiten 3). Dergleichen Rünsteleien müßten vielmehr Spott als Erbauung erzeugen 4). Er spricht gegen Golche,

Sunt quidam praedicatores, qui cum student ad praedicandum, interdum applicant studium suum circa subtilia, volentes plectere et texere subtilia circa nova, more Atheniensium vocantes ad dicendum nova, interdum circa sophismata, linguam suam volentes magnificare. Lib. I. c. VI.

<sup>2)</sup> De periculis novissimorum temporum l. c. p. 71: Quod veri Apostoli non intendunt nec innituntur rationibus logicis aut philosophicis. Illi ergo praedicatores, qui hujusmodi rationibus innituntur, non sunt veri Apostoli, sed pseudo.

<sup>3)</sup> Wie Einer, ber von den Aposteln Petrus und Paulus handeln wollte, 4. B. Mos. 3, 20 zum Texte nahm.

<sup>4)</sup> Solet autem accidere frequenter, quod hujusmodi themata extranea non possunt aptari, nisi cum magna et incongrua extorsione sententiae et ideo potius inducunt derisionem quam aedificationem.

welche mehr auf schöne Worte, als auf die Gedanken sähen; er vergleicht sie mit Denen, welche es sich mehr angelegen seyn ließen, schöne Schüsseln, als gute Speise auf denselben vorzusetzen.).

In Hinsicht der durch die Predigt hervorgebrachten Würfungen sagt er 2): "Manche hören das Wort Gottes mit großem Vergnügen; aber es ist nicht anders, als wenn sie einen schönen Gesang hörten. Bei Andern wird eine augenblickliche große Nührung hervorgebracht; aber es nütt ihnen nichts, weil sie gleich nach der Predigt wieder kalt werden." Er hält ihnen 1. Könige 19. entgegen: "Der Herr war nicht im Sturmwinde" "Andere — sagt er — wissen gut über die Predigt zu urtheilen: Er hat gut, er hat schlecht gesprochen — sagen sie —; sie war zu lang, zu kurz, zu subtil, zu trivial; aber sie deusen nicht daran, das Gesagte auf ihr Leben anzuwenden."

Er nimmt auch auf die verschiedenen Stände und Berussweisen besonders Rücksicht, giebt Anweisung, das Zweckmäßige für Jeden zu sagen. Sowohl von den Großen als von den Armen sagt er, daß sie selten die Kirche besuchten (diese also am meisten vom Mittelstande besucht wurden) und man daher die gegebene Gelegenheit desto mehr zu berunten suchen müsse. Da sie selten Predigten zu hören pslegten, sen es ein Werk der Liebe, daß, wenn man sie einmal beisammen sinde und Zugang zu ihnen haben könne, man ihnen predige, weil sie dessen sehr bedürften 3). Und er ermahnt dazu, daß man den Großen ihre Pflichten gegen ihre Unterthanen recht einschärfe. "Die Armen — sagt er —

<sup>1)</sup> Lib. I. c. VI.

<sup>2)</sup> L. c. c. XXVI.

<sup>3)</sup> Lib. II. c. LXXXIII.

fommen felten gur Rirche, felten gur Predigt, deshalb wiffen fie wenig von bem, was zum Beile dient und muffen daher, wenn man fie in einer Kirche oder anderswo beisammen findet, in dem, mas alle Christen angeht, unterrichtet werben 1)." Er fest einen Kall, daß auf großen Schiffen Biele zusammengekommen fenen, und Gelegenheit zu predigen erlangt werden konne 2). Wie die finnliche Richtung der Undacht die Predigt nicht achten ließ, flagt humbert über die armen Frauen, welche um die Predigt fich nicht bekummerten; mahrend biefelbe gehalten merde, bald Gebete hersaaten. balb por ben Bildern niederknieeten, bald Weihwaffer nähmen 3).

Wenn ein Papst, wie Innocenz III., sich durch die ungeheure Maffe feiner Geschäfte boch nicht bavon abhalten ließ, eifrig zu predigen 4), mußte dies wohl dazu dienen, die Anerkennung der Predigt in ihrer Bedeutung für das firchliche Leben zu befördern. Diesen Papft hören wir felbst in seinen Predigten darüber flagen, daß er durch die große Menge seiner Geschäfte verhindert werde, so viel Kleiß, als er munschte, auf die Ausarbeitung und das Halten der Pfedigten zu verwenden. Er wollte aber doch an den Festen nicht gang schweigen, wenngleich er nicht so viel, als er wünschte, leisten konnte 5). Seine Predigten zeugen von

40

<sup>1)</sup> Lib. II. c. XXXVI. 2) L. c. c. XCI. 3) L. c. c. IC.

<sup>4)</sup> humbert be Romanis ergählt, bag er einft an einem hohen Fefte eine Somilie Gregors bes Großen über biefes Fest, in bie Landessprache übersett, dem Bolte vorgetragen haben solle. L. c. lib. I. c. VI.

<sup>5)</sup> S. I. quadrages.: Saepe necessitas impedit, quod requirit utilitas, quod ipse nunc experiri compellor. Requirit enim utilitas, ut his sacris diebus frequentius solito per exhortationes sermonum debeam populos admonere, sed impedit hoc necessitas, quia V

feinem Eifer für die Beförderung des praktischen Christensthums, gegen einen demfelben widerstreitenden Aberglauben, wovon wir schon oben einige Beispiele angeführt haben. Stark erklärt er sich unter Anderm gegen abergläubige übertriesbene Bilderverehrung, welche er einen Gößendienst nennt 1). Von dem größten Lehrer der wissenschaftlichen Theologie seiner Zeit, dem Thomas von Aquino, wird erzählt, daß er es sich sehr angelegen seyn ließ, in italienischer Sprache saslich zu predigen und hier Alles fern zu halten, was nicht zur Erbanung des Volkes diente; er wurde von dem Volke mit großer Verehrung gehört 2).

Von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1272, in welchem er starb, ragte zu Regensburg und Augsburg als Bußprediger der Franziskaner Berthold hers vor. Seine Mürksamkeit verbreitete sich von Baiern nach Thüringen und bis tief in die Schweiz hinein. Bald in dieser, bald in jener Stadt wurde er zu predigen aufgefordert. Reine Kirche konnte die Menge seiner Zuhörer fassen, er predigte oft auf freiem Felde, wo ihm eine Kanzel errichtet

praeter solitum imo plus solito multis et magnis sum occupatus negotiis, ut nullum mihi sit otium otiosum. Opp. ed. Colon. 1575, f. 40.

<sup>1)</sup> Quid est, quod quidam sub praetextu pietatis et obtentu religionis, ut caetera taceam, diversas adorant imagines, tanquam liceat manufactum aliquid adorare? In Dedicat. templi S. III. f. 75.

<sup>2)</sup> Praedicationes suas, quibus placeret Deo, prodesset populo, sic formabat, ut non esset in curiosis humanae sapientiae verbis, sed in spiritu et virtute sermonis, qui evitatis, quae curiositati potius quam utilitati deserviunt, in illo suo vulgari natalis soli proponebat et prosequebatur utilia populo, subtilitates quaestionum scholasticae disputationi relinquens. S. bie angeführte Lebens-beschreibung c. VIII. §. 48. Mens, Mart. T. 1. f. 671.

wurde und mehr als sechszigtausend Menschen um ihn her sich versammelten. Er strafte rücksüchtslos die Laster in allen Ständen, unter Vornehmen und Niederen, Armen und Reichen. Viele wurden durch den Eindruck seiner Predigten bekehrt und ihre Sünden ihm zu beichten bewogen. Dazu gehörten Weiber von unkeuschen Sitten, welche ihren Lebensswandel änderten und die er verheirathete, nachdem er von der zahlreichen Zuhörerschaft, die an seinen Lippen hing, soviel Almosen gesammelt, als zur Ausstattung für jene ersforderlich war. Er wurde als Prophet und Wunderthäter verehrt 1).

Seine in fräftiger fernhafter deutscher Sprache gehalstenen Predigten athmen einen ächten praktischschristlichen Geist, der, wenngleich in den Fesseln der Kirchenlehre noch ganz befangen, sich doch mit großem Eifer allem der Sünde zur Stütze dienenden Aberglauben und allem Scheinchristensthum entgegenstellt, ein Vorzeichen der großen reformastorischen Richtung, die einst aus dem deutschen Mönchsthum hervorgehen sollte. Wir wollen manche seiner Ausssprüche, welche zum Beleg dafür dienen, zusammenstellen.

<sup>1)</sup> S. bie Nachrichten in Wadding's Annalen bes Franziskanerorbens T. IV. bei bem J. 1272 und in ber Chronif bes Schweizers Johann von Wintherthur. Dieser schreibt bei bem J. 1340 von ihm: Hic ab hominibus adhuc praesenti tempore extantibus, qui saepe suis sermonibus intersuerant, mihi et aliis hoc narrantibus, asseritur, habuisse spiritum prophetiae, nam multa et diversa praedixerat, quae nostris sunt temporibus adimpleta. Dieser Chronist erzählt, baß Berthold, ber in manchen andern schweizerischen Städten prebigte, ben Bitten ber Bürger von Wintherthur, er möge auch zu ihnen kommen, Folge zu leisten sich immer weigerte, weil sie einen gewissen zur Bedrückung der Armen gereichenden Zoll nicht ausheben wollten. S. Joannis Vitodurani Chronicon f. 6 et seqq. in dem thesaurus historiae Helveticae. Tiguri 1735.

Bon dem Werthe ber Tugend fagt er: "Wie uns ber allmächtige Gott alle Dinge zu Rute hat geschaffen, so ist uns alles Ding fo nute und fo gut nit, als das eine Dina. Und darum follt ihr allen euren Fleiß daran legen, wie ihr bas eine Ding gewinnt; benn wer bies Gine nicht hat, ber fieht Gott und feine heiligen Engel nie in ihren Freuden und in ihren Ehren. Und damit ihr es lieb habet bis an euren Tod, will ich es euch nennen. Es heißet Tugend. Denn ber allmächtige Gott alle Tugend gewesen ift und er hat Engel und Menschen zu keinem andern Zwecke geschaffen, als damit wir feiner Freude und Ehre theilhaftia wurden. Durch die Tugend schuf Gott Engel und Menschen, und wie er selber nichts Andres senn kann, als lauter Tugend und reine Tugend, so wollte er auch, daß Engel und Menschen tugendhaft waren." Dann fagt er aber: Tugend sen etwas Andres, als was in der Welt so genannt zu werden pflege: "So Giner eine Botschaft höflich bestellen fann, oder eine Schuffel tragen, oder einen Becher höflich bieten und die Hände gezogentlich halten oder vor nich hinlegen." "Sieh', die Tugend ist vor Gott ein Gefwott." "Denn also lehrt man einen hund wohl, daß er die Kuße vor sich hebe und daß er schone gebart (schon sich gebehrde) 1)." "Wäre unsere Frau nicht tugendhaft gewesen, - sagt er nachher 2) - ber heilige Geist ware nie au ihr gekommen." - "Ich wollte, daß ich ficher wäre auf diesem Erdreiche, daß ich das himmelreich nie verlieren mochte, so wollte ich lieber ein tugendhafter Mensch auf Erden fenn, als ein Seiliger im himmel; denn fo wollte

<sup>1)</sup> In ber Ausgabe von Kling G. 186 u. b. f.

<sup>2) ©. 188.</sup> 

ich von Tag zu Tage, von Jahr zu Jahr immer heiliger und heiliger werden." Er warnt vor der Meinung, als ob man badurch, daß man diefe oder jene einzelne Tugend habe, wenn man auch andere Haupttugenden entbehre und in hauptfünden lebe, doch des himmelreichs gewiß fen. 2mar konne der Eine diese, der Andere jene Tugend in höherem Grade befigen, aber doch mußten alle diefe Zugenden beisammen fenn; denn Niemand mag zum himmelreiche kommen, er habe denn diese Tugenden alle gehabt und habe fie noch. "Tröstet euch nicht, ob ihr eine Tugend oder zwei habt, oder drei oder mehrere. Sast du nur eine Untugend, die da heißet Hauptfünde, so wird deiner nimmer Rath 1)." Er hebt die innere Reinheit des Herzens, als das, worauf Alles ankomme, hervor. "Wer eine Frau barauf anfieht, - fagt er 2) - baß er gern Gunde mit ihr thate, ber hat die Werke vor Gott vollbracht." unterbricht fich - wie öfter in seinen Predigten - mit bem Ausrufe: "Wie, Bruder Berthold, wie Biele murben bann verloren senn!" Und er antwortet: "Ru fage an, du fändest Einen in beinem Reller, der hatte bir beine Rifte aufgebrochen, und hatte dir doch nichts daraus genommen: für was wolltest du ihn halten? Gewiff, du hieltest ihn für einen rechten Dieb und du schäffest ihn an den Galgen. Also halt dich Gott für einen rechten Che= brecher; denn fo du das nit bift, das ift von deinen Schulden nit. Du bist Gottes Dieb weit mehr an deinem Theil 3)." Als das Wesen der driftlichen Gesinnung bezeichnet er immer die Liebe: "Die Minne ift der höchsten Tugenden eine, die die Welt je gewann. Und darum hat der all-

mächtige Gott die Minne also lieb, daß er das himmelreich damit gegiert hat und es ift die edle Speife, damit ber allmächtige Gott uns speisen will. Und baher sollen wir auf Erden die mahre Minne han, daß wir im himmel, reiche ewiglich damit gespeiset werden, benn da ift Minne über Minne 1)." Rachdem er von der Erfüllung des Gebote. Gott über Alles und seinen Radiften wie fich felbit zu lieben, gesprochen, sagt er von einem Solchen, der bies erfülle: "Ich will ein großes Wort sprechen, er hat halt Alles, das Gott felber hat 2)." "Die mahre Minne gu Gott, die darin besteht, daß du alle Todfünden meiden follst burch die Liebe, die du zu Gott hast, also fleißiglich, als ob nie Hölle oder Teufel worden wäre und nicht so viel durch die Furcht vor der Solle, als durch die Liebe, die du zu Gott hast 3)." "Die Minne ist recht als bas Feuer fagt er 4) — Was man in das Fener legt, bas wird auch Reuer. Alfo ift die Minne." "Alles, das bem Menfchen geschehen mag, der die mahre Minne hat, bas ift ihm Alles eine Minne. Hat er große Arbeit, das ift ihm auch eine Minne. Sat er große Armnth, das ist ihm eine Minne b)." "Es dunt mandje Leute dem gleich, daß fie Gott minnen und minnen ihn boch alfo nit, als er geboten hat. Es ift lügel (etwas Beringes) Jeman, er minne Gott mit etwas, mit einem Pater nofter und mit einem Almosen, ober mit einem Rirchgang, oder mit einem Reigen (einer Berneigung) gegen ben Altar ober gegen sein Bild. Andere, die viel von Christi Leiden, Gottes Liebe, Erbarmung zu reden wissen und der mahren Liebe ermangeln 6)." — "Cerne

**<sup>1)</sup>** S. 247.

<sup>2)</sup> S. 4.

<sup>3)</sup> S. 178.

**<sup>4)</sup>** S 156.

<sup>5)</sup> E. 149.

<sup>6)</sup> S. 106.

auch beinen Keinden nicht Keind senn, denn das ift ein usgenommen (porzügliches) Zeichen, daß der Mensch des himm= lischen Baters Rind ist und unfres herrn Jesu Christi Lehrfind und des heiligen Geiftes Wohnung, der von ihm gelernt hat, feine Reinde minnen und ein fanftes Berg tragen gegen Die, die ihm Uebles gonnen, und friedfam mit Denen fenn, die den Frieden haffen. Was Wonne hat der heilige Geift in dem Herzen, ba er so stete Rube inne findet." Diese Sufigfeit sen aber jest selten auf Erden, denn solche Sanftmuth finde man in der ganzen Welt nicht, auch bei wenigen Geistlichen. Indem er die mahre Demuth von der Scheinbemuth unterscheidet, fagt er: "Unsere Demuth am Bewande, an Gewohnheit, an Gebehrden, an Worten, die moge auch fin (senn) ohne des Herzens Demuth, als an Glichsenern (Gleißnern). Aber innere Demuth bes Bergens kann sich nicht verbergen, sie erzeige sich von außen in allen Dingen, wenn fie mag anderes nit gezeigen, bann fie ift. Wo sie sich nicht zeiget, da ist sie nit fraftig." Die wahre Demuth gebe sich darin zu erkennen, daß Solche das Urtheil, welches fie felbst über sich fällen, auch gern von Undern über fich fällen hören. Und fie haben gern, baß man fie für nichts halte, daß man fie für Sünder halte, und fo etwas an ihnen Gutes ift, daß man Gott darum lobe, von dem es Alles kommen ift. "Beffer fen es - fagt er 1) am Charfreitage einen halben Ochsen zu effen, als eine Seele durch Lugen verführen."

Das tief gefühlte religiöse Bedürfniß und die Ausbildung der Landessprachen hatte auch die Folge, daß in Deutschland, im südlichen Frankreich in der Provengalsprache

<sup>1) ©. 89.</sup> 

manderlei Versuche zu Bibelübersetzungen gemacht murden. Die Burfung, welche bie Berbreitung der Bibel unter dem Bolfe in allen Jahrhunderten begleitete, zeigte fich auch hier. und es erhellt, wie viel fur die religiofe Erweckung und Erleuchtung bes Bolfes hatte gethan werden fonnen, wenn folde aus dem Volksleben und dem religiofen Bedürfniffe hervorgehende Bestrebungen von der Kirchenleitung benutt worden maren. Mit großer Begierde murde das Wort Gottes pon ben Laien aufgenommen und ein mächtiger Ginfluß auf Die Gemüther ging davon aus. Wenngleich der Berbreitung einer Bibelübersetzung in der Bolkssprache allerdings noch fein Gesetz entaegenstand: so konnte doch der ganze firch liche Geift, das bestehende Verhältniß zwischen Vriestern und Laien der allgemeineren Verbreitung einer folchen unmöglich gunftig fenn. Durch ben allgemeinen Gebrauch ber Bibel würde das religiöse Bewußtsenn der Laien feiner Abhängigkeit von der Bevormundung durch Rirche und Priefferthum enthoben worden fenn, und eine neue Entwickelung hatte dadurch vorbereitet werden muffen. Es mußte baher zwischen dem firchlichen System und dem allgemeinen Bibellesen ein Streit entstehen, und wenn auch die oberfte Rirchenleitung querst keineswegs die Absicht hatte, das Bibellefen der Laien zu beschränken, mußte fie doch durch das Intereffe und die Consequenz des Susteme, das fie behaupten wollte, von felbst dazu hingetrieben werden. Dazu fam, daß es besonders die im Kampfe mit dem herrschenden Kirchens system auftretenden Sekten maren, durch welche die Bibel unter den Laien wieder verbreitet wurde, daher mit dem eifrigen Lefen derfelben eine gegen die Bierarchie fich auf-Ichnende Richtung von Unfang an zusammenhing. würdig ist es, daß der Papst Innocenz III. ursprünglich die

Beschäftigung der Laien mit der Bibel vielmehr befördern, als unterdrücken wollte, bis er von dem Standpunkte der firchlichen Theokratie, deren Vertreter er war, durch die aus jener Richtung sich entwickelnden Folgen dazu geführt wurde, dieselbe zu bekämpfen.

Durch Baldenfer, die von Montpellier hergekommen 1), waren Uebersetzungen des Pfaltere, des Siob, der paulinischen Briefe und mehrerer anderer biblischen Bücher in der Provençalsprache in dem Kirchensprengel von Met verbreitet worden, und fie wurden von Männern und Kranen begierig ergriffen und gelesen. Das Licht einer religiösen Erfenntniß, zu welcher ihre unwissenden Geistlichen sie nicht hatten führen können, ging ihnen hier auf. Es bildeten fich Vereine von Männern und Frauen, welche mit einander die Bibel lasen und sich baraus erbauten; es soll aber, wie dem Papste Innocenz III. berichtet wurde 2), ein gewisser geistlicher Hochmuth der Mitglieder diefer Versammlungen fich bemächtigt haben, so baß fie allein mahre Christen au fenn und Alle, die nicht an diefen Berfammlungen Theil nahmen, verachten zu konnen glaubten, wie ja Aehnliches bei den Erscheinungen des Separatismus sich oft wiederholt. Es ist aber auch wohl möglich, daß ihnen von ihren Gegnern nur deshalb, weil fie mit Recht von bem Wesen des Christenthums mehr als Andere zu wissen behaupteten und durch ihren nach der biblischen Lehre gestalteten Lebenswandel vor der Menge fich auszeichneten, dies Schuld gegeben murde. Die Priefter und Pfarrer konnten

<sup>1)</sup> G. Cafarius von Beifterbach Distinct. V. c. XX. f. 138.

<sup>2)</sup> Lib. II. ep. 141: Qui etiam aspernantur corum consortium, qui se similibus non immiscent, et a se reputant alienos, qui aures et animos talibus non apponunt.

zwar noch nichts Baretifches an biefen Leuten bemerken, aber doch fonnte ihnen das Streben berselben, von ihnen fich unabhangia zu machen, nicht gefallen, und fie fuchten diese Privatversammlungen zu hindern. Die Mitglieder ders selben hielten ihnen nun Grunde aus der Bibel entgegen. warum sie sich biese Privaterbauungen nicht verbieten zu laffen brauchten. Und Manche unter benfelben erflärten ben unwiffenden Beiftlichen, fie hatten in ihren Buchern etwas Befferes, als was fie ihnen geben konnten. Bischof von Metz erstattete von diesen Bewegungen in seiner Gemeinde dem Papste Bericht, aber dieser war fern davon, gfeich mit Gewalt Alles unterdrücken zu wollen; die unter feinen Borgangern 1) gemachten Erfahrungen hatten ihn wohl gelehrt, wie durch den firchlichen Despotismus, der jede freiere religiofe Geistesbewegung hemmen wollte, solche Bestrebungen, die sich dem firchlichen Leben wohl hatten auschließen und unter der Obhut der allgemeinen Rirchen leitung bemfelben ersprieflich werden konnen, zu einem haretischen Gegensaße hingetrieben murden. Auch mußte dieser Papit wohl, daß das Studium der Bibel mehr als irgend etwas geeignet sen, eine geistige Richtung der Frommigfeit zu erzeugen; er erkannte die Bibel als das beste Nahrungs mittel für den Geist und als das vorzüglichste Beilmittel für alle Krankheiten der Seele. Nur meinte er, daß Denige zu diesem Standpunkte fich erheben könnten, die Meisten an der durch sinnliche Dinge, wie das heilige Abendmahl, vermittelten Gemeinschaft mit Christus, der eben dies als ein Mittel für Alle eingesetzt habe, fich genügen laffen mußten 2).

<sup>1)</sup> G. unten.

<sup>2)</sup> Wir entnehmen bies aus ben Worten bes Innocenz in bem vierten Buche seines Werkes de mysteriis missac c. XLIV. T. I. f. 395.

Desto mehr konnte es ihn überraschen und erfreuen, wenn doch die Vibel unter Laien Eingang fand und sie Nahrung für ihre Frömmigkeit daraus nahmen, kalls sich nichts, was ihm als schwärmerisch oder als Störung der kirchlichen Ordnung erschien, damit verband. Er erließ daher an den Vischof und das Domkapitel zu Metz ein Schreiben 1) des Inhalts: Sowie es Pflicht der Prälaten sey, sorgkältig darüber zu wachen, daß es den Häretikern nicht gelinge, in dem Weinberge des Herrn Schaden zu stiften, so müßten sie sich auch sehr in Acht nehmen, vor der Zeit der Erndte das Unkraut zusammenlesen zu wollen, damit nicht zugleich auch die gute Frucht mit ausgerissen werde. Wie man die Härese nicht dulden dürke, müsse man doch auch die fromme Einfalt nicht beeinträchtigen, daß man nicht aus den Einskältigen Häretiker mache 2). Er forderte sie auf, die Leute

Nachbem er hier bie Worte ber Ginfegung bes Abendmahls erwähnt hat, fagt er: Non enim solam scripturarum commemorationem ad hoc sufficere judicabat, qui lethargicum venerat aegrotum sanare. Quota namque pars nostri capit illud, quod in evangelio optimis unquentis fragrat, antidotum, verbum quod erat in principio apud Deum, per quem omnia facta sunt quodque caro factum est et habitavit in nobis? Nam illud quidem ruminare, medela salubris est, super mel et favum, dulcis faucibus animae diligentis. Sed tamen cibus valde paucorum est et solius mentis pabulum; quo tune anima plenissime satiabitur, cum verbum ipsum in aeterna felicitate gustabit. Singegen von ber Ginschung bes Abendmahle: Quibus lethargicam mentem aegroti renovata quotidie suae salutis commemoratione percelleret et cdentulam, id est sine dentibus plebem, quae verbum antiquuni ct acternum principium quasi solidum cibum ruminare non poterat, hoc dulcissimo confecto liquamine in panis et vini sacramento consuefaceret sorbillare.

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 142.

<sup>2)</sup> Ne in hacreticos de simplicibus commutentur.

mit Gründen zu ermahnen, daß fie von Allem, was Tabel verdiene, abstehen und nicht einen fremden Beruf an fich reißen möchten. Und er verlangte auch, ehe er mehr über die Sache entschied, von ihnen einen genaueren Bericht dar: über, was fie forafältig zu erforschen suchen follten, mer ber Berfaffer jener Ueberfetjung gewesen fen, welche Abficht er dabei gehabt habe, wie der Glaube Derer, welche diese Uebersetzung gebrauchten, beschaffen sen, welche Ursache fie. als Lehrer sich aufzuwerfen, bewogen. Der Vavst aah Denen, welche die Gemeinden zu leiten hatten, durch fein eigenes Berfahren das Beispiel, wie sie mit solchen Leuten verfahren, wie sie mit denfelben auf ihren Standpunkt ein gehen. Stellen der heiligen Schrift felbst gebrauchen follten, um sie das Tadelnswerthe in ihrer Handlungsweise erkennen zu laffen und fie davon abzubringen 1). Ein Schreiben, das er selbst an jene Leute erließ, sollte ihnen hier zum Muster bienen 2). Nachdem er in diesem Schreiben den Leuten auseinandergesett hatte, was ihm über fie berichtet worden, erklärte er: "Dbgleich bas Berlangen, die heilige Schrift verstehen zu lernen und einander daraus zu erbauen, nichts Tadelns, sondern vielmehr etwas Empfehlenswerthes fen, so fonne es doch nicht gut geheißen werden, baß sie ihre Zusammenkunfte im Berborgenen hielten, das Predigtamt an sich rissen, die Einfalt der Priester verspotteten und den Umgang mit Solchen, welche nicht an diesen Zusammen fünften Theil nehmen wollten, mieden; denn der Gott, welcher das mahre Licht sen, das jeden Menschen erleuchte, der in die Welt komme, haffe die Werke der Finfterniß so

<sup>1)</sup> Wie er selbst sagt: Revocandi et convincendi secundum scripturas super his, quae reprehensibilia denotavimus.

<sup>2)</sup> Ep. 111.

fehr, daß er den Aposteln, als er sie ausgesandt, ber gangen Welt das Evangelium zu verfündigen, ausorücklich geboten habe: "Was ich euch fage in Finsterniß, das redet im Licht, und mas ihr höret in das Dhr, das predigt auf den Dachern" (Matth. 10, 27.), wodurch er offenbar zu erfennen gegeben habe, daß das Evangelium nicht in verborgenen Konventifeln, wie von den Baretikern geschehe, fondern nach fatholischer Sitte öffentlich in den Rirchen gepredigt werden solle." Dann ging er, wie ohne Absicht, als wenn er sie felbst gar nicht besonders dabei im Sinne hatte, dazu über, ihnen zu sagen, daß eine besondere Vorbildung dazu erforderlich sen, um in die Tiefen der heiligen Schrift eindringen zu können. Deshalb fen ein befonderer Lehrstand in der Kirche eingesetzt worden und da dies nun geschehen sen, durfe nicht Jeder ohne Unterschied des Lehrerberufs sich anmaßen; sondern es komme darauf an. daß Einem ein solcher vom Herrn anvertraut worden. nun aber Einer behaupten, daß Gott auf unsichtbare Weise au einem folden Berufe ihn ausgefandt habe, und baß eine solche unmittelbare göttliche Berufung vorzüglicher fen als jede menschliche, so muffe man einem Solchen antworten: da dies etwas Verborgenes sen, so sen es nicht genug, dies nur zu behaupten, was ja auch jeder Irrlehrer von sich aussagen konne, sondern er muffe dies entweder durch ein Wunder, oder durch ein ausdrückliches Zeugniß der heiligen Schrift beweisen. Allerdings - fagte er ferner - fen ben Prieftern die Wissenschaft besonders nothwendig, um das Lehramt recht verwalten zu können; doch mußten auch bie Gelehrteren die ungebildeteren Priefter nicht herabsetzen, fondern den priesterlichen Beruf immer in ihnen ehren. Er warnte fie auch vor dem pharifaischen Hochmuthe, den fie

zu erkennen geben murben, wenn fie fich allein fur gerecht halten und Alle, die fich ihnen nicht anschlöffen, verachten wollten. Er brohte ihnen zulett mit der firchlichen Strenge, wenn fie feine väterlichen Ermahnungen nicht hören wollten. Doch die Beschäftigung mit der heiligen Schrift hatte iene nach Wahrheit forschenden Laien schon zur Erkenntniß vieler Errthumer in der Rirchenlehre geführt. Gie fetten ihre Berfammlungen ohngeachtet des bischöflichen Berbots fort, sie wollten ihre Bibelübersetzung sich nicht nehmen lassen, sie erklärten, daß sie dem Papste felbst, wenn er jene unterbrücken wollte, nicht gehorchen wurden. Schon erklarten Manche unter ihnen mehr oder weniger öffentlich: man muffe Gott mehr als den Menschen gehorchen. Da bies dem Papste durch den Bischof von Met berichtet wurde, glaubte er nun strenger verfahren zu muffen; aber doch wollte er nicht gleich zu den äußersten Maagregeln schreiten, sondern sich zuerst genauer nach Allem erkundigen und mil dere Mittel versuchen. Weil er zu dem Bischof wohl nicht genug Vertrauen hatte, übertrug er dem Abte von Ciftercium und drei andern Mebten zugleich mit dem Bischof die Untersuchung der Sache und ein mit jenen Leuten anzustellendes Berhör, wonach sie einen Bericht an ben Papst erstatten sollten 1). Bei bem Ergebnisse dieser Untersuchung fand es sich nun, daß jene Separatiften sich gu folden Lehren befannten, welche von dem Standpunfte des firchlichen Sustems als Häresteen erscheinen mußten. Man entdeckte einen Zusammenhang zwischen ihnen und der schon längst von dem kirchlichen Berdammungsurtheile getroffenen Sette der Waldenfer. Ihre Versammlungen wurden gesprengt,

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 235.

ihre Bibeln verbrannt. So führte der Rampf für das herrsschende Kirchenspstem mit den dasselbe bestreitenden Sekten zur gewaltsamen Unterdrückung des Bibellesens der Laien, wenngleich man zuerst dies nicht beabsichtigt hatte. Eine Synode zu Toulouse im J. 1229 erließ ein solches gegen die Uebersetzung der Bibel in die Bolkssprache und die Besschäftigung der Laien mit derselben gerichtetes Verbot 1).

Wenngleich das religible Gefühl mehr als irgend eine andere geistige Macht in dieser Zeit vorherrschte und bas supranaturalistische Element die ganze geistige Atmosphäre burchbrungen hatte, so konnte es doch auch in dieser Des riode der vorherrschend religiosen Richtung an den in dem Befen des natürlichen Menschen gegründeten Reactionen, welche gegen den Standpunkt des Glaubens und die Unerkennung des Uebernatürlichen fich auflehnen, nicht gang fehlen. Auch in dieser Veriode bemerken wir manche Spuren dieser durch die ganze Geschichte der Menscheit hindurche gehenden Reaction theils in entschieden hervortretendem Unglauben, theils in vorübergehenden Regungen, die als Bersuchungen auftauchen und durch die Macht des siegreichen Glaubens überwunden werden. Diese Reaction rührte von verschiedenen Standpunkten her, sen es, daß die Richtung roher Sinnlichkeit, welche sonst durch die Uebermacht des religiöfen Princips zurückgehalten, in bas religiöfe Gefühl selbst sich einmischend, den Aberglauben zu erzeugen pflegte, gegen diese ihr entgegenstehende Macht selbst sich emporte

<sup>1)</sup> C. XIV.: Prohibemus, ne libros veteris testamenti aut novi la ci permittantur habere, nisi forte psalterium vel breviarium pro divinis officiis aut horas beatae Mariae aliquis ex devotione habere velit. Sed ne praemissos libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhibemus.

und der Unglaube der Brutalität baraus hervorging, oder fen es, daß die feit dem zwölften Sahrhundert aufbluhende weltliche Bilbung, insbesondere die spekulative Richtung. bem Glauben feindlich fich entgegenstellte. Dazu kamen die Einflüffe von außen, wodurch eine folche Reaction hervorgerufen oder befördert wurde, der Einfluß grabischer Philosophie von Spanien her, des Verkehrs mit den in den driftlichen Ländern viel verbreiteten Juden. Der Raifer Friedrich II. und der König Johann ohne Land von England find in dieser Hinsicht nicht bloß als vereinzelte Erscheinungen zu betrachten, sondern Zeichen von folden feindlich gegen das religiose Princip der Zeit auftretenden Richtungen, welche auch in andern Formen sich wiederholen. So finden wir am Ende des eilften Sahrhunderts einen Grafen, Johann von Soissons, der in rohem Uebermuthe die Macht der Geistlichkeit bekampfte, Juden und Baretifer begunstigte, von den Juden die Waffen zur Bestreitung der driftlichen Glaubenslehren entlehnte, mit ihnen über die selben spottete und doch, sen es aus Deuchelei und außerlichen Rücksichten, oder in augenblicklichen Anwandlungen bes in dem Geifte der Zeit fo übermächtigen religiöfen Gefühle, die Rirchen besuchte und an den Sandlungen des Rultus Theil nahm. Um Weihnachts : und Ofterfeste fagt der Abt Guibert von Nogent fous Coucy - erschien er in ber Rirche so bemuthig, daß man ihn faum fur einen Ungläubigen hätte halten follen — und doch scheute er sich nicht, Alles, mas von Christi Leiden und Auferstehung verkündigt murde, für eine Fabel zu erklären 1). Der Abt Guibert, der von diesem Manne viel zu leiden hatte, außerte

<sup>1)</sup> De vita sua lib. III. c. XV

fein Befremden darüber, daß Der, welcher einen Chriften sich nenne, welcher, obgleich elend und lau, doch zuweilen die Kirchen besuche, zuweilen die Altare und Priefter ehre, an der Communion der Gläubigen und an der Beichte Theil nehme, das Erucifix anbete und zuweilen auch sich zwinge Almosen zu geben, ein Golder Lasterungen ausspreche, welche selbst die Juden öffentlich auszusprechen nicht magten. Eine Südin, mit welcher der Abt Buibert über ihn fprach, nannte es einen Wahnsinn, daß er vor dem Bilde des Beis landes niederfalle und dann, wenn er von demfelben hinweggegangen, ihn laftere 1). Diefer Abt verfaßte ein Buch zur Vertheidigung der Lehre von der Menschwerdung Gottes gegen die von den Juden entlehnten und durch diesen Grafen verbreiteten Einwendungen. — Als im 3. 1196 der fromme Bischof Morit von Varis, der als Wohlthäter der Armen und Waisen bekannt mar, starb, wollte er seinen vesten Glauben an eine fünftige Auferstehung bezeugen und burch sein Beispiel viele unter den Gebildeten, von denen er gehört, daß fie diese Lehre in Zweifel zogen, in ihrem Glauben bevestigen 2). Deshalb hinterließ er den Seinigen den Auftrag, daß, wenn man feinen Leidman auf feinem Sterbes bette zur Schau ausgestellt hatte, auf seine Bruft ein diese Worte enthaltender Zettel gelegt werden follte: "Ich glaube, daß mein Erlöser lebt und daß ich am jungsten Tage auferstehen und in meinem Leibe meinen Heiland sehen werde. Dicfes Zeugniß meiner Hoffnung ist mir auf die Bruft ge-

<sup>1)</sup> Tractat. de incarnatione contra Judacos c, I.

<sup>2)</sup> Quia resurrectionem corporum, de qua multos peritos tempore suo haesitantes audierat, firmissime credebat, cupiens illos ab incredulitate sua etiani moriens revocare. S. Rigord. de gestis Philippi bei biesem Jahre, S. 40.

legt worden 1)." Es follte dies den an seinem Begräbniß; tage fich versammelnden Gelehrten zum Zeugniß bienen. -Unter ben inneren Kämpfen ber Glänbigen werden auch die Rämpfe mit Berstandeszweifeln erwähnt; wir haben manche Beispiele bavon ichon in der Geschichte bes Monche, thums angeführt. Alls im Anfange des dreizehnten Jahr, hunderts ein Jüngling lebhaften Geistes, Namens Rainer. ber in den Dominikanerorden eingetreten war, fich in feinem Rloster zu Brügge eifrig mit dem Studium der scholastischen Theologie beschäftigte, mas für und gegen bas Christenthum gesagt werden konnte, verglich, stiegen mach tiae Zweifel in feiner Seele auf. Er unterredete sich mit Juden, um zu prufen, mas diese von ihrem Standpunkte fagen konnten, und immer stärker murden seine Zweifel. Da die Oberen dies bemerkten, hielten fie ihn von dem Umgange, in dem sein Zweifel Nahrung fand, guruck. Aber das Verbotene zog ihn desto mehr an; das Feuer, das man mit Gewalt dampfen wollte, wurde desto heftiger 2), und mitten in der Racht entfloh er aus dem Kloster 3). Er überwand nachher die Zweifel und wurde besto vester

<sup>1)</sup> Credo, quod redemptor meus vivit et in novissimo die de terra resurrecturus sum et in carne mea videbo salvatorem meum, quem visurus sum ego et non alius et oculi mei conspecturi sunt. Reposita est haec spes mea in sinu meo.

<sup>2)</sup> Der Dominisaner und Weihbischof von Cambray, Thomas de Cantiprat, der dies in seinem bonum universale, oder seinem Buche de apibus l. 11. c. X. erzählt, sagt hierbei: quoniam arctatus ignis acrior consurgit.

<sup>3)</sup> Nach bem Berichte bes Thomas Cantiprat wurde er burch eine Erscheinung ber Maria beruhigt und in bas Aloster zurückzukehren bewogen. Es kann hier wohl ein psychologischer Zusammenhang zum Grunde liegen, ben wir aber aus ben vereinzelt uns berichteten Thatsachen nicht zu ermitteln vermögen.

in feinem Glauben. Dem fo innig frommen Ronige Ludmig IX, waren folde Versuchungen nicht fremd. Er ermahnte Alle 1), daß fie bei Zeiten barnach itreben follten. Bestiafeit im Glauben sich anzueignen, um in der letten Stunde, wenn der Satan ben Menschen zu Zweifeln zu verleiten fuche, geruftet gut fenn. "Man muffe es bahin bringen. - fagte er - bag man zu bem Satan fagen fonne: Gehe hinweg, du Keind der menschlichen Ratur, bu follst mir meinen vesten Glauben nicht nehmen fonnen; lieber wollte ich mir alle Glieder abhauen laffen, als diesem Glauben zu entsagen, darin will ich leben und sterben. Wer es so madit, - fette er hingu - wird ben Reind mit seinen eigenen Waffen schlagen 2)." Es war also bie Meinung des frommen Königs, was auch von den an driftlicher Erfahrung reichen Männern diefer Zeit in Beziehung auf alle versuchenden Gedanken gesagt murde, daß man sich mit solchen, wenn sie unwillführlich aufsteigen, nicht weiter einlassen, sondern sich desto mehr Glauben hingeben und in dessen Zuversicht sie verachten muffe. Bum Beleg führte ber Konig den aus dem Munde eines der ausgezeichneten Theologen dieser Zeit, des Bischofs Wilhelm von Paris (oder von Auvergne), vernommenen Bug an. Zu diesem war ein angesehener Lehrer der Theologie gekommen, geistlichen Rath bei ihm zu suchen. er ihm die Sache erzählen sollte, begann er aber heftig zu weinen. Der Bischof sprach ihm Trost zu, indem er zu ihm fagte: "Berzweifelt nicht, denn es kann Reiner ein so großer Sünder senn, daß Gott nicht mächtiger wäre ihm seine

<sup>1)</sup> S. Joinville l. c. p. 177.

<sup>2)</sup> Qui ainsi le fait, il vainqt l'ennemy du baton, dont l'ennemy le vouloit occirc.

Sünden zu vergeben." Mis er ihm barauf feine bie Lehre vom Abendmahle betreffenden Zweifel vorgetragen hatte, welche er als eine Bersuchung des Satans betrachtete, fragte ihn der Bischof, ob er an diesen Zweifeln Gefallen finde, und ba ihm ber von biefen Zweifeln Geplagte nun erflarte. daß ihm fein Glaube kostbarer fen, als alle Guter der Welt und daß er sich lieber bei lebendigem Leibe ein Glied nach bem andern abhauen laffen wolle, als das Gerinafte verläugnen, legte ihm der Bischof Wilhelm diese Frage vor: "Wie, wenn unfer Konig mit bem Konige von England in Rrieg ware und er hatte Jedem von und Beiden ein Schloß zu vertheidigen anvertraut, euch ein an der Grenze gelegenes und den größten Gefahren ausgesetztes, mir ein mitten im kande befindliches, wem wurde er am meisten Dank wissen?" Und da der Theolog antworten mußte: "Dem Ersteren," erwiederte der Bischof: "Mein von feinen Zweifeln beunruhigtes Gemuth ift mit jenem zweiten Schloffe, eure Seele, die unter fo vielen Anfechtungen bem Glauben treu bleibt, mit dem ersten zu vergleichen. Gewiß gilt also euer Zustand in den Augen Gottes mehr, als der meinige und vertraut nur auf ihn, send gewiß, daß, wo es Noth thut, er euch helfen wird."

Es gab einen todten Glauben des Weltstinnes, der eine fremde Form nur als etwas Ueberliefertes angenommen hatte und den bloß die Gleichgültigkeit gegen den Inhalt des Glaubens nicht zum Zweiseln kommen ließ, so daß dasher von einem solchen Standpunkte aus mit dem erwachens den Interesse auch der Zweisel hervortreten mußte und einen nothwendigen Uebergangspunkt zum wahrhaften Glauben bilden konnte. Eine solche Richtung bezeichnet der tiefs sinnige Beobachter des inneren Geisteslebens, Hugo a Sancto

Bictore, wenn er 1) eine Gattung von Menschen charaftes rifirt, beren Glauben nur darin besteht, dem Glauben nicht ju widersprechen, welche vielmehr nach der Gewohnheit eines unter dem Scheine bes Christenthums fich bewegenden Les bens, als nach der Kraft des Glaubens, Gläubige genannt murben 2); "denn immer nur auf das Vergangliche gerichtet. erheben fie die Seele nie dazu, an bas Bufunftige zu benten. und obaleich fie mit den übrigen Glaubigen an den Saframenten des driftlichen Glaubens Theil nehmen, beachten fie boch gar nicht, marum der Mensch ein Christ, oder mas Die Hoffnung ber zufünftigen Buter bei bem Christen ift. Dbgleich Solche dem Namen nach Gläubige heißen, find fie boch ber Sache und Wahrheit nach vom Glauben fern 3)." Der wie er an einer andern Stelle 4) faat: "Solche, welche fo Ichen, wie fie geboren find, würden, wenn fie anderswo geboren waren, feine Glaubige fenn 5)." Und bei diesen betrachtet er es als die erste Beimsuchung der göttlichen Bnade, "daß sie angeregt werden, sich selbst zu betrachten, warum ber Mensch geboren worden, ob auf dieses Leben ein anderes folge, ob es Belohnungen für die Frommen und Strafen für die Günder gebe." So läßt er erst aus dem Zweifel, burch den ihr Bewissen bei Betrachtung der Ungewißheit des menschlichen Lebens mit Schrecken erfüllt wird, das Berlangen nach Erkenntniß der Wahrheit bei ihnen her-

<sup>1)</sup> De sacramentis fidei P X. lib. I. c. IV Ed. Venet. 1588. T. II. 1. 257.

<sup>2)</sup> Quibus credere est solum fidei non contradicere, qui consuetudine vivendi magis quam virtute credendi fideles nominantur.

<sup>3)</sup> Re et veritate longe sunt a fide.

<sup>4)</sup> Miscellan, lib. 1. Tit. XVIII. f. 47.

<sup>5)</sup> Qui ita vivunt, ut nati sunt, qui si in alio nati essent, fideles non essent.

vorgehen. — Der Abt Peter von Elüny hörte, daß Manche, — wie er zu vermuthen Ursache hatte, Mönche seiner Umsgebung — Zweisel darüber geäußert hatten, daß Christus in den Evangelien sich nirgends selbst Gott nenne; sie hatten deshalb diese sorgfältig durchforscht und konnten zu keiner Befriedigung darüber gelangen. Der Abt Peter verlangte nicht ihre Namen zu wissen, er erlaubte sich keine Consequenzmachereien aus den von ihnen geäußerten Beschenen. Er setzte voraus, daß sie nicht an ihrem Glauben irre geworden wären, sondern nur nach Wahrheit forschten und Belehrung suchten. Damit aber aus diesen Bedenken nicht Zweisel an der Lehre von der Gottheit Christi selbst hervorgehen sollten, verfaßte er eine Schrift, in welcher er zu beweisen suchte, daß Christus selbst durch die Art, wie er von sich gesprochen, seine Gottheit bezeugt habe.

Das lebendige, aber den Trübungen durch die Einmischung roher Sinnlichkeit sehr ausgesetzte, religiöse Gefühl
der Menge ließ sich leicht zu schwärmerischen Uebertreibungen
fortreißen und wenngleich es, wie wir gesehen haben, an
bedeutenden Stimmen, die zur geistigen Auffassung der göttlichen Dinge hinwiesen und vor allem Schwärmerischen und
Aberglänbigen warnten, nicht gebrach, so waren doch der
Männer dieses Geistes zu Wenige, um auf die Massen
genug einwürken zu können, und die größere Zahl untüchtiger oder schlechtgesinnter Geistlichen und Mönche beförderte durch ihren Einfluß vielmehr, was sie abwehren sollte.
Daher das Umsichgreisen so mancher Auswüchse der Schwärmerei und des Aberglaubens, wie dies bei der Heiligenverehrung sich zeigt.

Männer, welche durch ihren Lebenswandel, ihre Handlungen und ihre Worte auf das religiöse Gefühl des Bolfes einen gewaltigen Gindruck gemacht, murden leicht Gegenftande excentrischer Verehrung und fie felbst mußten alle Mühe anwenden, um derfelben Grenzen zu feten, fie nicht bis jur Abgötterei fich fteigern zu laffen. Un dem Grabe eines folden versammelten fich bald große Schaaren gum Gebete: Die erhöhte Andacht, Die erregte Ginbildungefraft fonnte große Burfungen auf Seele und Leib hervorbrin= gen, die übertreibende Sage fam hinzu und fo konnten leicht Erzählungen von Wunderheilungen, welche auf folden Grabern verrichtet murben, um fich greifen und eine immer aröffere Menge ber Andachtigen, Reugierigen ober Bulfesuchenden murde badurch herbeigezogen. Bahrend die Ginen, von diefer Begeisterung für das Undenken des verstorbenen Beiligen mit ergriffen, folche Bewegungen unter bem Volke begünstigten, glaubten manche besonnene Bischöfe und Aebte Borkehrungen anwenden zu muffen, damit nicht Schwarmerei oder Täuschung diesen Aufregungen des religiösen Befühls sich anschlössen, wodurch sie aber leicht dem Rufe ihrer eigenen Frommigfeit schaden fonnten 1); die Bersuche, durch äußerliche Maagregeln eine folche Aufregung mit Gewalt zu unterbrücken, führten auch leicht, ftatt ihren

<sup>1)</sup> Nach bem Tode bes Abtes Walther von Melros in Schottland (3. 1160), erließ bessen Nachfolger, ber Abt Wilhelm, ein Berbet gegen das hinzuströmen der Kranken zu dessen Grabe; aber er zog sich badurch den Borwurf des Neides oder der Anmaßung zu, als ob er es wage, der göttlichen Gnade Grenzen zu sehen. Der Berfasser der Lebensbeschreibung jenes Abtes sagt: Videtur pluridus hujusmodi prohibitionem praesumptuosam nimis esse, ut homo luteo tadernaculo circumdatus misericordiae fontem audeat obstruere, et gloria coelesti clarisicatum mundoque miraculis manifestatum sud cespite silentii praesumat odruere. Mens. August. T. I. f. 274.

3wect zu erreichen, die entgegengeseiten Folgen herbei. Manche Graber murden durch Gerüchte, von benen man feinen Grund nachweisen konnte, in den Ruf von Bunderheilungen, welche baselbst verrichtet würden, gesetzt und so konnten manche Berfforbene eine ganz unverdiente Berehrung als Seilige erlangen. Unwiffenheit, Leichtgläubigkeit, Tauschung, konnte dazu beitragen, die Bahl ber Beiligen zu vermehren. 2118 Lanfrank Erzbischof von Canterbury murde, befremdete ce ihn, daß in England Manche als Beilige verehrt wurden, in hinficht berer man keine Rechenschaft davon geben konnte, wodurch sie diese Berehrung verdient hätten. Zu diesen gehörte insbesondere der im J. 1012 von ben Mormannen getödtete Erzbischof Elfeg von Canterburg, der als Heiliger und Märtyrer verehrt wurde. Lanfrant glaubte ihn nicht als Martyrer betrachten zu können, denn er war nicht für das Bekenntniß des christlichen Glaubens gestorben, sondern deshalb getödtet worden, weil er als Gefangener der Normannen die für seine Loskaufung verlangte Summe nicht entrichten wollte. Da er dem Anselm. der ihn in England besuchte, dies vortrug, suchte dieser zu zeigen, daß jener Erzbifchof allerdings als Märtyrer betrachtet zu werden verdiene; "denn wer lieber sterben wolle, als durch eine geringere Sunde Gott zu beleidigen, murde gewiß noch viel weniger Bedenken tragen, sein Leben gu opfern, um nicht durch eine schwerere Gunde Gott zu ergurnen. So murde gewiß jener Elfeg, der lieber sterben wollte, als auf Rosten seiner Gemeinde sein Leben logge faufen, fich nicht gescheut haben zu fterben, um Chriffus nicht verläugnen zu muffen. Und was heißt auch: für die Gerechtigkeit oder die Wahrheit sterben, anders, als für Chrifins fterben, der die Wahrheit und Gerechtigfeit

ist ')." Anselm mußte sich aber nachher felbst gegen eine folde nicht gehörig motivirte Heiligenverehrung erklären 2). Wie leicht der Ruf als Heiliger bei dem Bolke zu erlangen war, erhellt aus einem von dem Abte Guibert angeführten Schon dies reichte unter dem Landvolke in Franfreich bagu bin, daß ber Anappe eines Ritters am Charfreitage gestorben mar. Die nach Reuem begierigen Landleute brachten Geschenke und Wachekerzen zu seinem Grabe, es murde ein haus auf demfelben errichtet und von weit her strömten wallfahrende Bauern herbei. Bundergerüchte murben verbreitet und viel Betrug mischte fich ein. habsucht, welche die Leichtgläubigkeit des Bolkes benutte, bewog Leute fich frank zu ftellen, um dem vorgeblichen Deis ligen ihre Genesung zu verdanken 3). Der Abt bes Rlos stere, ju beffen Gebiete ber Ort, wo bies geschah, gehörte, war pflichtvergeffen genug, des Gewinnes wegen diese Tauschungen zu begünstigen 4). — Unwürdige Mönche trieben mit erdichteten Reliquien, in deren Unpreifung fie feine Lügen sparten, eine einträgliche Marktschreierei 5). wurden Prozessionen mit Reliquien angestellt, um Geld für die Wiederaufbanung einer Kirche zu sammeln, und ber

<sup>1)</sup> S. die Lebensgeschichte bes Laufrank von seinem Schüler Milo-Erispin in den Actis Sanctorum Ord. Benedicti von Mabillon, §. 37. Sacc. VI. P II. f. 654.

<sup>2)</sup> Er brobte einer Aebtissin, welche eine folche begunstigte, mit ber Cuspension. S. seinen Brief 1. IV. ep. 10.

<sup>3)</sup> Der Abt Guibert de pignoribus sanctorum lib. I. c. II. §. 5: In profani vulgi avaris pectoribus capi potuerunt fictitiae surditates affectatae vesaniae, digiti studio reciprocati ad volam, vestigia contorta sub clunibus.

<sup>4)</sup> Wie Guibert sagt: Munerum comportatorum blandiente frequentia insecta miracula sieri supportabat.

<sup>5)</sup> Das angeführte Buch 1. c. §. 6.

Beiftliche, der auf marktschreierische Beise fie anpries, scheute sich nicht in einer Kapsel das Brodt vorzuzeigen, welches ber herr felbst mit feinen eigenen Zähnen gefaut habe. -Jeder Ort wollte gern feine Schutheiligen haben. Go entstanden unter dem Bolte falsche Sagen von Beiligen, die Geistlichkeit ließ dies geschehen und so gewannen solche Legenden, von Mund zu Mund verbreitet, immer mehr Glauben, unter dem Bolfe galt als ein Keind der Frommigfeit, wer dawider aufzutreten magte, und ein Solcher reizte die Wuth des Bolfes gegen fich 1). Gegen biefe Migbrauche ber Beiligen= und Reliquienverehrung schrieb ber Abt Guibert von Rogent sous Coucy fein Werf de pignoribus sanctorum in vier Buchern. Er nannte es eine schwere Sunde, daß man Gott durch Lugen verherrlichen wolle. Er beschuldigt Diejenigen, welche Bundermährchen verbreiteten, daß fie Gott zum Lügner machten 2). Er fand eine Quelle ber Migbrauche und sah etwas Unnatürliches barin, baß baß man die Leiber ber Beiligen ber Erbe, in ber fie ruben follten, entzog und einzelne Blieder derfelben in prächtigen Ginfassungen herumtrug 3). Er erklart es für unanständig, daß der Leib des Jungers mehr als

<sup>1)</sup> Guibert lib. 1. c. III. §. 1. Nachbem er von ben bewährten alten Seiligen gesprochen, fügt er hinzu: Cum enim alii alios summos conspicerent habere patronos, voluerunt et ipsi quales potuerunt facere suos. Tacente clero anus et muliercularum vilium greges talium patronorum commentatas historias post insubulos et litiatoria cantitant, et si quis earum dicta refellat, pro desensione ipsorum non modo convitiis, sed telorum radiis instant.

<sup>2)</sup> Lib. J. c. II. §. 5: Qui Deo quod nequidem cogitavit adscribit, quantum, in se est, Deum mentiri cogit.

<sup>3)</sup> Cap. IV §. 1: Certe si sanctorum corpora sua juxta naturae debitum loca, i. c. sepulcra servassent, hujusmodi errores vacassent.

ber leib des Meisters follte geehrt werden, daß, da Chriftus unter einem Steine begraben worden, die Glieder der Jünger ihren irbischen Ursprung verläugnen, in Gold, Gilber, Edelfteinen, toftbarer Seide follten eingefaßt werden '). Er erklärt fich insbesondere gegen bas herumtragen ber foges nannten Reliquien vom Leibe Chrifti. Nur durch die geistige Gemeinschaft folle man fich jeht zu Chriftus erheben. Chriftus theile fich unter bem Bilbe bes Brodtes und Weines im Abendmahle mit, damit die Gläubigen vom Sinnlichen abs gezogen werden follten. Er beruft fich auf Christi Worte an die Junger (Joh. 16, 7.), daß der heilige Beift nicht gu ihnen fommen werde, wenn nicht feine finnliche Gegenwart por ihren Augen hinweggenommen ware. "Diejenigen, welche folde Reliquien zeigen wollten, - fagt er - beeintrachtigten dieses Wort der Wahrheit. Denn was sagt Christus? Der heilige Geist fommt nicht, wenn nicht feine leibliche Gegenwart den Menschen entzogen worden; denn wenn nicht der Blick von allem Leiblichen abgezogen worden, erhebt fich die Seele nicht zum Glauben ber Betrachtung. Bur Uebung unfres Glaubens wollte und ber Berr von feinem eigentlichen Leibe zu dem mostischen hinleiten, und so sollten wir stufenweise zur geistigen Betrachtung des göttlichen Wefens und emporschwingen 2)."

<sup>1)</sup> Ut discipulus praeponatur magistro? Ille lapidi intrudatur, hic auro claudatur? Ille nec plene sindone subtili involvatur, hic palliis aut sericis aurove textili succingatur?

<sup>2)</sup> Lib. II. c. VI. §. 4: Nisi, quicquid corporeum ipsius est, a memoria abrogetur, ad contemplandi animus fidem nullatenus sublevatur. Ad exercitationem fidei nostrae, a principali corpore ad mysticum Dominus noster nos voluit traducere, et exinde quasi quibusdam gradibus ad divinae subtilitatis intelligentiam erudire.

Besonders erhielt die Richtung der Andacht zu der Maria, in der man die Mutter des Heilandes und das Ideal bes jungfräulichen Lebens verehrte, einen immer höheren Schwung, und immer größere Uebertreibungen gingen baraus hervor. Schon längst mar die Meinung verbreitet. baß fie aus der Bahl der mit Gunde behafteten Menschen ausgenommen werden muffe, daß fie durch eine befondere Gnadenwürfung vor aller Sünde bewahrt worden. wurden aber Manche durch dasselbe Princip noch weiter zu der Behauptung hingetrieben, daß Maria frei von aller Erbfünde erzeugt worden. Daher begannen ichon Manche dieser Verherrlichung der Maria ein besonderes Kest zu weihen, das Kest ihrer unbefleckten Empfängnif. Aber bedeutende Stimmen sprachen fich gegen eine folche Renerung und die dabei zum Grunde liegende bogmatische Unsicht aus. Als Kanonifer der Kirche zu Lyon ein folches West eingeführt hatten, erklärte fich Bernhard von Clair vaur nachdrücklich dagegen 1). "Nach demfelben Princip schrieb er ihnen — wurde man auch die Empfängniß ihrer Boreltern in hinaufsteigender Linie für eine heilige erklären muffen, weil fie fonst nicht auf eine wurdige Weise von ihnen abstammen könnte und es wurden unzählige Feste werden 2). Gine folche häufige Festfeier gehöre aber erft in das himmlische Vaterland, paffe nicht für ein Leben, fern von der heimath, wie dieses hienieden. Man solle der Maria bas nicht beilegen, mas nur bem Ginen zufomme, der Alle heiligen und, der felbst frei von Gunde, Alle von Sünden reinigen follte. Anger ihm mußten alle von Adam

<sup>1)</sup> Ep. 173.

<sup>?)</sup> De avis et proavis id ipsum posset pro simili causa quilibet flagitare et sie tenderetur in infinitum et festorum non esset numerus.

Abstammenden von fich fagen, mas Einer in Aller Ramen fage (Pf. 50, 6.): ich bin in Gunden erzeugt worden." Der Streit über das Fest der unbefleckten Empfängniß der Maria und das damit zusammenhangende Dogma verbreitete sich auch durch England und Deutschland. Mönche waren es, welche dafür, aber auch dagegen stritten. Potho, Monch und Priefter im Rlofter Prüm im Trierschen, der nach der Mitte des zwölften Jahrhunderts ein Berf über den Zustand des Hauses Gottes ichrieb 1), befampfte unter manchen von Monchen eingeführten Neuerungen auch dies Fest, als die abgeschmackteste 2). Bon dem forts dauernden Streite über diefen Gegenstand zeugen die barüber in den letten Zeiten des zwölften Sahrhunderts zwischen bem Abte de la Celle, nachher Bischof von Chartres, und einem englischen Monche, Rifolaus, gewechselten Briefe. Jener behauptete, wie Bernhard, daß Maria mit dem Bunder der Gunde, der vernunftwiderstreitenden Luft geboren, daß fie aber durch die Macht ber Gnade gegen alle versuchenden Reize verwahrt worden sen, bis sie endlich nach der Geburt Christi die gangliche Befreiung von derselben erlangt habe 3). Er sprach gegen die Träumes reien der Engländer 4). Der Monch Nifolaus aber sah in

<sup>1)</sup> In ber Bibl. patr. Lugd. T. XXI.

<sup>2)</sup> Quod magis absurdum videtur, am Ente bes britten Buches.

<sup>3)</sup> Lib. VI. ep. 23: Quod saeva libidinis incentiva Deo praeoperante nunquam senserit vel ad modicum. Caetera vero impedimenta humanae fragilitatis, quae naturali origine de natura procedunt, ante divinam conceptionem sentire potuit, sed nullatenus consensit. Praeveniente siquidem gratia fomes peccati anhelando supremum spiritum duxit, bis bieser somes burch bie Würkung bes heiligen Geistes bei ber Empfängniß Christi ganz ertöbtet worben.

<sup>4)</sup> Nec indignetur Anglia levitas, si ca solidior sit Gallica maturitas. — Certe expertus sum, somniatores plus esse Anglicos quam Gallos.

bem, mas der Abt de la Celle von dem bei der Maria bis zur Empfängniß noch fortdauernden Rampfe gesagt hatte, eine Beeinträchtigung ihrer Burde, als beren Bertheidiger er auftreten zu muffen glaubte. Wenngleich er Bernhard als Beiligen verehrte, meinte er doch, daß derselbe wie anbere beilige Manner in einem folden einzelnen Gegenstande geirrt haben konne. Er berief fich, dies zu bezeugen, auf die Legende von einer Erscheinung Bernhards nach seinem Tode 1). — So wurden damals zuweilen folche oft fehr leicht zu erklärende Vissonen als göttliche Zeugnisse für die Wahrheit geltend gemacht, wie der Dominifanergeneral humbert de Romanis in feinem oben angeführten Werke 2) gegen Diejenigen sprach, welche, statt Aussprüche ber Bibel und der Kirchenlehrer anzuführen, auf unfichere Träume und Bissonen sich beriefen, um Neuerungen badurch zu vertheis bigen, denen er den Ausspruch des Propheten Hosea Rap. 13. entgegenhielt 3). — So erklärte auch Peter be la Celle 4) in

<sup>1)</sup> S. bessen Brief l. IX. ep. 9: In Claravallensi collegio quidam conversus bene religiosus in visu noctis vidit Abbatem Bernardum niveis indutum vestibus quasi ad mamillam pectoris survam habere maculam. Und als er gestragt worden: woher? antwortete er: quia de Dominae nostrae conceptione scripsi non scribenda, signum purgationis meae maculam in pectore porto. Die Bisson wurde niedergeschrieben, auf bem Generalsapitel die Schrist vorgeslegt, aber verbrannt, maluitque Abbatum universitas virginis periclitari gloriam S. Bernardi opinione.

<sup>2)</sup> De eruditione praedicatorum lib. II. in bem Abschnitte von ben Concilien.

<sup>3)</sup> Alii sunt, qui innitentes quibusdam visionibus et somniis incertis intendunt propter illa aliquid ordinare, cum tamen sensus et intentio sanctorum ac tautorum virorum sint hujusmodi phantasiis omnino praeponenda.

<sup>4)</sup> Lib, IX. ep. 10.

diesem besonderen Falle: "Ich glaube in hinsicht ihrer dem Evangelium, nicht ben Traumen, und wenn ich irgendwie nicht ber rechten Meinung bin, wird auch bas Gott, wann und wie er will, offenbaren 1). Der Monch Nikolaus bes rief fich auf eine fortschreitende Entwickelung ber Rirche, welche auch Neues für das Bedürfniß der Andacht vestsegen fonne 2). Der Abt de la Celle behauptete aber, daß eine folche neue Bestimmung auf gesetymäßige Beise von der römischen Kirche und von einem allgemeinen Concil ausgehen muffe. Er erflarte fich gegen die neuernde Willführ Einzelner. Dieser Streit dauerte im dreizehnten Sahr= hunderte fort und zog sich in die folgende Periode hinein. Die Gegner jener übertriebenen Marienverehrung gewannen eine fehr bedeutende Stimme für fich, da ein Thomas von Aguino als Gegner jener Annahme auftrat, indem er ders felben ben Grund entgegenhielt, daß dadurch die Chrifto allein gebührende Ehre beeinträchtigt werden würde, da er als der Heiland Aller, deffen Alle, um von der Erbfunde befreit zu werden, bedürften, anerkannt werden muffe 3). Wie er wohl einsah, daß man aus der heiligen Schrift nichts über Empfängniß und Geburt ber Maria anführen fonne, meint er, daß nur Grunde der Vernunft und Analogie den Ausschlag hier geben konnten. Daraus nun fen

<sup>1)</sup> Evangelio non somniis de illa credo, et si aliter sapio, et hoc ipsum revelabit Deus, quando voluerit et quomodo voluerit.

<sup>2)</sup> Nonne codem spiritu potantur moderni, quo et antiqui? Non crat ab initio nativitas virginis in ecclesia solennis, sed crescente fidelium devotione addita est praeclaris ecclesiae solennitatibus. Quare igitur non similiter et diem conceptionis obtincat sedulitas Christianae devotionis?

<sup>3)</sup> Hoc derogaret dignitati Christi, secundum quam est universalis omnium Salvator.

zu schließen, daß, wie die Maria als Mutter Christi größerer Gnade als irgend ein andrer Mensch gewürdigt sen, und einem Jeremias, Johannes dem Täufer bas besondere Privilegium einer Heiligung von der Geburt an zu Theil gewor: ben, ein Gleiches auch ihr beigelegt werden muffe. Daher fen, wennfaleich die Erbfünde als Anlage bei ihr vorhanden mar 1), diese doch durch die vor der Geburt ihr mitgetheilte Gnade und durch die nachher ihr ganzes Leben bealeitende göttliche Leitung fo gebunden worden, daß feine der Vernunft widerstreitende Regung daraus hervorgehen konnte. So sen das potenziell bei ihr Vorhandene doch immer von aller Würfung zurückgehalten worden, und darauf fen nach der Empfängniß Christi ihre vollkommene Befreiung von aller Erbfunde auch der Potenz nach gefolgt, welche Befreiung von ihrem Sohne, als dem allgemeinen Erlöfer, auf fie felbst übergegangen 2). — Solcher Buruckhaltung, wie der besonnene, die Aussprüche der heiligen Schrift mehr berücksichtigende Thomas von Aguino, war Raymund Lull in dem fühnen Fluge seiner Phantasse und Spekulation nicht fähig. Zu ber nothwendigen Borbereitung bafur, daß Maria das Organ für die Menschwerdung des Sohnes Gottes werden konnte, rechnete er, daß sie nicht allein von aller würklichen Sünde, sondern auch von aller Erbfunde befreit worden; denn Gott und Sünde könnten nicht in einem Subjeft zusammenkommen 3). Der heilige Beist habe so

<sup>1)</sup> Der somes peccati.

<sup>2)</sup> Credendum est, quod ex prole redundaverit in matrem totaliter fomite subtracto.

<sup>3)</sup> Nisi beata virgo fuisset disposita, quod filius Dei de ipsa assumeret carnem, scilicet quod non esset corrupta nec in aliquo perceato sive actuali sive originali, filius Dei non potuisset ab

unbeflecten Empfangniß. Das Feft der Dreieinigfeit. 647

auf sie eingewürkt, durch ihre Heiligung der Menschwerdung des Sohnes Gottes den Weg zu bereiten, wie die Sonne durch die Mörgenröthe den Tag vorbereitet 1).

Wie das Fest ber unbefleckten Empfängniß ber Maria von der eigenthümlichen Gestaltung der Andacht in den Rlöstern zuerst ausging, mar bies auch mit einem andern Feste, bas nachher allaemeinere Aufnahme fand, der Kall. Es läßt sich erklären, daß die mustisch contemplative Richtung des Mönchsgeistes ein folches Fest zuerst erzeugen konnte, welches sich durch den Mangel einer geschichtlich religiösen Beziehung von den sonstigen driftlichen Kesten durchaus unterschied, das Kest der Dreieinigkeit 2). Doch wenn in dem driftlichen Bewuftsenn etwas mar, bas fich gegen die Einführung eines Restes der unbefleckten Empfängniß der Maria sträubte, so konnte hingegen die Angemeffenheit eines Trinitätsfestes als Endpunkt bes gangen Festcyflus im Jahre hier eine Unschließung finden, und ber Widerstand gegen die Neuerung baburch nach und nach überwunden werden. Es entsprach wohl dem Verhaltniffe der Dreieinigkeitslehre zu dem Gangen bes drift= lichen Bewußtsenns, daß, wie diese Lehre die ganze vollständige Entwickelung desselben zur Voraussetzung hat und

ipsa assumere carnem, cum Deus et peccatum non possunt concordari in aliquo subjecto.

<sup>1)</sup> Sic praeparavit viam incarnationis per sanctificationem, sicut sol diem per auroram. In lib. II. sent. Quaest. 96. T. IV opp. f. 84.

<sup>2)</sup> Der Mönch Potho von Prüm nennt am Ende des britten Buches seines Werkes de statu domus Dei auch die Einführung dieses Festes unter den repentinis novitatibus in ecclesiasticis officiis, welche Neuerungen er aus der juvenilis levitas herleitet, durch die sich die vita monastica habe bestecken lassen.

das christliche Gottesbewußtseyn zu seiner erschöpfenden Bezeichnung darin gelangt, daher ein sich darauf beziehendes Fest den Schlußpunkt des mit Christi Geburt beginnenden Festcyklus bilden sollte. Und wenn dies Fest zuerst von der Bedeutung, welche die Oreieinigkeitslehre für spekulative und mystische Theologie dieser Zeit gewonnen hatte, ausgegangen war, so erhielt diese Feier doch in dem kirchlichen Festcyklus eine Stellung, welche auf die ursprüngsliche und wesentliche Bedeutung dieser Lehre ausmerksam zu machen geeignet war.

Wie die an den heidnischen Decembers und Januars, festen üblichen Gebräuche und Lustbarkeiten, ohngeachtet aller Versuche zu ihrer Unterdrückung, unter den abendiats dischen und morgenländischen Shristen sich fortgepflanzt!) und der christlichen Festseier in diesen Monaten, wie dem der heidnischen Januarsseier gerade entgegengesetzten Feste der Beschneidung Christi?), sich augeschlossen hatten, so bildete sich daraus in manchen Gegenden allmählig eine possenhafte Travestirung der Kirchenämter und der kirchelichen Verrichtungen, welche einer sinnlichen Andacht zur Seite gehen konnte, wie in jenem festum satuorum, sollorum, hypodiaconorum, Mißbräuche, welche, obgleich man sie durch mancherlei Verordnungen zu verbannen suchte, doch nachher weiter um sich griffen 3).

<sup>1)</sup> Dagegen der 62ste Canon des zweiten trullanischen Concils vom J. 691 gegen die Berlarvungen und komischen Auszüge: ΛΙηθένα ἄνδρα γυναικείαν στολήν ενδιδύσκεσθαι η γυναίκα τοις άνδράσιν άρμόδιον· άλλα μήτε προσωπεία κωμικά η σαιυρικά η τραγικά ύποδύεσθαι.

<sup>2)</sup> S. Bb. III., S. 268.

<sup>3)</sup> Wer über biese Cache mehr wiffen will, vergleiche Giefeler's Lehrbuch buch ber Kinchengeschichte 2b. II., Abth. II., S. 436 u. b. f. 2te Auf.

Wir haben in den vorigen Verioden gefehen, wie es geschah, daß der zuerst auf eine so unbestimmte Weise angewandte Begriff ber Sakramente, als heiliger Zeichen, auf eine gewisse Reihe von firchlichen Handlungen beschränkt wurde, und schon hatte sich in dem Gebrauche der Kirche bie Annahme einer hierher gehörigen heiligen Siebenzahl ausgebildet. Es brauchten nur manche andere heilige Zeichen, auf welche man auch noch diesen Namen anzuwenden pflegte 1), davon ausgeschlossen und die Siebenzahl vester begrenzt zu werden. Das erfolgte in dieser Periode, in welcher durch die wissenschaftliche Theologie der Begriff des Sakraments genauer und scharfer bestimmt murbe. In bem Unterrichte, welchen ber Bischof Otto von Bamberg ben Neugetauften im J. 1124 ertheilte 2), wird zuerst die bestimmte Zahl von sieben Saframenten erwähnt. Er wollte ben Neubekehrten, von denen er Abschied nahm, diese fieben Saframente als das vom Herrn verliehene Unterpfand feiner Gemeinschaft mit ber Rirche gurucklaffen, damit fie unter ben Mühen und Rampfen des irdischen Lebens nicht ermatten follten 3). Die wiffenschaftliche Theologie dieser Sahrhunderte suchte nun die innere Nothwendigkeit dieser bestimmten Zahl ber Sakramente nachzuweisen. Man schrieb denselben eine zwiefache Würfung zu, die positive, für das Ganze der christlichen Gottesverehrung tüchtig

<sup>1)</sup> Wie die Zwölfzahl bei Damiani. S. Bb. IV., S. 366.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. I., S. 14.

<sup>3)</sup> Septem sacramenta ecclesiae, quasi septem significativa dona Spiritus sancti, quibus intendendo in laboribus et certamine hujus vitae non deficere. Canisii lect. antiq., ed. Basnage. T. III. P II. f. 62. Freilich ist bas chronologische Merkmal in Hinsicht ber Erwähnung bieser Siebenzahl ungewiß, ba wir die Genauigkeit bes Berichts nicht verburgen konnen.

ju machen und die negative, den Reactionen der Gunde entgegenzuwürken; es lag babei bie driftliche Ibee au Grunde, daß das irdifche Leben in allen feinen Beziehungen durch die Religion geweiht und geheiligt werden und daß bas geistliche Leben, gleichwie jenes, seine eigenthümlichen Entwickelungsstufen haben follte 1). Die eigenthumliche Form bes religiösen Beiftes in diefen Zeiten wollte aber für Alles ein simliches Veranschaulichungsmittel und bieses konnte nicht bloffes Symbol fenn, sondern mußte fich zum Träger gott licher Kräfte objektiviren. So zuerst die Geburt zum geist lichen Leben, welcher die Taufe entspricht, dann das Wachs thum zur Reife, die Confirmation, dann die Ernahrung. zur Erhaltung des Lebens und der Kraft im Abendmahle. Dies wurde hinreichen, wenn der Mensch nicht in feinem leiblichen und geistlichen Leben mannichfaltigen Mangeln und Störungen unterworfen mare. Die Krankheiten er fordern angemeffene Beilmittel. Auf die Wiederherstellung der Gesundheit bezieht sich die Buße, auf die Korderung der Reconvalescenz durch angemeffene Diat und Leibesübung die unctio extrema. Ferner, da der Mensch in leiblicher und geistlicher hinsicht einer Gemeinschaft angehört, mußte auch darauf die Würfung der Saframente fich beziehen: so erhalten Ordination und Che ihren Plat.

Wir haben gesehen, wie das Bewußtseyn einer durch das Abendmahl vermittelten realen Gemeinschaft mit Christus in dem Alles verschlingenden supranaturalistischen Elemente dieser Zeit die Gestalt einer Brodtverwandlungslehre annehmen, und wie das Begründetseyn dieser Vorstellung in der ganzen Anschaunngsweise dieser Jahrhunderte

<sup>1)</sup> C. 3. B. die Entwidelung bes Chomas von Aguino.

ihr ben Giea über die andern Beistedrichtungen angehörende Auffaffungen verschaffen mußte. Go murbe diese Lehre auf bem lateranensischen Concil im 3. 1215 für die Rirche vestgestellt 1). Die einmal vestgehaltene Brodtverwandlunges lehre mußte die Bestimmung, daß nach dem durch die Consecration hervorgebrachten Wunder die accidentia des Brodtes und Weines ohne das Subjeft zurückblieben, erzeugen, wie eine folde Bestimmung, wenngleich etwas fich felbst Widersprechendes aussagend, doch von diesem Standpunkte aus am meisten geeignet mar, sowohl folde Ausdrucke eines rohen fleischlichen Materialismus, wie wir die Giferer bem Berengar entgegenseten sahen, als die phantastisch-doketische Vorstellung, daß Alles, was Sinnliches bei dem Abendmable geschehe, nur etwas Scheinbares fen, zu meiben. In der That ist in dieser Korm die Art und Weise, wie sich der religiösen Unschauung damals die Sache barffellte, nur objektivirt: für diese war alles Sinnliche nur lauter Accibeng, das Wesenhafte mar ihr nur der dadurch verhüllte Leib Christi. In diefer Anschauungsweise vollendete sich der gange theofratisch-kirchliche Gesichtspunkt, die gange mittelalterliche Auffaffung des Chriftenthums. Das Wunder der Brodtverwandlung erschien als das sich immerfort wiederholende Bunder aller Bunder, der Aft der größten Gelbiterniedrigung Gottes 2). Es war Christus selbst, welcher

<sup>1)</sup> Transsubstantiatur panis in corpus Christi potestate divina.

<sup>2)</sup> Wie es zum Beispiel Rahmund Lull in seiner glühenden Undacht ausspricht: Fuit unquam ullum mirabile vel ulla humilitas, quae cum ipso possit comparari, quod panis et vinum deveniant in tuam sanctam humanitatem, quae est unita cum deitate et quod tuum corpus adco nobile se permittat manducari et tractari ab homine peccatore misero?

ber aläubigen Andacht unter dieser finnlichen Sulle fich barstellte und diefer durch die Anschauung der Christum nur verhüllenden Softie angeregte lebendige Glaube fonnte gewaltige Burfungen hervorbringen 1). hier zeigte fich bie Erhabenheit bes driftlichen Priesterthums, welches dem Wunder aller-Wunder stets zum Organ diente, burch welches fo biefer Gipfelpunkt der Berbindung des himmels und der Erbe zu Stande fommen konnte, bad, mas bas Biel bes ganzen Kultus mar. Aber eben weil dieses Dogma ben Mittele und Gipfelpunkt der ganzen das driftliche Bewußtfenn diefer Sahrhunderte beherrschenden Unschauungsweise bildet, lehnten fich gegen daffelbe die dem fatholischen Standpunkte widerstreitenden Denkweisen befonders auf, wie es in ben Angriffen auf die Rirdenlehre durch die Sekten und in ben Zweifeln und Berfuchungen, mit benen Beiftliche gu fampfen hatten, fich zu erkennen giebt 2); und betrachten

<sup>1)</sup> Wir wollen ein Beispiel ansühren, wie der Erzbischof Wilhelm von Bourges, schon in Todeskämpsen liegend, da er die hostie herannahen sieht, sich von seinem Sterbelager ausrasst und voll Ehrsurcht und begeisterten Glaubens mit kräftigem Schritt seinem hern entgegengeht, mit Thränen sich vor ihm niederwirst. Es wird in der Sprache dieser Zeit so erzählt: Ut autem Dominum creatorem suum ad se venisse cognovit, illico resumptis viribus, de strato prosiliens, tanquam sedris omnis abscessisset, non sine stupore circumstantium, maxime quod jam sere in supremo spiritu positus videretur, et vix aliquid liquoris posset in os admittere, concito gradu procedit, vires certe subministrante caritate slexisque genibus, totus lacrimis dissluens, illum adorat. S. die angesührte Lebensbeschreibung c. VIII. §. 29. Mens. Januar. T. I. f. 634.

<sup>2)</sup> Darauf bezog sich auch jener Zweifel, von bem ein Geistlicher, welcher bem Bischof Wilhelm von Paris seine Noth klagte, gequalt wurde. S. oben S. 633.

wir solche Erscheinungen in dem Zusammenhange dieser Zeit, so können wir wohl sagen, daß es für Manche, welche mit ihrem religiösen Leben ganz diesem Standpunkte der Ansschauung angehörten und welche in keiner andern Form das Christenthum aufzusassen fähig gewesen wären, in der That eine Versuchung war, in welcher ihr Glaube an das Uebernatürliche sich entweder bewähren, oder der Reaction einer alles Uebernatürliche verneinenden Verstandesrichtung unterliegen mußte. Bei Andern war es allerdings die Resaction einer freieren und reineren evangelischen Geisteszichtung und diese mußte bei den Einen der Uebermacht des herrschenden kirchlichen Geistes weichen, bei den Andern kam sie würklich zum Durchbruch.

Dies Lettere mochte der Fall seyn bei jenem Geistlichen, von welchem der heilige Bernhard in seiner Lebensbeschreibung des Erzbischoss Malachias von Armagh erzählt ') Es war ein Mann von bedeutenden Geistesgaben, welcher im Abendmahle nicht den wahren Leib Christi, sondern nur eine geisstige Gemeinschaft mit Christus, wodurch der Mensch gesheiligt werde, anerkennen wollte '). Nachdem der Erzbischos ihn durch Privatunterredungen von seinem Irrthume zu überführen vergeblich gesucht hatte, veranstaltete er eine Bersammlung der Geistlichkeit, vor welcher der Bestreiter der Brodtverwandlungslehre erscheinen mußte. Es wurde hier mit ihm disputirt und das allgemeine Urtheil siel gegen ihn aus. Er beharrte aber bei seiner Meinung, indem er beshauptete, daß er nicht durch Gründe überwunden, sondern durch das Ansehn des Bischoss unterdrückt worden sen. Ihm

<sup>1)</sup> Cap. 26.

<sup>2)</sup> Sacramentum et non rem sacramenti, id est solam sanctificationem et non corporis veritatem.

fonne feine Person so viel gelten, daß er die Wahrheit verlaffen follte. Es wird nun ergahlt, daß er bald nachher durch eine tödtliche Krankheit die Berfohnung mit der Rirche gu fuchen bewogen worden fen. Der darüber und gegebene Bericht ift aber nicht genau genug, um daß wir bas jum Grunde liegende Thatfachliche darnach bestimmen konnten. Abalard giebt zu erfennen, daß die Frage über das Abend, mahl in feiner Zeit zu benen gehörte, worüber noch aes stritten murde 1) Wir hören aus einem andern Berichte 2). daß es im zwölften Jahrhundert noch Biele gab, welche den Berengar verdammten, ohne von deffen Lehre felbst so weit entfernt zu fenn. Sie meinten, daß man nach einer bem biblischen Sprachgebrauche angemeffenen Metonymie, nach welcher der Name der Sache auf das, mas fie dar: stelle, übertragen werde, das geweihte Brodt den leib Christi nennen konne und sie gaben dem Berengar nur darin Unrecht, daß er, den Gegensatz mit der gewöhnlichen firche lichen Borftellung fo unverholen aussprechend, Bielen ein Alergerniß dadurch gegeben habe 3). Wie der freie For-

<sup>1)</sup> Sed nec adhuc illam summam controversiam de sacramento altaris, utrum videlicet panis ille, qui videtur, figura tantum sit dominici corporis, an etiam veritas substantiae ipsius dominicae carnis, finem accepisse, certum est. Theol. Christian. l. IV. Martene et Durand. thesaur. anecdotor, T. V. f. 1315.

<sup>2)</sup> Des Bischofs Zacharias von Chrysopolis (Scutari) in seinem Commentar über bie vier Evangelien I. IV. c. CLVI. Bibl. patr. Lugd. T. XIX. f. 916.

<sup>3)</sup> Sunt nonnulli, imo forsan multi, sed vix notari possunt (se fonnen nicht wohl bemerkt werben, weil sie ihre eigentliche Meinung verborgen halten), qui eum damnato Berengario idem sentiunt, et tamen eundem eum ecclesia damnant. In hoc videlicet damnant eum, quia formam verborum ecclesiae abjiciens, nuditate

schungsgeist ber bialektischen Theologie manche Gegenfäße hervorrief, scheinen auch Golche aufgetreten zu fenn. welche 1) auf die Aussprüche der alten Rirchenlehrer, besonders des Augustinus, sich beriefen, um eine ähnliche Meinung, wie Die Berengar's, baburch zu vertheibigen 2). Und jener Mustifer felbst, der mit so großem Eifer und Nachdruck den Glauben an die mahre Realität des Leibes und Blutes Christi im Abendmahle vertheidigte, er murde doch, indem er sagen wollte, daß das durch den heiligen Beist hier herporgebrachte Bunder ein der sinnlichen Wahrnehmung verborgenes bleibe, an den sinnlichen Merkmalen nichts verändere, zu einer der Brodtverwandlungslehre widerstreitenden Behauptung hingetrieben: es fen die Art des heiligen Geistes nicht, die Natur ju vernichten, sondern zur Trägerin höherer Rrafte fie fich anzueignen, die vorhandene Substanz nicht aufzuheben, sondern sie zu etwas Soherem zu potenziren 3). Wenn man einen folchen Grundsatz confequent auf diese Lehre anwandte, wurde man, wie auch Ruprecht

sermonis scandalum movebat. Non sequebatur, ut dicunt, usum scripturarum, quae passim res significantes tanquam significatas appellant.

<sup>1)</sup> Ruprecht von Deut sagt von ihnen: Quid dicemus magnis et magnisicis parvulorum magistris, quibus interdum suavius redolet Platonis academia, quam haec vivisica Domini mensa? Commentar. in Joann. 1. VI. T. 11. f. 308. Ed. Paris. 1638.

<sup>2)</sup> Er sagt von ihnen: Ubi totius viribus intenti ad expugnandam veritatem dominici corporis et sanguinis magnorum sententias doctorum attulerint.

<sup>3)</sup> Spiritus sancti affectus non est, destruere vel corrumpere substantiam, quamcunque suos in usus assumit, sed substantiae bono permanenti quod erat, invisibiliter adjicere, quod non erat. Commentar. in Exod. l. H. c. X. T. l. f. 171.

dieser Vergleichung sich bedient, zu der älteren Annahme 1) zurückgeführt, daß die Verbindung des Leibes und Blutes Christi mit dem Brodt und Wein, ähnlich wie die Versbindung der beiden Naturen in Christo, zu denken sen, und unter den verschiedenen Ansichten, welche damals noch über die Abendmahlslehre vorgetragen wurden, trat auch würklich eine solche auf 2).

Die die Brodtverwandlungelehre aus dem die Geister beherrschenden einseitigen supranaturalistischen Elemente bervorgegangen war, so würkte sie auch wieder auf die Beförderung einer folchen Richtung guruck. Daher nun bie Bergötterung der äußerlichen Zeichen, indem dieselben auch unabhängig von dem Ganzen der heiligen handlung und von bem 3mecke, zu welchem diese dienen sollte, ein Gegenstand avergläubiger Verehrung murden; mas freilich nicht erst durch diese Lehrbestimmung hervorgerufen wurde, sondern in der Beräußerlichung des religiofen Gefühls, welche eine an dem finnlichen Elemente haftende übernatürliche Kraft annehmen ließ, lanast begründet war. Um die Lehre von der Brodt: verwandlung consequent zu behaupten, bem Objektiven nichts zu vergeben, murde angenommen, daß, fo lange die den Sinnen mahrnehmbaren Merkmale des Brodtes und Beines vorhanden fenen, wie früher die Substanz von beidem unter benselben enthalten gewesen, nun der Leib Christi unter

<sup>1)</sup> S. Bb. II., S. 700.

<sup>2)</sup> Unter biesen verschiebenen Meinungen, welche ber Scholasticus Alger von Lüttich in ber Borrebe zu seinem zur Bertheibigung ber Brobtverwandlungslehre geschriebenen Buche: De sacramento corporis et sanguinis Dominici, anführt, auch eine: In pane Christum quasi imparatum, sieut Deum in carne personaliter incarnatum. Bibl. patr. Lugd. T. XXI. f. 251.

benfelben verhüllt vorhanden fen 1), und fo murde man hingetrieben zu ber Folgerung, bag, wenn eine Maus ober ein hund die geweihte hoffie gerkaue, darum doch die Gubstanz bes Leibes Christi nicht aufhöre da zu fenn. Thomas von Aquino meinte, daß dies feineswegs der Burde bes Leibes Christi zur Beeinträchtigung gereiche, ba er ja auch ohne Nachtheil feiner Burde von ben Gundern fich habe freuzigen laffen, besonders da nicht der Leib Christi seinem eigenthumlichen Wefen nach, fondern nur in Beziehung auf Diese außerlichen Merkmale, unter benen er im Sakramente verhüllt sen, davon berührt werde 2). Wir sehen hier das Ertrem ber realistischen Beräußerlichung, zu welchem bas Intereffe für die Besthaltung bes Objektiven fich fortreifen laffen fonnte. Und mas von Thomas von Aquino mit feiner und vorsichtiger Diglektif entwickelt wurde, sprachen Undere in noch frafferer Korm aus; doch lehnte fich das fromme Bartgefühl Mancher gegen eine Richtung auf, welche aus lauter Furcht vor bem subjektiven Elemente gur Entweihung bes heiligen hingetrieben murde und bedeutende Stimmen erklärten fich gegen eine folche Folgerung. Dazu gehört selbst bas Wort eines Papstes, Innocenz des III., ber in seinem Werke de mysteriis missae Alles, was sich auf dieses Saframent bezieht, ausführlich untersucht hat. kennen auch darin den für die hochste Kirchenleitung durch-

<sup>1)</sup> Quod defertur corpus Christi, quousque species defertur.

<sup>2)</sup> Nec hoc vergit in detrimentum dignitatis corporis Christi, qui voluit a peccatoribus crucifigi absque diminutione suae dignitatis, praesertim, cum mus aut canis non tangat ipsum corpus Christi secundum propriam speciem, sed solum secundum species sacramentales, — non sacramentaliter, sed per accidens corpus Christi manducat.

aus geeigneten Mann, ber burch einen gewiffen gefunden praktischen Ginn in der Behandlung des Dogmatischen, durch einen gewiffen feinen Takt, der alles Unftogige ihn vermeiden läßt, fich auszeichnet. Auf die Frage 1): was aus dem Leibe Christi werde, nachdem er gegeffen worden, antwortet er: "Bon der Urt find die Gedanken der Sterb, lichen, daß fie nicht ruben wollen, zumal in den Dingen, nach welchen man gar nicht fragen follte. Wenn die leibliche Gegenwart Christi zu suchen ist, so ist sie im himmel gu fuchen, wo er figet gur Rechten Gottes. Dur fur eine gemisse Zeit hat er seine leibliche Gegenwart darge geben, um zur geistigen einzuladen. Go lange bas Gaframent in der Hand gehalten und gegeffen wird, ist Christus leiblich ba bei dem, mas gesehen, gefühlt, geschmeckt wird. Mo aber der leibliche Sinn nichts mehr wahrnimmt, muß die leibliche Gegenwart nicht weiter gesucht werden, sonbern nur an die geistige muffen wir uns halten. die Verwaltung des Sakraments vollendet worden, geht Christus von dem Munde in das Berg über. Er ift feine Speise des Leibes, sondern der Seele." Er fest sodann hinzu: "Was das Verhältniß zu uns (unsere Wahrnehmung) betrifft, so behält er durchaus die Aehnlichkeit mit der vergänglichen Speise. Was aber ihn selbst betrifft, so verliert er die Wahrheit des (unwandelbaren) Leibes nicht. Das äußerlich Erscheinende (die species) wird zuweilen zernaat oder befleckt, aber den mahren Leib Christi fann Solches nicht treffen. Wenn aber gefragt wird, ob Chris ftus räumlich vom Himmel herabs oder zum Himmel hinaufs steige, wenn er seine leibliche Gegenwart dargiebt oder

<sup>1)</sup> Lib. IV c. XV.

entzieht, oder ob er auf andere Weise anfange oder aufhöre unter den Spezies des Sakraments da zu fenn, fo ants worte ich, daß wir in solchen Dingen nicht zu fürwißig fenn muffen, damit wir und nicht mehr anmaßen, als wir vermögen. Ich weiß nicht, wie Christus fommt, aber ich weiß auch nicht, wie er hinweggeht. Der weiß es, dem nichts verborgen ist." Um jener Folgerung, daß der Leib Christi von den Mäufen gernagt, durch Feuer verbrannt werden fonne, ju entgehen, nahm er lieber ju einem zwies fachen Wunder feine Zuflucht, daß, wie die Substang bes Brodtes in den Leib Chrifti verwandelt worden, nachher an der Stelle deffelben wieder die Substanz des Brodtes, von bem nur die Accidenzen übrig geblieben maren, neu erschaffen werde 1). Für diese Auffassung erklarte sich auch Bongventura, indem ihm dabei wohl vorschwebte, daß folche Dinge einem höheren Gebiete ber Glaubensanschauung angehörten und nicht in diese verständig-finnliche Betrachtungemeife herabgezogen werden follten 2). Bon jener ans dern Auffassungsweise sagte er: "Soviel auch zum Beweise für diese Meinung gesagt werden moge, nie wird sie so bewiesen, daß fromme Ohren nicht einen Anstoß baran nehmen follten 3)." Er ließ lieber, um die Annahme, baß der Leib Christi im Abendmahle nur für den Gebrauch der

<sup>1)</sup> Sicut miraculose substantia panis convertitur in corpus dominicum, cum incipit esse sub sacramento, sic quodammodo miraculose revertitur, cum ipsum ibi desinit esse, non quod illa panis substantia revertatur, quae transivit in carnem, sed quod ejus loco alius miraculose creatus.

<sup>2)</sup> Seine Borte: Caveat tamen quisque qualiter intelligit, quia in hoc secretum fidei latet.

<sup>3)</sup> Quantumcunque haec opinio muniatur, nunquam tamen adeo munitur, quando aures piae hoc abhorreant audire.

Menschen ba sen 1), mit ber Brodtverwandlungslehre zu vereinigen, mit dem Papste Innocenz III. jenes doppelte Munder geschehen. Die Scheu vor folchen Folgerungen und das Mißfallen an den gezwungenen Auskunftsmitteln, wodurch man fich gegen dieselben verwahren wollte, konnte manchen Nachdenkenden veranlassen, die Voraussekungen felbst, aus benen folche Kolgerungen abgeleitet murben, in Zweifel zu ziehen. Gin Magister der parifer Universität schrieb im J. 1264 an den Papst Clemens IV einen Brief 2), in welchem er jene wissenschaftliche Anstalt gegen die Beschuldigung, die von ihm felbst herrühren follte, vertheidigte, daß in derselben die Meinung verbreitet werde: das Abendmahl verhalte sich zum Leibe Christi nicht anders, als wie das Symbol zu dem dadurch bezeichneten Gegenstande 3). Gine folche Beschuldigung, gegen die sich die Universität zu vertheis digen Ursache hatte, mochte nun wohl nicht ganz aus der Luft gegriffen senn, wenn sie auch keine buchstäbliche Wahrheit enthielt. Go erscheint unter den Mitgliedern dieser Universität am Ende des dreizehnten Sahrhunderts ein freisinniger, durch seine Disputirfunft befannter Mann, der Dominifaner Johann von Paris 4), welcher jenen Folgerungen ausweichen wollte, indem er 5) jene, wie wir gesehen haben, im zwölften Sahrhundert noch nicht untergegangene Borftellung wieder hervorrief, die Meinung, daß ber Leib Christi, in feinem eigenthümlichen Wesen ver-

<sup>1)</sup> Quia Christus non est sub illo sacramento, nisi eatenus, quod ordinabile est ad usum humanum, scilicet ad manducationem.

<sup>2)</sup> S. Boulaci hist. univers. Parisiens. T. III. f. 374.

<sup>3)</sup> Esse sicuti signatum sub signo.

<sup>4)</sup> Johannes pungens asinos, Pique d'ane, fo genannt, weil er tragen Geistern mit seinem Disputiren keine Rube ließ.

<sup>5)</sup> Seine Determinatio von Peter Allir, London 1686, herausgegeben.

harrend, fich mit ber in ihrem eigenthumlichen Wefen verharrenden Substanz bes Brodtes und Weines so verbinde. wie die göttliche Natur mit ber menschlichen in Christo. Nach diefem Gefichtspunkte follte nun auch eine gegenseitige Uebertragung der Prädikate, wie bei den beiden Naturen Chrifti, stattfinden und fo follten jene anstößigen Folgerungen vermieden werden konnen. Er meinte, da die Rechtglaus bigkeit in diesem Dogma nur darin bestehe, die reelle und mahrhafte Gegenwart des Leibes Christi zu behaupten, so fonne eine bestimmte Vorstellung über die Art, wie dies zu Stande fomme, wenn noch eine andere neben derfelben moglich fen, das Unfehn eines Glaubensartifels nicht erhalten. Er glaubte auch fagen zu konnen, daß die Einsetzungsworte mehr zur Begunftigung feiner Unficht, ale ber entgegengesetzen dienten 1). Er wollte die gewöhnliche Borftellung nicht geradezu verdammen, nur gegen ihre alleinige Geltung sich auflehnen, indem er aber dem Ansehn des Papstes und der Kirche sich unterwarf. Doch wurde ihm im J. 1304 das Lesen und Disputiren untersagt. Er appellirte an den Papft, farb aber zu Rom, mahrend die Sache daselbst verhandelt wurde.

Da man die Verwandlung des Brodtes und Weines in Leib und Blut Christi als das höchste und sich täglich wiederholende Wunder betrachtete, und dieser Gipfelpunkt des Wunderbaren und der Selbstmittheilung Gottes an die Menschen das religiöse Gefühl und die Phantasie besonders beschäftigte, so mußten wohl Visionen sich herausbilden und es konnten solche zur Stiftung eines dieser Richtung der

<sup>1)</sup> Quod ista opinio evidentius salvat veritatem hujus propositionis: hoc est corpus meum, et quod in altari sit corpus Christi, quam alia.

Andacht sehr zusagenden Festes, welches dem Andenken an dieses bleibende Wunder geweiht war, Veranlassung geben, das sestum corporis Domini, das Frohnleichnamssest, das, nachdem es zuerst in dem Kirchensprengel von küttich entstanden senn soll, im I. 1264 durch eine Bulle des Papstes Urban IV angeordnet wurde; da derselbe aber bald darauf starb, drang diese Verordnung noch nicht durch und mußte von Elemens V. nachher im I. 1311 erneut werden.

Es entsprach dieser Unschauungsweise, daß, wie man in den äußerlichen Zeichen den darunter verhüllten Christus gegenwärtig und unzertrennlich mit denselben verbunden fah, die ihm gebührende Verehrung auf jene übertragen wurde. So war es schon, ehe diese Anschauungsweise in der Brodt verwandlungssehre ihren Gipfelpunkt erreicht hatte, geschehen, daß bei dem Emporheben der geweihten Zeichen die Gemeinde niederzufnieen pflegte und überhaupt in den felben Christus felbst angebetet wurde, wie sich dies beson bere im Drient, wo das Gefühl stärker fich auszudruden pfleate 1), in manchen Spuren zu erkennen giebt. Es war dies ein nothwendiger Ausdruck jener Anschauungsweise, welche, nachdem sie in der Brodtverwandlungslehre ihren Givfelpunkt erreicht hatte, noch mehr befördert werden mußte. Der vävstliche Legat. Kardinal Guido, den der Papst Innocenz III. nach Köln fandte, foll den wohl schon früher in Italien üblichen Gebrauch bes Niederknieens vor der nach der Confecration emporgehobenen und vor der zu Kranken getragenen Hoftie zuerst in jenen Gegenden Deutschlands eingeführt haben 2), und der Papst Honorius III. machte

<sup>1)</sup> S. Bb. II., S. 701.

<sup>2)</sup> S. Gaesar, Heisterbac, Dial. Dist. IX. c. Ll.

dies durch eine im J. 1217 erlassene Constitution zu einem Gesetze für die ganze Kirche. Aus dieser Ehrfurcht vor dem Aeußerlichen im Abendmahle, der ängstlichen Scheu, von dem Blute Christi etwas zu vergießen, ging aber auch eine heilsame Veränderung hervor, welche schon von selbst durch das besser verstandene Verhältniß des Abendmahls zur Taufe hätte herbeigeführt werden können und gewiß darin ihre Begründung fand.

Wir haben in den fruheren Perioden gefehen, wie mit der Kindertaufe zugleich die Kindercommunion fich verbreitete, indem man sich des Unterschiedes zwischen beiden Saframenten nicht bewußt wurde und aus der falschen Deutung beffen, was Chriftus im fechsten Rapitel bes iohanneischen Evangeliums von dem Genießen seines Fleisches und Blutes fagt, ben Schluß jog, daß ohne ben Genuß des heiligen Abendmahls Reiner des ewigen Lebens theilhaft werden konne. In folchen Källen pflegte man die Rinder, die noch nichts Bestes genießen konnten, nur von bem geweihten Weine etwas saugen zu lassen 1). Da man nun aber fürchtete, daß auf diese Weise bas Blut Christi entweiht werden könnte und da man die alte Gewohnheit doch nicht auf einmal abzuschaffen wagte, geschah es, daß man, lieber mit einer bedeutungelofen Form fich begnügend, blogen Wein den Kindern darreichte 2). Dies erklärte Hugo a S. Victore mit Recht für etwas gang Ueberfluffiges und

<sup>1)</sup> S. Bb. I., S. 574, neue Muss. — Hugo a S. V. de caeremoniis, sacramentis, officiis et observationibus ecclesiasticis lib. I. c. XX.: Pueris recens natis idem sacramentum in specie sanguinis est ministrandum digito sacerdotis, quia tales naturaliter sugere possunt.

<sup>2)</sup> L. c.: Ignorantia presbyterorum adhuc formam retinens, sed non rem, dat eis loco sanguinis vinum.

wünschte es lieber gang abgeschafft, wenn es, ohne daß man den Einfältigen Anstoß gabe, geschehen konne 1), und er meinte, daß man vielmehr, wenn von der Aufbewahrung des Blutes Christi oder der Darreichung deffelben an die Rinder Gefahr zu befürchten fen, das Bange unterlaffen follte, da doch die Kinder schon durch die Taufe dem Leibe Christi angehörten und baburch ber Theilnahme an allen durch die Gemeinschaft mit ihm vermittelten Gütern versichert fenen, wofür er einen Ausspruch des Augustinus, auf beffen Unsehn man fich für die Rindercommunion zu berufen pflegte, als Beleg anführte. Aus diesen Worten Sugo's erhellt, baß außer jener angeführten Beforgniß bas Bewußtfenn bes Unterschiedes zwischen dem Sakramente der Taufe, als wodurch eins für allemal die Einverleibung in die Gemeinschaft mit Christus und die Theilnahme an allen darin begrundeten Gutern gesett worden, und bem Saframente bes Abendmahle, ale welches sich auf die fortwährende bewußte felbstthätige Aneignung Diefer Gemeinschaft bezieht, bas Bewußtsenn eines solchen Unterschiedes zwischen beiden Saframenten dazu beitrug, die Abschaffung ber Rindercommunion zu befördern 2). Schon im Anfange bes dreis zehnten Sahrhunderts wurde die Rindercommunion als etwas

<sup>1)</sup> Quod penitus supervacuum arbitrares, si sine scandalo simplicium dimitti posset.

<sup>2)</sup> In bem fünften Canon bes Concils zu Borbeaux (Concilium Burdegalense) vom J. 1255 wird schon vorausgesetzt, daß die Kinder unter die prohibiti communicare gehören, und es wird nur insbesondere verordnet, daß die Priester ihnen nicht an dem Osterseste geweihte Hostien statt der Communion geben sollten. Nur gewöhnliches geweihtes Brodt (panis benedictus communis) — also noch ein Rest des alten Gebrauches — sollte ihnen gegeben werden. Harduin, Concil. T. VII. s. 471.

durchaus Unstatthaftes betrachtet. Wie Regungen reinerer ober schwärmerischer Frommigkeit 1) bei Kindern zu ben eigenthumlichen Merkmalen diefer Zeit gehören, fo traf es fich, daß im J. 1220 gu Thoroult in Flandern ein Knabe, auf beffen findliches Gemuth die Religion fruhzeitig gewaltige Eindrücke gemacht hatte und der als ein Wunder findlicher Frommigfeit betrachtet wurde, starb, ehe er das fiebente Jahr vollendet hatte. Bor seinem Tode äußerte er ein großes Verlangen nach dem heiligen Abendmahle. man aber nady den damals bestehenden Rirchengesetten 2) bies nicht bewilligen zu können glaubte, sprach er, bem Tobe entgegensehend, mit zum himmel erhobenen händen: "Du weißt, Berr Jesus Christus, daß mein größtes Berlangen ift, dich zu haben, ich habe dich verlangt und das Meinige gethan, und ich hoffe vertrauensvoll, daß ich zu beiner Unschauung gelangen werde."

Das, wodurch auf solche Weise eine der Idee des Abendmahls entsprechende Veränderung herbeigeführt wurde, würkte aber auch darauf ein, daß eine andere mit dieser Idee, wie der ursprünglichen Einsetzung, in Widerspruch stehende Neuerung um sich griff. In den früheren Iahrshunderten hielt man es für durchaus nothwendig, daß das

<sup>1)</sup> Wie im J. 1213 ein von einem Jünglinge erlassener Aufruf zu einer schwärmerischen Aufregung ben Anstoß gab, welche eine ungesheure Schaar von Knaben zu einem Kreuzzuge zusammenführte, bie sich burch kein Mittel ber Güte und Strenge zurückhalten ließen; f. Thom. Cantiprateni bonum universale lib. II. c. III. §. 14, und Matth. Paris. hist. Angl. bei d. J. 1251, f. 710. Ed. London 1686

<sup>2)</sup> Thomas Cantiprat rebet, wie er dies berichtet lib. II. c. XXVIII §. 7, von einem burch ein allgemeines Concil bagegen erlassenen Berbote, es ist mir aber kein solcher Canon eines allgemeinen Concils befannt.

heilige Abendmahl der Einsebung gemäß vollständig in beiden Gestalten Allen ohne Unterschied dargereicht und von Allen so genoffen murbe 1). Rur freilich, wenn man, wie ins, besondere in der nordafrikanischen Kirche, von dem geweihten Brodte etwas aufbewahrte, als ein Mittel, um die Gemeinschaft mit Christus immer zu erhalten und als übernatür: liches Bermahrungsmittel gegen alles Bofe, und wenn man zur Kindercommunion nur den Wein gebrauchte, liegt babei idion die Meinung zu Grunde, daß im Nothfalle Gine Gestalt des Abendmahls die Stelle des Ganzen ersetzen konne. Mun veranlagte besonders in England jene Scheu, von bem Blute Christi irgend etwas zu vergießen, im eilften und zwölften Jahrhundert, daß man bei der Krankencommunion nur bas in ben confecrirten Wein eingetauchte Brobt bar: reichte. Und wie dies schon etwas ber Ginsepung und bem Mesen des Saframents in formeller und materieller him ficht Midersprechendes mar 2), machte es einen Uebergangs punft bazu, bag man ben Rranken nur bie Gine Gestalt bes geweihten Brodtes austheilte 3). Diefelbe Beforgniß bewürfte auch hin und wieder, daß diefer Gebrauch weiter ausgebehnt und den Laien überhaupt der Genuß des Blutes Christi vorenthalten murde. Jener Begriff vom Priester

<sup>1)</sup> S. Bb. II., S. 706.

<sup>2)</sup> hilbebert von Mans sagt von einem solchen Gebrauche, ep. 15: Quod nec ex dominica institutione nec ex sanctionibus authenticis reperitur assumptum.

<sup>3)</sup> Die Worte des Abtes Robulph aus bem Lüttichschen, welche Bona in seinem Werke de rebus liturgieis mitgetheilt hat:

Hinc et ibi cautela fiet,

Ne presbyter aegris et sanis

Tribuat laïcis de sanguine Christi, nam fundi posset leviter Simplexque putaret, quod non sub specie sit totus Jesus utraque.

thum, welcher die Laien den Beiftlichen fo fehr nachstehen ließ, mußte zur Begründung ber Meinung bienen, bag es genug fen, wenn Diejenigen, durch welche das größte Bunder vollzogen und das Opfer Christi immer von Neuem dargebracht werbe, das heilige Abendmahl in feiner Bolie ftanbigfeit, wie es von Christus eingesett worden, genöffen 1). mie ja die Priester für Alle opferten und in der Person aller burch die Gemeinschaft des Beiftes mit ihnen Berbunbenen handelten 2). Go sollte also durch die Priester auch bem, mas die Einsetzung Christi verlangte, Genuge geleiftet werben. Bon Seiten ber Laien follte die Ehrfurcht gegen das Sakrament besonders hervortreten und diefer entsprach. daß sie sich des Blutes, damit nichts von demselben verschüttet werde, enthielten 3). Dies war der Gipfelpunkt des dem Begriffe der driftlichen Kirche widerstreitenden geistlichen Aristofratismus, und man brauchte nur noch einen Schritt weiter zu gehen, um zu fagen: es fen genug, wenn die Priester für die ganze Gemeinde die Communion feierten. Es fam zur Unterstützung dieser Beranderung noch ein andres Element der driftlichen Anschauungsweise dieser Zeit hinzu, die Gewalt, welche der Kirche vermöge des sie leis tenden heiligen Geiftes zugeschrieben wurde, nach dem Be-

<sup>1)</sup> Bie Thomas von Aquino sagt: Quod persectio hujus sacramenti non est in usu sidelium, sed in consecratione materiae. Et ideo nihil derogat persectioni hujus sacramenti, si populus sumat corpus sine sanguine, dummodo sacerdos consecrans sumat utrumque.

<sup>2)</sup> Dem gemäß, was Thomas sagt: Quia sacerdos in persona omnium sanguinem offert et sumit.

<sup>3)</sup> Die Thomas von Aquino sagt: Ex parte sumentium requiritur summa reverentia et cautela, ne aliquid accidat, quod vergat ad injuriam tanti mysterii.

dürfnisse der Zeiten Beränderungen in der Berwaltung der Sakramente vorzunehmen, und diese Gewalt wird so weit ausgedehnt 1). Das an sich richtige Princip einer Untersscheidung des Wandelbaren und des Unwandelbaren in der Feier der Sakramente wurde vermöge jener falschen Vorsaussetzungen falsch angewandt.

Ferner kam zur Begründung dieser Veränderung noch hinzu die Lehre von der sogerannten Concomitanz, welche aber gar nicht zu diesem Zwecke ersonnen oder ausgebildet, sondern zuerst unabhängig davon 2) entwickelt worden und welche erst durch die Scholastiker des dreizehnten Jahrhunsderts 3) zur Unterstützung der Kelchentziehung gebraucht wurde. Die Lehre, daß unter jeder Gestalt der ganze

<sup>1)</sup> Go icon in bem Briefe bes Bifchofe Ernulf von Rochefter im Anfange bes zwölften Sabrhunderts, in welchem er auf bas von einem Lambert ihm vorgelegte Bedenken antwortete, wie fich bie hodierna ecclesiae consuetudo rechtfertigen lasse, bie hostia sanguine intincta auszutheilen, alio et paene contrario ritu, quam a Domino distributum. Er meint, daß zwar Alles, mas Chriftus zum Seile ber Menschen angeordnet habe, mit unbedingter Nothwendigkeit beibehalten werden muffe, daß aber in ber Form ber Bermaltung, worüber Chriftus nichts Beftes bestimmt babe, Beranderungen gemacht werben fonnten. "Quae praecepta sunt, non fieri non licere, pro ratione vero necessitatis vel honestatis alio et alio modo fieri licere." Und er konnte andere Beranderungen, welche die Rirche aus vernunftmäßigen Brunden vorgenommen habe, als Beleg anführen. "Unde nonnulla Christianae religionis instituta eum in ecclesiae nascentis initio modum originis accepere, quem in progressu ejusdem crescentis propter quasdam rationabiles causas non diu tenuere." S. D'Achery Spicileg. T. III. f. 470. Freilich aber mar, wenn bas Wandelbare und Unwandelbare in materieller und formeller Sinficht nicht icharfer unterschieden wurde, ber Willtühr bier ein großer Spielraum eröffnet.

<sup>2)</sup> Wie von Anselm von Canterbury.

<sup>3)</sup> Rach bem Borgange jenes Bischofs Ernulf.

Christus per concomitantiam, also unter dem Leibe auch das Blut enthalten sey, so daß, wer nur an einer Gestalt Theil nehme, nichts verliere.

Aber es dauerte über ein Jahrhundert, ehe die Bebenken gegen eine Abweichung von ber Ginsepung Christi und dem so alten und allgemeinen Berfahren ber Rirche gang übermunden werden konnten. Richt allein murde jene Beränderung im zwölften Jahrhundert nur noch in einzelnen Theilen der Rirche aut geheißen, sondern felbst ein Vapft. Paschalis II., sprach sich nachdrücklich dagegen aus. In einem Briefe an den Abt Pontius von Cluny erklärte er: "Reine menschliche Willführ und Neuerung folle von bem, mas Christus geboten habe, abweichen. Wie Christus Brodt und Wein, jedes besonders, mitgetheilt habe und es in ber Rirche immer fo beobachtet worden, fo folle es auch fünftia aeschehen, außer bei ben Rindern und ben Rranken, welche überhaupt fein Brodt effen konnten 1)." Doch gelanate die Relchentziehung durch die größten Autoritäten des dreizehnten Jahrhunderts, die ersten Theologen der beiden Bettelmonchsorden, unter denen nur Albert der Große eine Ausnahme macht, zu immer allgemeinerer Anerkennung.

Am Ende des zwölften Jahrhunderts trat der Propst Folmar zu Traufenstein in Franken gegen die zur Unterstützung der Kelchentziehung gebrauchte Lehre von der Concomitanz auf, und er scheint durch diesen Gegensatz zu einer von der Kirchenlehre abweichenden Auffassung des Abendmahls hinsgetrieben worden zu senn, wenngleich er zu sehr in der Abhängigkeit vom Ansehn der Kirche befangen war, um das, was er wollte, sich ganz klar machen und es cons

<sup>1)</sup> S. Harduin. Concil, T. VI. P. II. f. 1796.

sequent burchführen zu konnen. Er stimmte zwar barin ein, daß der mahre Leib Christi im Abendmahle sen, aber er meinte, doch nicht vollständig mit allen feinen Gliedern, wie er auf Erden gelebt hatte, daß in jeder Gestalt vermoge ber Bereinigung beider Naturen der gange Christus fen. aber nicht bas Bange vollständig in allen feinen Theilen; in jeder Gestalt - wollte er wahrscheinlich sagen - sen er in einer besonderen Form 1). Wie er behauptete, daß auch durch die Verherrlichung Christi die Verschiedenheit ber Prädifate beider Naturen nicht aufgehoben worden, bestritt er daher die Annahme einer Ubiquität und meinte hingegen, daß Chriftus bis zu feiner Wiederkunft mit feinem verklärten Leibe nur im himmel fen. Wenn man ihm die feit der Zeit des Paschassus Radbert verbreiteten Legenden von den Erscheinungen des Leibes und Blutes Christi ent gegenhielt, erklärte er folche Erzählungen für falsch, er sah darin nur Kabeln, welche mit der Lehre der heiligen Schrift feineswegs übereinstimmten. Die Quellen, aus denen diese Erzählungen entlehnt worden, betrachtete er nicht als glaub: murdige 2). So erkennen wir in ihm eine gum Grunde

<sup>1)</sup> Totus, sed non totum et non totaliter.

<sup>2)</sup> Gerhoh von Reichersberg sagt in bem gegen ihn gerichteten Buche de gloria et honore silii hominis c. XIII. in Pez thesaurus anecdotorum novissimus T. I. P. II. f. 221: Folmar habe dictis et scriptis behauptet, corpus Domini, ex quo ascendit, nunquam suisse sub coelo. Cui cum nos inter caetera objiceremus, quod multi sanctorum viderint eum corporaliter, postquam ascendit in coelum, sicut corporaliter visus est Petro, dixit hoc totum esse sabulosum. Neque canonicis sultum scripturis. — Gerhoh erlaubt sich nun die Consequenzmacherei, daß barnach wohl auch, was Lusas in der Apostelgeschichte von der bem Paulus gewordenen Erscheinung Christi erzähle, für sabelhaft und uncanonisch zu halten set.

liegende eigenthümliche Geistedrichtung, welche der firchlichen widerstreitet. Ehe er aber dazu kommen konnte, sie consfequent und klar auszusprechen, ließ er zu einem Widerrufe sich bewegen 1).

Jene Anschauungsweise vom Abendmahle, welcher bas durch den Priester vollbrachte Bunder die hauptsache mar. Diente nicht bazu, die Theilnahme ber Laien an dem Safras mente zu befördern. Gin Beweis davon, wie fehr es daran fehlte, ist der einundzwanzigste Canon des lateranensischen Concils vom 3. 1215, wodurch bestimmt wurde, daß Jeder meniastens einmal im Sahre, am Ofterfeste, bas heilige Abendmahl nehmen follte. Wer dies unterließ, follte von ber Rirchengemeinschaft ausgeschlossen werden und nach seinem Tode kein kirchliches Begräbniß erhalten. mehr wurde auf das priesterliche Megopfer vertraut und bie große Schaar unwürdiger Beiftlichen machte baraus eine Sache bes Erwerbs; folche übernahmen des Geminnes wegen, mehr Meffen zu halten, als sie felbst vollziehen fonnten, fie schloffen Kontrafte über eine gewiffe Bahl von Meffen ab, welche sie auf zwanzig, dreißig Jahre sich zu halten verpflichteten, und mietheten, wenn fie mehr übernommen hatten, als fie felbst leiften konnten, Sandlanger,

Dies zu wollen, war gewiß fern von seinem Gegner. Wenn bieser würklich bie Behauptung, daß Christus nach seiner himmelsahrt nicht mehr auf Erden erschienen seyn könne, in diesem Umfange ausgesprochen hätte, so müßte er diese Erscheinung nur für eine übernatürliche Biston erklärt haben, was aber auch schwer zu glauben ist. höchst wahrscheinlich sprach er bloß von jenen ihrem Inhalte wie ihrer Form nach ganz mährchenhasten Erzählungen, die zum Beleg für die Brodwerwandlungslehre gebraucht zu werden psiegten.

<sup>1)</sup> Die Quellen in bem angeführten Banbe ber Sammlung von Pcz und in bem 25sten Banbe ber Bibl, patr. Lugd. Leiber haben wir von bem Folmar selbst nur wenige Fragmente.

welche mechanisch die liturgischen Handlungen statt ihrer verrichteten. Fromme Männer ') bekämpften diesen Mißsbrauch als die abscheulichste Simonie, indem hier, wie von Iudas, Christus selbst feilgeboten werde. Der freisinnige Abälard sprach gegen die Habsucht der Priester, durch welche Viele der Sterbenden verführt würden, inden sie ihnen eine eitle Sicherheit versprächen, wenn sie Messen kauften, die sie umsonst auf keine Weise haben könnten. Sie riethen — sagt er — denselben nicht, das Geraubte wiederzugeben, sondern zum Messopser es darzubringen '). Die Kirchenversammlungen glaubten endlich Gesetz gegen solche Missbräuche erlassen zu müssen 3). Diese Misbräuche hingen freilich mit jener Anschauungsweise nicht nothwendig zussammen, vielmehr wurde die Hoheit der Handlung als Darsbringung Christi 4) gebraucht, um das Abscheuliche dieses

<sup>1)</sup> Bie Petrus Cantor verbum abbreviatum c. XXVII. et XXVIII.

<sup>2)</sup> Multos morientium seducit cupiditas sacerdotum, vanam eis securitatem promittentium, si quae habent, sacrificiis obtulerint, et missas emant, quas nequaquam gratis haberent. In quo quidem mercimonio pracfixum apud cos pretium constat esse, pro una scilicet missa unum denarium, et pro uno annuali quadraginta. In seiner Ethis ober seinem Scito te ipsum c. XVIII. in Pez thesaurus ancedotorum novissimus P. II. s. 666.

<sup>3)</sup> S. bas Parifer Concil v. J. 1212: Ne pro annalibus vel triennalibus vel septennalibus missarum faciendis laïci vel alii dare aliquid vel legare cogantur in testamento, et ne super his aliqua pactio vel exactio vel sub aliqua alia specie palliata a sacerdotibus vel aliis mediatoribus fiat, et ne superflua multitudine talium annalium se onerent sacerdotes, ad quae supplenda sufficere honeste non possint et propter quae ipsos oporteat habere conductitios sacerdotes.

<sup>4)</sup> Die größere Schulb in ber Profanation bieses Saframents burch bie Simenic, Petr. Cant. c. XXVII.: Totus enim Christus ibi sumitur sons et origo omnium gratiarum.

Handels darzuthun; aber die ganze veräußerlichende magische Richtung war wenigstens ein Unschließungspunkt für solchen Aberglauben und solche Profanation.

In der Bermaltung des Saframents der Bufe treten die verderblichen Migbräuche der Kirche besonders hervor. Wir muffen aber in diefer hinsicht die durch unwiffende und schlechtgefinnte Prediger beforderten falschen Borftellungen von der Kirchenlehre, wie diese in den theologischen Schulen vorgetragen wurde, wohl unterscheiden. Man mußte die göttliche Sündenvergebung und die kirchliche Abfolution auseinanderzuhalten, man erkannte, daß jene nur burch das innere Sündenbekenntniß und durch die mahre aus der Liebe hervorgehende Buffe erlangt werden könne. Da ein Priester den Bischof Ivo von Chartres darüber befragte, wie die Praxis der Rirche, welche die ihre Gunben Beichtenden eine Zeitlang von der Theilnahme am heiligen Abendmahle auszuschließen pflege, sich zu den Worten des Propheten Ezechiel, daß der Sünder selig merde, wenn er nur zu Gott feufze und fich bekehre, verhalte, antwortete er ihm: "Dem Richter, der das Innere febe, fen die innere Bekehrung und das Seufzen des Bergens genug und es werde sogleich die Gundenvergebung von Dem verliehen, welchem die innere Bekehrung offenbar fen. Die Rirche aber verlange eine öffentliche Benugthnung, weil fie bas Berborgene des Herzens nicht kenne 1)." Petrus Combardus erklärt, die dem Priester übertragene Gewalt zu binden und ju lofen bestehe nicht darin, daß er murklich Gunden vergeben und die Rechtfertigung verleihen konne, mas allein das Werf Gottes fen. Der Priefter konne nur das Urtheil

<sup>1)</sup> S. cp. 228.

Gottes bekannt machen 1) und bas priefterliche Urtheil sen nur gultig, wenn es mit bem gottlichen übereinstimme. Er unterschied daher die Freisprechung bei Gott und im Ans geficht ber Kirche 2). Doch wußte man, indem man die jur Erlangung ber göttlichen Sundenvergebung nothwendigen inneren Erforderniffe geltend machte, zugleich den Unschließungspunkt für alles in der kirchlichen Praxis Gegebene ju finden. Jene innere Bemuthsverfassung, die achte Berknirschung des Herzens, sollte fich aber auch nothwendig auf eine entsprechende Weise außern, die innere Demuthis aung por Gott follte in der äußerlichen Selbstdemuthigung ber Beichte vor dem Priefter, das innere Gündenbefenntnif in dem außerlichen sich darstellen und die innere Selbste strafung der Sünde in der contritio durch die nach bem Urtheile des Priesters freiwillig übernommenen Bufübungen fich zu erkennen geben. So wurden diese drei Theile der Buffe, wie fie von dem Vetrus Combardus bestimmt worden, immer vestgehalten: die compunctio cordis, die consessio oris und satisfactio operis. In der Lehre, daß für die nach ber Taufe begangenen Gunden eine befondere der göttlichen Gerechtigkeit zu leistende Genugthuung erfordert werde, fand die Nothwendigkeit der Rirchenbuffe ihre Begründung. Und die Burfungen berfelben fonnten nun auch über bie Grenzen des irdischen Lebens ausgedehnt werden; denn nachdem einmal eine folche Genugthung als nothwendig gesetzt worden, konnte man baraus folgern, daß, wer eine folche in dem irdischen Dasenn zu leisten unterlaffe, bafür desto schwerere Leiden zur Abbügung und Läuterung nach

<sup>1)</sup> Ostendere hominem ligatum vel solutum.

<sup>2)</sup> Solutio apud Deum et in facie ecclesiae.

demfelben in dem ignis purgatorius zu erleiden haben werde. Doch murbe babei angenommen, daß jene innere Gelbits bestrafung ftarf genug fenn fonne, um die Stelle aller andern Genugthung zu erseben, so daß Der, bei welchem dies ber Kall sen, von dem ignis purgatorius verschont bleibe. alle Källe mar die Rirchenlehre und die miffenschaftliche Theologie fern davon, dem Aeufferlichen, getrennt vom Inneren, eine Bedeutung zuzuschreiben. Die Gefinnung murbe immer als das, wovon Alles ausgehen muffe, hervorgehoben. Die gewöhnlichen Priester aber verschuldeten es. daß dieser Aufammenhang des Inneren und Aeußeren in dem religiöfen Bewustsenn der Menge verdunkelt wurde und fie in dem Wahn, durch äußerliche Werke die Sundenvergebung erlangen zu können und in dem falfden Bertrauen auf eine oft zu leicht ertheilte priesterliche Absolution bestärkt murde. Die von den ersten Papsten diefer Periode erlaffenen Gesetze bezweckten, solchen Migbräuchen entgegenzuwürken. Go gehörte es ohne Zweifel zu dem Wefen der hildebrandinis ichen Kirchenverbefferung, daß auch in diefer Beziehung die alte firchliche Ordnung wiederhergestellt werden follte. Wir haben schon oben ') angeführt, wie Gregor VII. sich dies angelegen senn ließ. Der Papst Urban II. erklärte 3): "Weil zu dem, was die Kirche beunruhigt, besonders die falsche Buße gehört, so ermahnen wir die Bischöfe und Priester, daß sie die Seelen der Laien nicht mögen durch falsche Buße betrügen und zur Solle fortreißen laffen. Gine falsche Buße aber ist eine solche, wenn mit Nichtbeachtung mehrerer anderer Gunden wegen einer Gunde nur Buße

<sup>1)</sup> Seite 169.

<sup>2)</sup> Concilium Melfitanum c, XVI. Harduin. VII. f. 1687.

gethan wird." Einem folchen Wahn, nach welchem man meinen konnte, mit Unterlassung einer Art der Sünden, wenn man sich dabei doch andern hingab, genug gethan zu haben, hält der Papst die Stelle Jakob. 2, 10 entgegen. "Eine falsche Buße wird auch die genannt, bei welcher sich Einer von seinen gewöhnlichen Berufsgeschäften, die er ohne Sünde nicht vollbringen könne, nicht zurückziehe, oder den Haß im Herzen trage, oder Dem, welchen er beleidigt habe, keine Genugthnung leiste, oder empfangene Beleidigungen nicht vergebe, oder gegen das Recht die Wassen führe." Doch blieb man zu Rom diesen Grundsätzen der Kirchengesetzgebung nicht immer treu, wenn man Denen, die sich aus andern Gegenden her an das höchste Gericht wandten, zu leicht die Absolution bewilligte, und eine verderbliche Beränderung in dem Ablasswesen ging von dort aus.

Erst vermöge der monarchischen Kirchengewalt der Papste fonnte statt des bisherigen von den Bischöfen für ihre respeftiven Rirchensprengel angeordneten Ablaffes, ein allgemeiner für die gange Rirche gultiger eingeführt werden, und wenn der Ablaß bisher seinem Umfange nach nur ein theilweiser war, trat nun ein weiter ausgedehnter, der sich auf die Erlassung der gangen Kirchenbuffe bezog, an die Stelle. Dazu gaben die Kreuzzüge die erste Beraulassung. dem zuerst der Papst Victor III. bei der Verfündigung eines Rreuzzuges gegen die Ungläubigen im nördlichen Afrika ben Anfang damit gemacht hatte, wurde es unter ben Rreugzügen nach dem heiligen Grabe öfter wiederholt, daß die Theilnahme an einem folden heiligen Unternehmen statt aller andern Buffe gelten und also ein unbedingter vollkoms mener Ablaß damit verbunden fenn follte. Freilich murde Die Bedingung der wahren Andacht und Bufe babei immer

hinzugesetzt, wie Urban II. auf dem Concil zu Elermont im I. 1095 diese Begünstigung ausdrücklich nur auf Diejenigen ausdehnte, welche aus Andacht allein, nicht um der Ehre oder des Geldes willen an dem Zuge zur Befreiung der Kirche von Jerusalem Theil nähmen. Aber die Laster, denen sich die Kreuzsahrer hingaben, zeugen von dem großen Schaden, welcher durch das Vertrauen auf die Krast des Ablasses gestiftet wurde.

Der Ablaß erhielt eine theoretische Begründung durch die Theologen des dreizehnten Jahrhunderts. Es leitete fie dabei die nur auf eine falsche Weise veräußerlichte Idee von der driftlichen Gemeinschaft, welche überhaupt über das religible Leben dieser Zeit eine so große Macht ausübte, das Bewußtsenn von der göttlichen Lebensgemeinschaft, burch welche Alles, was vom christlichen Beifte ausgehe, getragen werde, daß Jeder durch die Gemeinschaft deffelben Geistes, der Alles in allen seinen Organen wurke, Theil nehme an allem Guten, bas durch die Rraft beffelben Beiftes vollbracht werde, das unfichtbare, alle Chriften, wie sie auch durch Zeit und Raum getrennt maren, umschlingende Band. Daher die Ibee von einem der Rirche angehörenden Schaße der Berdienste. Dazu fam nun noch jene Borstellung, welche wir ichon in früheren Perioden auffeimen fahen, die in der falschen Auffassung des Begriffs vom Gesetze ihren Grund hat, daß die Beiligen eine übergesetliche Vollkommenheit befeffen hatten 1), mehr geleiftet, als zur Benugthuung für ihre eigenen Sunden erforderlich gewesen ware, wobei freilich

<sup>1)</sup> Bie Thomas von Aquino sagt (Supplement, tertiae partis summae theol. Qu. XIII. Art. I.): Est quaedam mensura homini adhibita, quae ab co requiritur, scilicet impletio mandatorum Dei, et superca potest aliquid erogare, ut satisfaciat.

678 Lehre vom thesaurus meritorum supererogationis.

ber Schat ber Berdienste Chrifti, als der Grund von Allem, ohne welchen von feinem menschlichen meritum die Rede fenn fonnte, vorausgesett 1), auf Christus als die ursprung. liche Quelle aller Sciliqung hingewiesen murde 2). Go entstand die Lehre von dem thesaurus meritorum supererogationis, von welchem die Kirche und besonders ihr ficht: bares haupt aus vernünftigen Grunden, wie zur Befordes rung eines heiligen Werkes von allgemeinerer Bedeutung. einem Jedem fo viel zueignen konne, als zur Genugthuung für seine Sünden erforderlich sen. Es murde freilich immer dabei noch vestgehalten, daß der so ertheilte Ablaß nicht Sündenvergebung fen, fondern nur Erlaß der fonft von Jedem zu erfüllenden Rirchenbuffe. Doch da diese die Stelle der ohnedies in dem ignis purgatorius zu erleidenden Strafe vertreten follte, fo folgte baraus, baf fich bie Burfungen bes Ablasses mittelbar auch darauf beziehen könnten 3). Aller:

<sup>1)</sup> Robert Pullein rebet nur noch vor einem Schape ber Berbienste Christi, cujus merita praecedentium patrum insufficientiam supplement, ut merita antiquorum per Christum accepta Deo digna fiant munerari coelo.

<sup>2)</sup> Wie ber Papst Innocenz III. in ber Erklärung best zweiten Bufpsalms sagt: Satis enim apparet, quis orat, quoniam omnis
sanctus, videlicet servus sanctisicatus, et ad quem orat, quoniam
ad te, videlicet Dominum sanctisicantem, et quare orat, quia pro
hac, id est, pro impietatis remissione, quae sanctisicationis est
causa. f. 241.

<sup>3)</sup> Es gab Solche, welche ben Ablaß nur auf die vor dem Gerichte der Kirche verwürften Strafen beziehen wollten, aber Thomas von Aquino bekämpste diese, wie dies nach jenem Zusammenhange der Begriffe in der Kirchenlehre nothwendig geschehen mußte; denn die remissio, quae sit quantum ad forum ecclesiae, valet etiam quantum ad forum Dei et practerea ecclesia hujusmodi indulgentias saciens magis damnisicaret quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas scilicet purgatorii.

bings wurde nun babei immer auch vorausgesett, daß bie ben Ablaß Empfangenden in der mahren Buße fich befänden und durch Glaube und Liebe mit den Beiligen, deren Berdienfte ihnen zugeeignet wurden, verbunden waren. Wenn die Lehre vom Ablaffe immer mit diesen Bestimmungen vorgetragen und aufgefaßt worden mare, hatte berfelbe fur die Sittlichkeit nicht in dem Grade, in welchem dies würklich geschah, verderblich merden können. Aber die ungeistlichen Menschen, welche burch den Ablaß, der fur den Bau einer Rirche, den Besuch berfelben u. f. w. bewilligt worden, so viel als möglich gewinnen wollten, suchten ihre geistliche Waare nur recht anzupreisen und hüteten fich wohl, etwas Beschränkenbes hinzuzusetzen. Gin scholaftischer Theologe des dreizehnten Jahrhunderts, Wilhelm von Auxerre 1), außerte fich, nachdem er die zum rechten Verständnisse der Lehre vom Ablasse nothwendigen feche Bestimmungen vorgetragen hatte, naiv genug: .. Wenn man biefe Erflärungen bei ber Ablagverfündigung hinzusette, murde diefer nicht so viele Kaufer finden, sowie, wenn die Laien vernähmen, daß Ein gutes Werk so viel gelte als hundert andere mit gleicher Liebe vollbrachte, fie nicht geneigt fenn wurden, fo viele gute-Werke zu thun 2)." "Indessen täusche die Kirche doch die Gläubigen nicht, da sie nichts Kalsches vortrage, sondern nur gewisse Wahrheiten verschweige 3)." Auch Thomas

<sup>1)</sup> Guilelmus Antissiodorensis.

<sup>2)</sup> Etint Morte: Quia si determinarentur, non essent fideles ita proni ad dandum, sicut si praedicaretur laïcis, quod quantum valet unum opus meritorium ad vitam aeternam, tantum et mille facta ex tanta caritate, non essent ita proni ad faciendum bona opera.

<sup>3)</sup> Ecclesia decipit fideles, tamen non mentitur. S. bie summa in IV. libb. sententiar. l. IV. bes Rap. de relaxationibus, quae fiunt per claves.

von Aquino führt die Meinung Einiger an, der Nuten des Ablasses richte sich bei Jedem nach dem Maaße seines Glaubens und seiner Andacht 1), doch werde diese Abhängigkeit des Ablasses von der subjektiven Beschaffenheit bei der Berktündigung nicht ausgesprochen; denn die Kirche treibe die Menschen durch eine fraus pia zu guten Werken an, wie eine Mutter, welche einem Kinde Aepfel verspreche, um es zum Gehen zu bewegen. Doch er selbst wies eine solche Lehre mit Abschen zurück, erklärte sie für etwas sehr Gekfährliches; denn es müsse dadurch alles Vertrauen zu den Aussprüchen der Kirche schwankend gemacht werden.

Jener ungeheure Mißbrauch, der mit dem Ablaswesen getrieben wurde, rief gegen dasselbe manche bedeutende Stimmen hervor, welche theils nur gegen das, was nicht in der Kirchenlehre selbst begründet, sondern nur durch die Schlechtheit der Geistlichen verschuldet war, theils gegen das ganze Ablaswesen sich richteten. Abälard klagt über die Priester, welche nicht sowohl aus Unkenntnis, als aus Habsucht, die ihrer Seelsorge Anvertrauten betrogen, indem ihnen das Geld mehr galt, als der Wille des Herrn?). Auch die Bischöse greift er heftig an, indem er ihnen die Art zum Vorwurf macht, wie sie bei Kirche und Altarweihen, Einsegnungen der Begräbnisplätze oder andern Volksfestliche keiten den Ablas verschwendeten, zwar unter dem Scheine der Liebe, aber in Wahrheit von der größten Habsucht getrieben3).

<sup>1)</sup> Quod indulgentiae non tantum valent, quantum praedicantur, sed unicuique tantum valent, quantum fides et devotio sua exigit.

<sup>2)</sup> Ut pro nummorum oblatione satisfactionis injunctae poenas condonent vel relaxent, non tam attendentes, quid velit Dominus quam quid valeat nummus.

<sup>3)</sup> Sub quadam scilicer specie caritatis, sed in veritate summae copiditatis

Die mahre Liebe zu ihren Gemeinden — meint er — wurde fich darin zeigen, wenn fie umfonft diefen Erlaß bewilligten. Menn es in ihrer Gewalt stehe, den himmel zu öffnen und zu schließen, follten fie Reinen ihrer Gemeinden verbammt werden laffen. Doch fie waren felig zu preifen, wenn sie nur sich felbst ben Himmel öffnen konnten !). Er erflart es für unmöglich, daß die Willführ der Bischöfe gegen die Gerechtigkeit des göttlichen Gerichts etwas ausmachen, ein ungerechtes Urtheil von Gott bestätigt merben follte. Mit dem Drigenes, deffen Worte er anführt, behauptet er: die den Aposteln übertragene Gewalt, zu binden und zu lösen, sen nicht den Bischöfen als Nachfolgern der Apostel im Amte, fondern nur Denen unter ihnen, welche in der Gefinnung Nachfolger der Apostel wären, mitgetheilt worden, gleichwie auch die Worte: ihr fend das Galz der Erde, nur auf solche fich bezögen 2).

Als dem Abte Stephanus von Obaize ein reicher Ablaß zur Beforderung eines ihm sehr am Herzen liegenden Kirchenbaues angeboten wurde, wies er dies immer zurück, indem er erklärte: "Wir wollen eine solche Gewohnheit nicht einführen, daß wir den Gemeinden ein Aergerniß und und Schmach bereiten sollten, einen Ablaß ertheilen zu wollen, den Gott allein verleihen kann 3)." Und als er

<sup>1)</sup> Quod quidem si non possunt, vel nesciunt, certe illud poëticum, in quantum arbitror, incurrunt:

Nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes.

<sup>2)</sup> S. Abalard's Ethif c. XXVI. Pez 1. c. f. 682.

<sup>3)</sup> Nos talem consuetudinem introducere nolumus, ut populis scandalum et nobis ignominiam acquiramus circumeundo ecclesias, ostendendo beneficia, indulgentias largiendo, quas dare non poterit nisi solus Deus.

doch einst sich hatte bewegen lassen, einen Ablasbrief für Diejenigen, welche in eine Brüderschaft zum Ausbau einer neuen Kirche eintreten wollten, anzunehmen und nun der Ablasbrief auszufertigen war, und er darüber befragt wurde, welcher Umfang dem Ablasse bestimmt werden sollte, regten sich wieder seine alten Bedenken und er sprach: "Uns drücken unsere eigenen Sünden noch und wir können fremde nicht leicht machen 1)."

Der Franziskaner Berthold spricht stets mit dem größten Eifer gegen die Ablagprediger, welche er Pfennigprediger zu nennen pflegt und welche er als die verderblichsten Berführer der Seelen, als die Mörder der mahren Buffe bezeichnet. "Die Pfennigprediger, die so schön von Gott reden por den Leuten, damit fie ihnen all ihr Geld abgewinnen; benn sie wollen fürbag nicht buffen und tröften sich ihres Ablasses. Da ein folder (Ablasprediger) so recht wohl von Gott reden mag, so wähnen sie, er sen heilig. So ist er des Teufels, als er dasteht und betrügt die Christenheit. Also ist er des Teufels noch baß, denn ein Schächer in einem Walde. Und hatte ich die Wahl, so ware mir lieber und follte es fein Rath fenn, daß meine Seele aus eines Schächers Munde ging, benn aus eines Pfenniapredigers Munde; benn ber verdammt boch nur feine eigene Geele, so verdammt der Pfennigprediger manche tausend Seelen. Denn Alle, die von seinem falschen Ablaß verloren werden, die wirft man Alle an ben Grund ber Solle und er muß ihrer aller Marter leiden zu der feinen. Alls Judas, der den Herrn verkaufte, also verkaufest du

<sup>1)</sup> Nos nostra adhue premunt peccata nec possumus levare aliena-Lib, II. c. XVIII.

ihm manche taufend Seelen, beren nimmer Rath wird 1)." "Pfui Pfennigprediger, Mörder Aller der Welt, wie manche Seele du mit beinem falschen Gewinne von dem mahren Sunnen (bem mahren Guhnen, ber mahren Buffe) wirfest an ben Grund der Hölle, daß ihr nimmer mehr Rath wird! verheikest also viel Ablasses um einen Seller oder einen Pfennia, daß manche tausend Menschen mahnen, fie haben alle ihre Sünden gebüßt mit dem Pfennig oder Heller, als bu ihnen fürsnerrst (vorschnarrst). So wollen sie fürbaß nicht buffen und fahren also hin zur Bolle, daß ihr nimmer Rath wird. Und davor wirft man bich an den Grund ber Hölle, und wirft alle Die auf bich, die du dem allmächtigen Gott entführet haft und verfauft, ja die Seele um einen Ofennig oder um einen Seller. Du Morder ber rechten Bufe, du hast und die rechte Bufe ermordet. Die haben und die Pfennigprediger also gar ermordet, daß nun faum Jemand ift, der Sunde wolle buffen 2)." Er schilbert jene Prediger als die ärasten Seuchler, welche sich sehr fromm stellten, die Leiden Christi und ber Martyrer auf eine rührende Weise zu beschreiben mußten und Alles nur thäten, um die Leute dazu zu bewegen, daß sie viel Ablaß kauften: "Er fagt dir vor von unfres herrn Marter, also viel und an so vielen Enden, daß sie mähnen, er sen ein rechter Bote Gottes; benn er weint bagu und übt alle bie Trugesfünste bazu, damit er ihnen die Pfennige abgewinnen moge und die Seele bazu." "Manchmal nimmt 3) der Nieders länder die Sprache des Oberländers an, wie der Gleißner

<sup>1)</sup> In der oben angeführten Ausgabe G. 150.

<sup>2)</sup> Chendas. S. 290.

<sup>3)</sup> Oberland, Symbol bes Simmels, Rieberland, ber Solle.

und der Pfenniaprediger, der so viel von Gott und feiner Mutter und seinen Beiligen und ihrer Marter redet und dazu weint, daß man schwören möchte, er fen ein rechter Dberlander. Auch durch die Kleider kann ein Golcher tauschen, aber nie in die gange durch die Sitten 1)." Die Papste glaubten manche Gesetze gegen die zu weite Ausbehnung des Ablasses geben zu muffen, und diese Gefete zeugen auch von dem großen dadurch gestifteten Schaden: "Weil durch den unbestimmten und überflussigen Ablaf. ben manche Prälaten zu verordnen fich nicht scheuen, die Schlüffel ber Kirche in Berachtung fommen und bas Bufwesen seine Kraft verliert, so solle bei einer Kirchweihe, moge fie von einem Bischof oder mehreren vollzogen merben, der Ablaß nicht über ein Jahr ausgedehnt werden" n. s. w. Der Papst, der, obgleich die Fulle der Gemalt besitend, folde Schranken sich zu setzen pflege, wird ihnen als Muster dargestellt 2). Auf einem Concil zu Beziers im füdlichen Frankreich 3), welches besonders den in jenen Gegenden mit fo großer Macht umfichgreifenden Seften fich entgegenstellte, murde auch ein Canon gegen die Mifbräuche des Ablagwesens entworfen, was wahrscheinlich mit dem bezeichneten Zwecke zusammenhing, da durch den von den Ablagpredigern gestifteten Unfug gewiß jenen Geften viele Urfache zu Angriffen auf die herrschende Kirche gegegeben murbe. Es follten nur bagu tüchtige Perfonen, welche Zeugniffe von ihren Vorgesetzten mitbrachten, ale Ablasprediger zugelassen werden, "da es gewiß fen, daß durch die gedungenen Ablasprediger und Diejeuigen, welche

<sup>1) ©. 316.</sup> 

<sup>2)</sup> Concil. Lat. IV 1215. c. LXII.

<sup>3)</sup> Concilium Biterrense.

Regelung d. Bufordn. durch Innocenz III.; allg. Ohrenbeichte. 685

sich ihrer als Miethlinge bedienten, sowohl durch ihr schlechtes Leben, als ihre irrthümliche Predigt, viel Aergerniß entstanden sey, indem sie den in der Hölle Berdammten für wenig Geld Befreiung versprochen hätten 1)."

Endlich machte der Papft Innocenz III. eine Unordnung, welche zunächst der Auflösung der Bugdieciplin ent= gegenzumurken bestimmt mar. Das Bekenntnig ber einzelnen Sünden vor dem Priester mar ja bisher wohl empfohlen, zur Selbstdemuthiaung bes Sunders gerechnet worden, aber nur bei den Todfünden, durch welche die Ausschließung von der Rirchengemeinschaft verschuldet worden, wurde ein solches Bekenntniß für etwas durchaus Rothwendiges gehalten, inbem hier jene von Veter Combardus bezeichneten drei Theile zusammenkommen mußten. Das, was bisher frei mar, murde zuerst durch Innocenz III. einem vesten Gefete unterworfen. Er verordnete in dem 21sten Canon des vierten lateranensischen Concile vom J. 1215: Jedes Individuum männlichen oder weiblichen Geschlechts solle, sobald es zu ben Jahren bes eigenen Urtheils gelangt fen, alle feine Sünden für fich allein, weniastens einmal im Jahre, seinem eigenen Priester treu beichten und die auferlegte Buffe nach Rräften zu erfüllen streben, und wenigstens einmal im Sahre, am Ofterfeste, das heilige Abendmahl nehmen, wenn es nicht vielleicht nach dem Rathe des eigenen Priesters wegen eines vernünftigen Grundes einige Zeit deffen fich enthalten gu muffen meine. Wenn Giner aber aus einem triftigen Grunde einem fremden Priester seine Gunden beichten wolle, muffe er zuerst von dem eigenen Priester die Freiheit dazu verlangen und erhalten, sonst solle der fremde Priester die Ge=

<sup>1)</sup> V. Harduin, Concil. T. VIII. f. 409.

686 Regelung b. Bufordn. burd Innocenz III.; allg. Ohrenbeichte.

walt zu binden und zu lofen nicht ausüben konnen. Priefter wird Vorsicht und Weisheit in der Behandlung ber Gemüther besonders empfohlen, daß er sich nach den Umftanben bes Sunders und ber Sunde genau erfundige, um darans mit Klugheit zu erkennen, welchen Rath er zu geben und welches Seilmittel er anzuwenden habe. Die ftrengfte Berschwiegenheit über das Gebeichtete murde bei schwerer Strafe dem Priefter geboten. Durch Diese gesetliche Ginführung der Ohrenbeichte follte der laxen Berwaltung bes Buswesens Ginhalt gethan, follten die Priefter ju einer ftrengeren sittlichen Aufsicht über die Gemeinde genöthigt, follten die Laien sich dieser zu entziehen verhindert werden. Eine strengere Seelsorge murde dadurch eingeführt, ein engeres Band zwischen bem Priester und ber Gemeinde dadurch gefnüpft. Es entfprach eine folde Einrichtung bem Beifte ber Rirche, welche das religiofe Bewußtfenn der Laien gang in der Abhängigkeit von dem Priefter er halten wollte.

## Vierter Abschnitt.

## Geschichte der Lehre.

1. Entwickelungsgang der Lehre und Theologie in der abendländischen Rirche.

Aus der Roheit des elften Jahrhunderts sahen wir ein neues Geistesleben hervorgehen, und hier war die neue religiöse Erweckung auch von einer beginnenden neuen Schöpfung in der Wiffenschaft begleitet. Doch biese beiden Richtungen des neuen Lebens, die religiöse und die wissenschaftliche, wurkten nicht immer im Ginklang gusammen. sondern entwickelten sich auch selbstständig neben einander und es bilbeten sich sogar, je nachdem die eine oder die andere das Borherrschende mar, Gegenfage unter denfelben. So sehen wir eine folche bialektische Richtung auftauchen, welche nur ans dem Selbstgefühl des erwachten Verstandes fich erzeugt hatte, nich. ursprünglich von einem religiöfen Interesse beseelt worden, welche nun mit den aus der Tiefe bes religiöfen Lebens hervorgegangenen Beistesrichtungen in Rampf zu gerathen drohte: von der einen Seite das vorherrschende Gemuthes und Gefühlsleben, von der andern bie vorherrschende Verstandes, und Begriffsthätigkeit. Schon am Ende der vorigen Periode fahen wir den Streit gwischen einer freieren und einer dem Ansehn der firchlichen Ueber= lieferung sich mehr unterordnenden Forschung, wie die eine

in der Person Berengars, die andere in der Person Lansfranks sich uns darstellte. Der Sieg Lanfranks zeigte aber auch schon, wohin der herrschende Geist sich neigte; doch war damit der Kampf noch nicht entschieden, sondern er mußte noch öfter sich wiederholen, bevor eine solche Entsscheidung für den Standpunkt dieser Zeit erfolgen konnte.

Wenn auch allerdings das Studium der dialektischen Schriften des Boethins besonders darauf einwürkte, daß die erwachende philosophische Forschung zu der Frage über die objektive Bedeutung der allgemeinen Begriffe fich hinmanbte, burfen wir boch nicht meinen, damit Alles erklart zu haben; denn etwas Andres ist die von außen gegebene Beranlaffung und ber Anschliefungspunkt für das, was von innen heraus fich entwickelte, etwas Andres die mahre innere in dem Wesen des philosophischen Entwickelungs aanges felbst begründete Ursache. Die bedeutendsten Begenfake, welche nur unter verschiedenen Formen in verschiedenen Sahrhunderten das zu freier Gelbstthätigkeit ermachende Denken zu beschäftigen pflegen, laffen fich hier erkennen, wenn man fich auch in manche unbedeutendere Rebenfragen und unfruchtbare bialektische Spigfindigkeiten verlor, ehe bie zum Grunde liegenden hauptfragen und Gegenfate mit flarem Bewuftfenn entwickelt werden konnten. In jenen die dialektischen Beister bewegenden Begenfaten in Benies hung auf die Realität oder Richtrealität, die objektive oder bloß subjektive Bedeutung ber allgemeinen Begriffe, maren Die wichtiasten Fragen über das Verhältniß des Denkens jum Genn, des Allgemeinen jum Besonderen verhüllt, es war der auffeimende, nur noch verdeckte und noch nicht jum flaren Gelbstbewußtsenn gelangte Streit gwischen einer spekulativen, dogmatischen und einer empirische ffeptischen

Roscelin's Nominalismus im Gegenfat z. auguftin. Dentweife. 689

Richtung. Es erhellt daher, von welcher Bedeutung für die Bestimmung des wissenschaftlichen und insbesondere theologisschen Geistes ber Ausgang eines solchen Kampfes seyn mußte.

Wie die dogmatische Richtung Augustin's den überwiegenoften Einfluß auf die Geifter ausübte, fo hatte das mit jugleich jenes mit feiner ganzen Denkweise eng verflochtene realistische Element den Sieg erhalten und zwar in der Korm, in welcher dieses bei ihm erscheint, einer platonisch aristotelischen Auffassung: die universalia als die Urhilber ber göttlichen Vernunft (universalia ante rem) und als abgebildet, ausgeprägt in der Mannichfaltigfeit der Erscheinungen, ber ben Einzelwesen gum Grunde liegende Gattungsbegriff (universalia in re). Aber eine neue Richs tung ging aus von dem Ranonifus Roscelin, der am Ende bes eilften Jahrhunders zu Compiegne eine eigenthümliche dialektische Schule stiftete. Er behauptete, daß alles Erfennen von der Erfahrung ausgehen muffe, nur das Ginzelne habe Realität, alle allgemeinen Begriffe ermangelten ber objektiven Bedeutung. Es sepen nur Abstraktionen, Nothbehelfe des Berstandes, um die Mannichfaltigkeit der Dinge zusammenzufassen, nomina non res; daher der Rame Nominalismus zur Bezeichnung dieser Schule 1). Die ffeptische Tendenz des Nominalismus giebt sich bei ihm anschaulich zu erkennen in der Art, wie er die objektive Reas lität ber Begriffe Theil und Ganzes streitig macht, wenn er fagt: "Die Theile follen früher fenn als bas Bange, das Ganze sett die Theile voraus und doch bestehen ja die

<sup>1)</sup> Ich will hier anführen, wie ber außerorbentliche Mann, von bem unten mehr zu sagen sehn wird, Roger Baco im breizehnten Jahrhundert, diese Gegenfähe bezeichnet: Aliqui ponunt ea (universalia) solum in anima, aliqui extra, aliqui medio modo. Opus Majus P. I. c. VI. f. 28.

Theile nur in Beziehung auf das Ganze 1)." Eine innere Nothwendigkeit mußte aber die vorherrschend dogmatische Richtung der Geister gegen ein so stark ausgesprochenes steptisches Element sich aufzulehnen antreiben, und dieser Gegenssay war der erste, der die Dialektiker besonders beschäftigte.

Durch die pariser Universität wurde zuerst im zwölsten Jahrhundert allen wissenschaftlichen Studien nach und nach ein gemeinsamer Mittelpunkt gegeben; die es dazu kam, waren es einzelne ausgezeichnete Männer, welche als kehrer in den Dom und Klosterschulen durch die Macht ihrer Einwürkung auf die Jugend und ihren Ruf Schaaren der Jünglinge von nahen und fernen Gegenden her um sich sammelten. So würkten die zwei Bertreter der entgegenzgesetzten dialektischen Richtungen in zwei benachbarten Städten, der eine zu Lille, der andere zu Tournan. In der zuerst genannten Stadt stand Raimbert an der Spipe einer nominalistischen Schule. Zu Tournay hatte die Domsschule durch ihren großen Lehrer Odo oder Udardus eine besondere Blüthe erlangt, und er war als Realist eifriger

<sup>1)</sup> Es ist biese Lehre Roseclins erst burdt bie von Cousun (Ouvrage inédits d'Abélard. Paris 1836.) herausgegebenen Brudsstüde von Abálards Dialestis genauer besannt worden. Fuit autem, memini, magistri nostri Roseellini tam insana sententia, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sieut solis vocibus species, ita et partes adscribebat. Si quis autem rem illam, quae domus est, rebus aliis, pariete scilicet et sundamento constare diceret, tali ipsum argumentatione impugnabat: si res illa, quae est paries, rei illius, quae domus est, pars sit, cum ipsa domus nihil aliud sit, quam ipsa paries et tectum et sundamentum, prosecto paries sui ipsius et caeterorum pars crit. At vero quomodo sui ipsius pars suerit? Amplius omnis pars naturaliter prior est suo toto. Quomodo autem paries prior se et aliis dicetur, cum se nullo modo prior sit? L. c. p. 471.

Geaner des Dialektikers seiner Nachbarschaft. Der Ruf biefes Mannes führte hier Junglinge aus allen Theilen von Frankreich, Deutschland, den Niederlanden zusammen. Wenn wir an die Robeit der Zeit denken, muß es uns überraschen, daß von einem folden Manne der Wissenschaft ein folder Einfluß nicht bloß auf den engeren Rreis feiner Schuler, sondern die Stadt selbst, in der er lebte, ausgehen konnte, wie dies doch von einem Zeitgenossen Raimberts geschildert wird in diesen Worten: "Wenn man die Straffen der Stadt durchwanderte und die Schaaren der Disputirenden fah, hatte man glauben follen, daß alle Burger alle andere Arbeiten liegen gelaffen und fich mit ber Philosophie allein beschäfticken. Wenn man in die Nähe ber Schule fam, sah man den Doo bald mit seinen Schülern herummandeln und nach der Peripatetiker Art sie unterrichten, bald in ihrer Mitte figend die ihm vorgelegten Fragen beautworten. Auch in den Abendstunden hörte man ihn bis tief in die Nacht hinein vor der Kirchthur disputiren, man sah, wie er seinen Schülern, mit bem Kinger hinzeigend, den Lauf der Gestirne erklärte. Seine Schüler, deren Zahl zweis hundert war, hingen ihm mit begeisterter Liebe an 1)."

Nachtheilig wurde aber auch das einseitige Vorherrschen der einen Geistesrichtung, der dialektischen, die einseitige Beschäftigung mit dem bloß Formellen. Sowohl das Gesmüthsleben, als das sachliche Interesse in der Wissenschaft, mußte dadurch beeinträchtigt werden. Die neuen Dialektiter wollten einen neuen Ausdruck für Alles erfinden ohne Gewinn für die Sache, in neugeschaffenen lateinischen Worten meinte man die Wissenschaftlichkeit zu haben. Der

<sup>1)</sup> S. die Weschichte ber Abtei zu Tournah von dem Abte Hermann in D'Achery Spicileg. T. H. f. 889.

geiftreiche Vertreter ber Rechte bes empirischen Biffens gegen die Anmagungen der alle andere Interessen verschlingenden Dialektif, Johann von Salisbury, in den letten Beiten bes zwölften Sahrhunderts, mußte barüber flagen, daß diefer einseitige logische Enthusiasmus alle andere Stubien, die Beschäftigung mit ben Alten verachten ließ, wie Jeber eine neue Grammatik, eine neue Dialektik erfinden wollte, wie, nachdem die alten Regeln umgestoßen worden, aus den Tiefen der Philosophie neue Gesetze für Alles her vorgeholt murden. "Einen Efel oder Menschen, oder irgend etwas von ben Werken der Natur - fagt er - nach seinem gewöhnlichen Namen zu nennen, war ein Berbrechen und etwas eines Philosophen Unwürdiges. Es wurde für un: möglich gehalten, nach den Regeln der Vernunft etwas zu fagen ober zu thuu, wenn man nicht den Namen der Bernunft ausbrücklich im Munde führte 1)." "Es vervielfaltiaten fich - wie berfelbe fagt - bie Schulen, indem Reiner Schüler bleiben, fondern Jeder, durch den Beifall feiner Unhänger fortgeriffen, selbst etwas Reucs schaffen wollte 2)." Wenn nun Solde, die fich eine Zeitlang nur mit biefen Dingen beschäftigt hatten, jum Bewußtseyn der Nichtigfeit dieses Treibens gelangten, oder durch besondere Lebenders fahrungen ernster gestimmt wurden 3), zogen sie sich von

<sup>1)</sup> Solam convenientiam sive rationem loquebantur. Argumentum sonabat in ore omnium et asinum nominare vel hominem aut aliquid operum naturae instar criminis erat et a philosopho alienum. Impossibile credebatur convenienter et ad rationis normam quicquam dicere aut facere, nisi convenientis et rationis mentio expressim esset inserta. Metalog. lib. I. c. III.

<sup>2)</sup> Recentes magistri e scholis et pulli volucrum e nidis, sicut pari tempore morabantur, sic pariter avolabant.

<sup>3)</sup> Us muffen folde Galle wohl öfters vorgefommen fenn, wie Johann

ber Welt zurück und wurden reguläre Kanoniker ober Monche.

Doch war die durch folche Eindrücke hervorgebrachte Beränderung nicht bei Allen diefelbe. Sowie überhaupt Diejenigen, welche ber Welt entfagt zu haben meinten, nicht felten zu erkennen gaben, daß fie diefelben geblieben waren, wenngleich fie bie Form verändert hatten, so war es auch hier ber Fall, daß bei Manchen die alte Natur bald wieder hervortauchte und man daher auch in der Mondefutte, wie Johann von Salisburn fagt, den Philosophendunkel mahrnehmen konnte 1). Andere fagten sich mit ganzer Seele von allem Dem los, was sie früher nur auf eitle Weise getrieben hatten und trachteten, der Monches ascetif ganz fich hingebend, nur barnach, wie fie bes Seils gemiß merben fonnten. Die britte Rlaffe maren Golche, welche einen mahren inneren Beruf zur Spekulation hatten, und welche daher durch den Umschwung ihres inneren Lebens dieselbe gang aufzugeben, ba fie fo ihr ganges eigenthumliches Wesen hatten verläugnen muffen, nicht bewogen werden konnten, sondern nur eine neue Richtung in der-

von Salisburt fagt l. c. c. IV.: Alii namque monachorum aut clericorum claustrum ingressi sunt et plerique suum correxerunt errorem, deprehendentes in se et aliis praedicantes, quia quicquid didicerant, vanitas vanitatum est et super omnia vanitas.

<sup>1)</sup> Die merswürbigen Worte bes Johann von Salisbury: Si milia non credis, claustra ingredere, scrutare mores fratrum et invenies ibi superbiam Moab et eam intensam valde, ut arrogantia absorbeat fortitudinem ejus. Miratur Benedictus et queritur, quod se quodammodo auctore latet lupus in pellibus agninis. Utique tonsuram et pullam vestem a supercilio distare causatur. Et ut rectius dixerim, supercilium arguit, co quod tonsurae vestibusque non consonet. Ritus observationum contemnitur et sub imagine philosophantis spiritus fallacis elationis obrepit.

selben nahmen, auf die Gegenstände, welche nach jenem Umschwunge ihren Geist besonders beschäftigten, sie hinwandten.

Ein Beispiel einer Beranderung von dieser letten Art giebt ber genannte Dbo. Schon fünf Jahre stand er an ber Spitze jener realistischen Schule und zwar hatte er burch das strenge Leben, das er selbst führte und zu dem er seine Schüler anhielt, schon allgemeine Achtung fich erworben, aber bas Studium der Bibel und der alten Rirchenlehrer lag ihm noch fern und er beschäftigte fich nur mit den philosophischen Schriften bes Alterthums, soweit fie damals in der lateinischen Sprache bekannt waren. Weil er dem Muster der alten Philosophen, das man fich in dieser Zeit philosophischer Begeisterung defto leichter idealisirt ausmalen konnte, je weniger man die Kenntniß bes Alterthums aus zuverlässigen Quellen schöpfte 1), nachstrebte, so maren Manche geneigt, seine Lebensstrenge vielmehr aus der Nacheiferung diefer, als aus christ lich = ascetischem Geiste abzuleiten 2). Es traf sich nun, daß er von einem seiner Schüler Augustin's Werf de libero arbitrio gekauft und dies Buch in die Bibliothek hingeworfen hatte, ohne sich weiter barum zu bekummern. Als er aber zwei Monate fpater feinen Schülern das Werf des Boethius de consolatione philosophiae erflärte, und dabei von dem freien Willen zu reden veranlaßt murde, erinnerte er sich an jenes zur Bibliothek neu hinzugekoms mene Buch und ließ es fich holen. Er fühlte fich fo fehr

<sup>1)</sup> Bir werben unten in Abalard ein Beifpiel bavon finben.

<sup>2)</sup> Der genannte Geschichtschreiber ber Martinsabtei von Tours sührt bie Meinung Einiger an: Eum hane districtionem non exercere cansa religionis, sed potius antiquae philosophiae consuctudinis.

baburch angezogen, daß er von nun an das ganze Werk feinen Schulern zu erklaren begann. Da fam er bei ber Erklärung bes britten Buches an eine Stelle, welche von bem Glende der in dem Weltleben versunkenen, von der himmlischen Herrlichkeit ausgeschlossenen Seelen handelt. Dies glaubte er auf fich und die Genoffen feiner Beftrebungen anwenden zu muffen, weil ihre Wiffenschaft fich nicht über die Welt erhebe. Er ftand auf und ging, heftig weinend, in die Rirche. Die Gitelfeit feines bisherigen Treibens mar ihm nun jum Bewußtsenn gekommen, vier feiner Schüler schlossen fich ihm an, überall zu folgen bereit. Er ließ fich unter die regulären Ranonifer aufnehmen, wurde Abt, nachher Erzbischof von Cambran und gebrauchte nun seine philosophische Methode zur Vertheidi= gung ber Rirchenlehre. Er schrieb ein Werk über bie Erbfünde, in welchem wir den Einfluß seines philosophischen Realismus nicht verkennen können. Da fich nun so bie philosophischen und theologischen Standpunkte mit einander vermischten, konnten aus den mit großer Beftigkeit geführten philosophischen Streitigkeiten 1) leicht theologische hervorgehen.

Dies zeigte sich in der Art, wie der aufkeimende Nosminalismus durch die Berschmelzung des theologischen und des philosophischen Interesses unterdrückt wurde. Es fragt

<sup>1)</sup> Charafteristisch für diese Zeit ist ein in ber schon genannten Lebensgeschichte Obo's vorkommender Zug. Einer der jungen Kleriker zu Tournan, der durch den Streit zwischen der realistischen und der nominalistischen Schule, zwischen seinem Lehrer Odo und dem Raimbert zu Lille beunruhigt wurde, wandte sich an einen Taubstummen zu Tournan, der als Wahrsager galt, mit der Frage: auf wessen Seite die Wahrbeit sev.

fich nur, ob fich Roscelin nicht bloß durch feine eigenthum: liche bigleftische Theorie, fondern auch feine theologischen Principien und durch feinen gangen eigenthumlichen theologischen Standpunkt von der herrschenden Richtung ents fernte und bei ben Vertretern berfelben gerechte Besorgniffe erregte. Allerdings giebt fid, wie wir gesehen haben, in ber Dialeftif Rodcelin's ein ffeptischer Beift und eine ffeptische Tendenz zu erkennen, und derselbe Beift konnte bagu führen, auch in den Dingen des driftlichen Glaubens Alles schwankend zu machen. Den Consequenzmachereien, welche feine theologischen Gegner aus seiner dialektischen Theorie herzuleiten sich erlaubten, liegt wohl ein Gefühl Aber es erhellt nicht, daß eine davon zu Grunde 1). solche steptische Richtung in seiner Theologie würklich hervorgetreten mare. Wir sehen nicht, daß er der ratio im Berhaltniffe gur fides murklich mehr zugeschrieben, diese von der Prüfung durch jene mehr abhängig gemacht hätte, als andere Theologen. Er sprach ja nicht von einer Prüfung der fides durch die ratio, sondern von einer Berthei: digung jener durch diese. Wie Beiden und Juden ihre

<sup>1)</sup> Wie wenn in dem nicht von Abälard herrührenden Briefe, der in der Sammlung seiner Werke S. 334 herausgegeben worden, ihm eine aus seinen Principien sließende Bezweislung der Realität der evangelischen Geschichte Schuld gegeben wird: "Wenn der Begriff des Ganzen und des Theils keine Realität hat, so solgt daraus, daß in der evangelischen Geschichte der Bericht: Christus habe einen Theil eines gebratenen Fisches gegessen, seine Realität nicht haben kann." L. c.: Hie sieut pseudodialecticus, ita et pseudochristianus, eum in dialectica sua nullam rem partes habere aestimat, ita divinam paginam impudenter pervertit, ut eo loco, quo dicitur Dominus partem piscis assi comedisse, partem hujus vocis, quae est piscis assi, nom partem rei, intelligere constur.

Religion vertheidigen, - behauptete er - fo mußten auch bie Christen ihre Religion vertheidigen konnen 1), und daß bazu die ratio dem Glauben dienen folle, darin stimmten ja die dialektischen Theologen auch von dem gewöhnlichen Standpunkte überein, dies widerstritt auch dem Princip der augustinischen Religionsphilosophie und Dogmatik keineswegs. Freilich tam es darauf an, wie nun der Begriff ber Bertheibigung bes Glaubens weiter bestimmt wurde. hier konnten noch große Differenzen eintreten, es konnte die Bertheidigung des Glaubens, die man als Aushängeschild führte, zu freierer Prüfung der Rirchenlehre be-Wenngleich der Gegenfatz zwischen Roscelin nutt werden. und den übrigen Theologen einen tieferen Grund hatte, so gab doch nur ein untergeordneter einzelner Dunkt Beranlassung zu den Angriffen auf ihn. Wie er überhaupt behauptete, daß die dialektische Entwickelung zur Vertheidigung ber Kirchenlehre bienen muffe, so wollte er nachweisen, baß ohne seinen Nominalismus die Lehre von der Dreieinigkeit und ber Menschwerdung bes Sohnes Gottes nicht recht vorgetragen werden konne. Wie er alles Allgemeine nur für etwas Abstraktes, das Besondere allein als das Reale betrachtete, so folgerte er, bag, wenn man nur bas Wefen Gottes in der Dreieinigkeit una res nenne, und die drei Personen nicht tres res, so wurden diese nicht als etwas Reales betrachtet werden konnen. Nur der Gine Gott ware das Reale, alles Andere ware nur Rominalunterscheidung, ber nichts Reales entspräche, und so ware also mit dem Sohne auch der Bater und der heilige Geist Mensch ge-

<sup>1)</sup> Seine Worte in Anselm's Buche de fide trinitat. c. III.: Pagani defendunt legem suam, Judaei desendunt legem suam, ergo et nos Christiani debemus desendere sidem nostram.

worden. Man muffe demnach bie brei Personen als brei reale (tres res), dem Willen und der Macht nach identische Wefen bezeichnen 1). Gine folche Auffassung konnte ihm nicht ohne Grund ben Vorwurf des Tritheismus zuziehen. Auf einem unter dem Vorfite des Erzbischofs von Rheims im 3. 1093 gu Soiffons versammelten Concil murde Roscelin's Lehre als Tritheismus verdammt, und die Kurcht por der gegen ihn als Reper erregten Volkswuth bewog ihn jum Widerruf. Go durch die Macht feiner Gegner aus feinem Baterlande vertrieben, suchte er in England eine Bufluchtoftatte und einen Würfungefreis. Aber er fah fich in feinen Erwartungen getäuscht; benn von der einen Seite fand er in bem Primas ber englischen Rirche, in dem Erzbischof von Canterburn, den eifrigsten Verfechter des Realismus und Gegner bes Nominalismus, von ber andern Seite zog er fich durch eine mit feiner spekulativen Richtung in feiner Berbindung stehenden, nur das firchliche Interesse betreffende Behauptung den heftigen Unwillen einer bedeutenden Parthei zu. Er stellte nämlich den schon früher von hildebrandinischen Gifrern vorgetragenen, von Andern bestrittenen Grundsatz von Neuem auf, daß die aus einer Ehe der Beiftlichen, welche aber von den Gifrern für die priefterlichen Colibategesetze als Concubinat betrachtet wurde, erzeugten Gohne fein geistliches Umt follten erlangen durfen. Da nun, bis die hildebrandinischen Grunds fate gang durchdringen konnten, die Menge der verehe lichten Geistlichen noch so groß mar, mußte er durch

<sup>1)</sup> Anselm. l. c.: Si tres personae sunt una tantum res, et non sunt tres res, unaquaeque per se separatim, sicut tres angeli aut tres animae, ita tamen ut voluntate et potentia omnino sint idem, ergo pater et spiritus sanctus cum filio incarnatus est.

eine solche Behauptung den Haß Vieler gegen sich erregen, theils der Söhne aus einer solchen She, welche schon in einem geistlichen Amte standen, theils der Geistlichen, welche in ehelicher Verbindung lebten und ihre Aemter in ihrer Familie fortzupflanzen münschten. Die Wuth dieser gegen ihn mußte um desto größer werden, weil er in einem solchen Kampse auf die Unterstützung einer Parthei, an deren Spitze die Päpste standen, rechnen konnte, weshalb die strengen Sittenrichter unter den Geistlichen immer gefürchtet und gehaßt wurden. So durch die Wuth seiner Feinde auch aus England verbannt, kehrte er nach Frankreich zurück, wo er neuen Streitigkeiten entgegenging, bis er sich endlich, des Streitens müde, der öffentlichen Ausmerksamkeit durch ein stilles, ruhiges Leben entzog.

Der Gegner Roscelin's, Anselm, ist der Mann, welcher auf die theologische und philosophische Richtung des zwölften Jahrhunderts besonders einwürkte, der Augustin seiner Zeit. Was ihm die große Bedeutung giebt, ist die Einheit des Geistes, in dem Alles aus Einem Stücke war, der durch nichts gestörte Einklang zwischen Leben und Wissenschaft. Die Liebe war die Seele seines Denkens, wie seines Handelns.

Er wurde geboren zur Aosta im Piemontesischen im J. 1033. Der von einer frommen Mutter, Emenberga, dem kindlichen Gemüthe eingestreute Same scheint auf seine Entswickelung besonderen Einsluß gehabt zu haben. Mit dem Sinnen über göttliche Dinge beschäftigte er sich schon als Kind. Unter Bergen erzogen, dachte er sich, daß der Himsmel über den Gebirgen sey und da Gott throne, von seinem Hosstaate umgeben. Und großen Eindruck machte auf ihn ein Traum, in welchem er über die Berge zu Gott gelangte und von ihm selbst Himmelsbrodt zur Erquickung empfing.

Als Jüngling murbe er burch die gehäffige Gefinnung feines Baters gegen ihn bas elterliche haus zu verlaffen und nach Frankreich zu reisen bewogen. Rachdem er fich fast brei Sahre bort herumgetrieben hatte, murde er durch den Ruf Lanfrants, der in dem Aloster Beck in der Normandie lehrte 1), angezogen und die dialeftische Richtung, welche fein Beift hier nahm, bestimmte von nun an für immer ben Bang seiner Forschungen und seines Denkens. Im 3. 1060 wurde er selbst Monch im Rloster Beck und im 3. 1063 Prior dieses Rlosters, als Nachfolger seines Lehrers Lanfrant. Zwischen den gewöhnlichen Undachtsübungen, der Ertheilung geistlichen Rathes, der Sorge für die Erziehung der Jugend in dem Rlofter, der Seelforge für die Monche überhaupt, der Berbefferung der durch die Unwissenheit der vorhergegangenen Jahrhunderte fehr entstellten alten Sandfchriften 2) und bem Studium und Nachdenken über ben Inhalt des driftlichen Glaubens, mar feine Zeit getheilt. Ein großer Theil ber Racht murbe hinzugenommen, nur wenige Stunden blieben dem Schlafe übrig. Mit der Stelle, welche er im Kloster einnahm, war eine Menge von kleinen, dem Beiste unfruchtbaren Beschäften verbunden 3), aber die Selbstverläugnung der Liebe ließ ihn mit gewiffenhafter Treue alles Dieses verrichten, so daß er die Zeit, welche er seiner schriftstellerischen Thatigkeit, dem Studium, der Betrachtung oder bem Gebet widmen zu konnen gewünscht

<sup>1)</sup> S. Bb. IV., S. 410.

<sup>2)</sup> Libros, qui ante id temporis nimis corrupti ubique terrarum erant, corrigebat, sagt Eabmer in Anselms Lebensgeschichte.

<sup>3)</sup> Wie er selbst sich außbrückt lib. I. ep. 42: Viles et steriles, quas tamen negligere non audeam, occupationes.

hatte, mit folden Dingen hinbringen mußte 1). Der Mann von tiefem spekulativen Beifte mußte fich, was ihm nicht leicht murde, dazu herablaffen, die Anaben dekliniren zu lehren 2). Er war ein Begner ber finstern, strengen Monchszucht, die Liebe suchte er zum beseelenden Princip ber Erziehung zu machen. Da ihm einst ein im Rufe befonderer Frommigfeit stehender Abt flagte, daß man mit aller Strenge bei ber Erziehung der Anaben doch nichts ausrichte, daß fie ohngeachtet aller Schlage unverbefferlich blieben, gant stumpffinnig und viehisch murden, antwortete ihm Unselm: "Ein schöner Erfolg eurer Erziehung, daß ihr aus Menschen Thiere macht. Sagt mir doch, wenn ihr einen Baum in eurem Garten pflanztet und ihr schlöffet ihn von allen Seiten ein, daß feine Zweige fich nach feiner Richtung hin ausbehnen könnten, mas für ein Baum murbe daraus geworden fenn, falls ihr ihn nach einem Sahre wieder in's Freie fettet? Gewiß ein unnüter Baum mit frummen, zusammengewachsenen Zweigen: und wäret ihr nicht selbst Schuld daran, weil ihr den Baum so sehr eingeschlossen habt?" Diese Bergleichung mandte er auf eine solche Art der Erziehung an. So würden die Knaben ohne Unterschied der verschiedenen Gigenthümlichkeiten mit derselben Strenge behandelt, das mit Bewalt zurückgehaltene Bose wuchere nur besto mehr im Berborgenen 3), und fo

<sup>1)</sup> Lib. I. ep. 42: Non solum dictandi, sed et legendi et meditandi sive orandi opportunitatem video remotam.

<sup>2)</sup> Wie er an einen jungen Mönch l. c. cp. 55 schreibt: Tu scis, quam molestum mili semper fuerit pueris declinare.

<sup>3)</sup> Itaque indiscrete oppressi, pravas et spinarum more perplexas inter se cogitationes congerunt, fovent, nutriunt, tantaque cas nutriendo vi suffulciunt, ut omnia, quae illorum correctioni possent adminiculari, obstinata mente subterfugiant.

verhärteten fie fich gegen Alles, mas zu ihrer Befferuna geschehe. "Weil fie keine Liebe, kein Wohlwollen, keine Freundlichkeit von euch erfahren, fo trauen fie euch auch nichts Gutes zu, fondern meinen, daß Alles bei euch aus Saf und Mifgunft hervorgehe. Und weil fie von Reinem in mahrer Liebe erzogen worden, fonnen fie Reinen anders als mit gefenktem Blick und schielendem Auge ansehen 1). Und ich möchte, ihr fagtet mir, - fügte er mit Affekt hinzu - warum ihr fo feindselig gegen fie fend; find es nicht Menschen, haben sie nicht dieselbe Ratur mit euch ge-Er feste ihm nun auseinander, wie Liebe und mein?'' Strenge bei der Erziehung mit einander verbunden fenn muffe. Er brachte ben Abt jum Bewußtseyn des verschulbeten schlechten Erfolgs seiner Erziehungsmethobe. Wieviel burch Liebe gewürft werden konne, zeigte Aufelm mit feinem eigenen Beispiele. Er fand in dem Rloster einen Anaben, Dobern, ber fehr gegen ihn eingenommen mar und ein fehr störrisches Wesen hatte. Aber indem er ihn freundlich an fich zog, gang in seine eigenthumliche Urt einging, Manches ihm nachsah, wenn die Ordnung des Klosters nicht badurch gestört murde, mußte er durch die Gewalt ber Liebe bas widerstrebende Gemüth zu überwinden. Er fesselte den Anaben an sich und dann erst begann er allmählig ernster und strenger mit ihm zu verfahren. Es bildete sich zwischen bem Manne und bem heranwachsenden Jünglinge eine innige Freundschaft. Unselm versprach fich viel von dem, was derfelbe einst als Mann im Dienste der Kirche werde leisten konnen, aber Debern verfiel in eine schwere Krantheit. Da faß

<sup>1)</sup> Cumque apud nullum fuerint in vera caritate nutriti, nullum nisi depressis superciliis, oculove obliquo valent intueri.

Anselm immer an bem Bette bes geliebten Junglings und pflegte ihn Tag und Nacht, er stand ihm mit allen leiblichen und geistigen Stärfungemitteln bei. Mach Des bern's Tobe forgte er bafür, daß mährend eines Jahres alle Lage Meffe für beffen Seele gehalten murbe und Alle. an bie er ichrieb, forberte er jum Gebete fur bie Geele feines geliebten Debern auf. Der Bildung der Junglinge weihte er überhaupt die größte Sorgfalt, indem er meinte, baß bies Alter für göttliche Dinge am meiften empfänglich fen bie höheren Eindrucke in bemfelben am leichteften und vestesten hafteten; gleichwie bas Wachs, bas weder au meich, noch zu hart fen, bas Geprage bes barin abgebrudten Siegels am vollständigften und flarften wiedergebe, fo verhalte fich dieses Alter zu dem Anaben = und dem meiter fortgerückten Mannesalter 1). Er ließ es fich angelegen fenn, jum Studium ber alten Autoren die Junglinge zu ermuntern, indem er fie nur dabei ermahnte, alles Dbscone in benselben zu meiden 2).

<sup>1)</sup> Videas hominem in vanitate hujus saeculi ab infantia usque ad profundam senectutem conversatum, sola terrena sapientem, et in his penitus obduratum, cum hoc age de spiritualibus, huic de subtilitate contemplationis divinae loquere, et perspicies eum nec quid velis quidem posse videre. Nec mirum, indurata cera est. E contrario consideres puerum, aetate ac scientia tenerum, nec bonum nec malum discernere valentem nec te quidem intelligere, de hujusmodi disserentem, nimirum mollis cera est et quasi liquens nec imaginem sigilli quoquomodo recipiens. Medius horum adolescens et juvenis est, ex teneretudine atque duritia congrue temperatus, si hunc instruxeris, ad quae voles, informare valebis.

<sup>2)</sup> S. bie Ermahnung an einen jungen Mönch, soviel als möglich zu lesen und besonders auch diesenigen Autoren, welche er mit ihm nicht hatte lesen können: et praecipue de Virgilio et aliis auctoribus,

Seine Liebe aber erwies sich an dem hohen Alter nicht minder, als an der Jugend. Sie bewährte sich in der Art, wie er es sich angelegen seyn ließ, einen durch hohes Alter und schwere Krankheit entkräfteten Greis, Herewald, der keines seiner Glieder, außer der Zunge, mehr rühren konnte, zu pflegen. Er selbst drückte den Saft der Trauben mit einer Hand in die andere aus und ließ ihn daraus trinken.

Nach dem Tode des Abtes Herluin im J. 1078 wurde Anselm zu seinem Nachfolger gewählt, und auch als Abt ließ er sich von dem geistlichen Interesse am meisten bewegen; er klagte über so viele Aebte, welche über dem Weltslichen das Geistliche vernachlässigten, indem sie es sich ansgelegen seyn ließen, daß von den gottgeweihten Gütern in ihren Händen nichts verloren werden sollte, das Geses Gottes aber in ihren Herzen vertilgt werden ließen; denn sie trachteten so sehr darnach, klug zu seyn, um nicht von Andern betrogen zu werden, daß sie listig würden Andere zu betrügen; sie scheuten sich so sehr davor, zu verschwenden und von dem Ihrigen auf unrechte Weise etwas zu verslieren, daß sie geizig würden und was sie bewahrten, uns nüß versaulen ließen 1).

Einen noch größeren Würkungsfreis erhielt er, ba er im Jahre 1093 als Erzbischof von Canterbury nach

quos a me non legisti, exceptis his, in quibus aliqua turpitudo sonat. Lib. 1. ep. 55.

<sup>1)</sup> Seine Borte: Sunt multi praelati nostri ordinis, qui quasi solliciti, ne destruantur res Dei in manibus corum, agunt, ut dissipetur lex Dei in cordibus corum, nam tantum conantur esse prudentes, ne decipiantur ab aliis, ut fiant astuti, ad decipiendum alios. Adeo sunt cauti, ne fiant prodigi et quae habent irrationabiliter perdant, ut avari fiant et quae servant, inutiliter putrescant. Lib. II. ep. 71.

England berufen murbe. Durch dies hohe Amt murbe er aber, da er es fur seine Pflicht hielt, die Unabhangiafeit der Rirche nach den hildebrandinischen Grundfaben zu vertheidigen, in heftige Rampfe, welche feinem liebevollen und die Ruhe der religiofen Betrachtung suchenben Gemuthe besonders schwer fallen mußten, mit den Königen Wilhelm II. und Beinrich I. verwickelt. Er nahm jum Papfte feine Zuflucht. Urban II. ehrte in ihm die Burbe ber Wiffenschaft und bes Amtes, das er in der Rirche befleidete, jugleich. Drei Jahre brachte er unftat in Krankreich und Italien herumreisend zu. Da er in dem Beere bes normännischen Bergogs Roger von Sicilien, ben er auf seine Bitte bei ber Belagerung von Capua besuchte, auch Saragenen fand und diefe, von dem Rufe feiner Liebe angezogen, zu ihm famen, bewirthete er sie freundlich und erhielt auch unter benfelben große Berehrung. Bald nach seiner Rückfehr starb er im J. 1109, zuletzt verföhnt mit Allen, indem er noch sterbend Allen den Segen ertheilte.

In ihm erkennen wir also den Mann, bei dem Lehre und Leben zu Einem Ganzen zusammenstimmte. Wie wir die Liebe als die Seele seines Lebens hervorleuchten sehen, war dieselbe auch der Mittelpunkt seiner Glaubens, und Sittenlehre, was sich zu erkennen giebt in jenem merkwürdigen Ausspruche: wenn er sich von der einen Seite die Abscheulichkeit der Sünde, von der andern Seite alle Qualen der Hölle vorstelle und ihm zwischen beiden die Wahl gelassen wäre, so würde er die Hölle der Sünde vorziehen, und "er wolle lieber rein von Sünde und unschuldig die Hölle, als mit Sünden besleckt den Himmel haben". Wohl war er sich aber dabei bes wußt, daß er etwas Unmögliches vorausseze. Er widerssprach eben dadurch nur einer sinnlichen auf fleischliche

Weise veräußerlichten Auffassung von der Bolle und vom himmel; er bezeichnet durch die Art, wie er in der Bahl amischen zwei unmöglichen Boraussehungen zu entscheiden fich gebrungen fühlen wurde, nur ben nothwendigen inneren Zusammenhang wie zwischen Gunde und Solle, so amischen Beiligfeit und himmel, bas, mas ben eigenthumlichen Standpunkt ber driftlichen hoffnung in ihrem wesentlichen inneren Einheitsbande mit der driftlichen Liebe bil bet 1). "Undere zu lieben - fagte er - fen etwas Befferes. als Liebeserweisungen von Andern zu empfangen; denn alle Gaben der Liebe senen etwas Bergängliches, die Liebe aber fen das Emige, an fich Gott Wohlgefällige 2)." Immer stellte er die Gesinnung der Liebe als dasjenige hin, was allem driftlichen Thun und Leiden allein den mahren Werth gebe, fo bag nach bem Maage berfelben die Bedeutung aller auten Werke und aller Entsagungen abzuschäßen sen, mie bavon zeugen jene seine Worte in einem Briefe 3): "Ich habe in der Schule Christi gelernt, daß wer aus mahrer Liebe zu Gott und zu dem Nachsten dem Dürftigen auch nur einen Becher falten Waffers barreicht, ihm ein Almosen giebt, feinen Lohn nicht verlieren wird. Mit je größerer Liebe zu Gott und dem Rächsten ein Monch der ihm vorgesetten Nahrungsmittel sich enthält, besto größere Almosen giebt er auch und besto größeren Lohn erwirbt er sich."

<sup>1)</sup> Wie eine solche Ibee auch ben Worten zum Grunde liegt, mit denne er darüber Rechenschaft gab, wenn jene Aeußerung Befremben erregte. Cum constet, solos malos in inferno torqueri, et solos bonos in coelesti regno foveri, patet, nec bonos in inferno, si illuc intrarent, posse teneri debita poena malorum, nec malos in coelo, si forte accederent, frui valere felicitate bonorum.

<sup>2)</sup> Cabmer's Lebensbeschreibung c. V. §. 41.

<sup>3)</sup> Lib, I. cp. 41.

Gegen fich felbit übte er die größte Strenge, er fchrantte auf alle Beife feine finnlichen Bedürfniffe ein, fo bag feine Freunde für feine Gefundheit fürchten mußten und die Liebe mancherlei Runftgriffe, durch die fie ihn feine Entbehrungen ju milbern nothigten, fie erfinnen ließ 1). Und auch bei dem Glanze der höchsten Burde in der englischen Rirche behielt er die alte Monchostrenge bei. Wir sehen dies aus einem merkwürdigen charakteristischen Buge, welcher zugleich von der Macht der Liebe zeugt, mit welcher er die Bemuther an fich fesselte. Die Konigin Mathilde von Engs land, welche mit der innigsten Liebe und Berehrung ihm als ihrem geistlichen Bater anhing, mar von großer Besoronis für ihn erfüllt worden, da sie gehört hatte, daß er, wenn er lange gefastet, nicht aus eigenem Untriebe, sondern nur von Einem seiner Diener baran erinnert, Speise gu sich zu nehmen pflege. Sie schrieb deshalb an ihn einen Brief 2), in welchem fie ihn auf die rührendste Weise bat, baß er um feiner Gemeinde willen fich mehr schonen moge, bamit nicht, wenn er durch die Strenge feiner Enthaltungen bie Starke feiner Stimme einbugte, feine Predigerwurtsamkeit dadurch beeinträchtigt werde, fo daß wenigstens die Fernerstehenden ihn nicht mehr verstehen konnten 3).

<sup>1)</sup> Cabmer ergählt, bag er nur, wenn er mahrend bes Effens einen theologischen Gegenstand im Gespräch abhandelte, ohne baran zu benten, mehr Speise als gewöhnlich zu sich nahm, und die ihm zunächst Sigenden bies benutten, ihm mehr Brodt zuzusteden.

<sup>2)</sup> Lib. III. ep. 56.

<sup>3)</sup> Ne vox spiritualium aedificatrix raucescat et quae canonum ac dulce Dei verbum decoro, quieto remissoque sermone dispensare consueverat, id tanto remissius in futurum exequatur, ut quosque aliquantisper a te remotiores audientia ipsius voce privatos fructu ctiam vacuos derelinquat. Nolite igitur, bone pater et sancte,

hielt ihm das Vorbild Christi entgegen, der, wie das Fasten, so auch, Gastmählern beiwohnend, das Essen gesheiligt habe '). Anselm antwortete ihr, daß, obgleich er, ohne von Hunger gequält zu werden, fasten könne, er doch, soviel es nothig und nüßlich sey, seinen Leib durch Nahrungsmittel stärken könne und wolle 2).

Aber so streng er gegen sich selbst war, so nachsichtig war er gegen Andere und unlieb war es ihm, wenn Einer durch Rücksicht auf ihn sich abhalten ließ, seinen hunger zu befriedigen. Freundlich sah er die an seinem Tische Effenden an, wenn sie es sich wohlschmecken ließen, er hob feine Sand über fie auf und ertheilte ihnen feinen Segen, indem er sprach: "Wohl befomme es euch." Der Beist galt ihm überall mehr als der Buchstabe und er trug fein Bedenken, von der Strenge ber Moncheregel etwas nach gulaffen, von dem Buchstaben etwas zu opfern, wenn es ber Beist verlangte, wenn Rücksichten ber Liebe, um Unbern nicht beschwerlich zu fallen, ihm dazu riethen. Unselm's Schüler, ber Monch Cadmer, in der von ihm verfaßten Lebensbeschreibung deffelben dies berichtet, erfennen wir den Geift seines Meisters in der Art, wie er diesen gegen den Tadel, den er sich durch solche Abs weichungen von dem Gewöhnlichen zugezogen hatte, vertheidigt, wenn er sagt, daß, wem das Glück zu Theil worden,

nolite tam intempestive corporis viribus inedia destitui, ne orator esse desistatis.

<sup>1)</sup> Christus Jesus, qui dedicavit jejunium, dedicavit et esum, vadens ad convivium nuptiarum.

<sup>2)</sup> Licet sic possim sine famis molestia jejunare, satis tamen possum et volo, cum debeo, quantum expedit, corpus alimentis recreare.

das Leben Anselm's recht verstehen zu lernen, der werde es für etwas Lobenswertheres halten, daß er aus guten Gründen von der Strenge seiner Lebensweise zuweilen etwas nachließ, als wenn er sie immer starr vestgehalten hätte, denn das tugendhafte Handeln bestehe in dem vers nunftgemäßen 1).

Da Einer jener Rlausner, welchen viele Gelegenheit gegeben mar, unter ben gahlreichen Schaaren, die zu ihnen hinströmten, Worte ber Erbauung auszustreuen, ihn um eine Anweisung dazu gebeten hatte, wie er am besten die ihn besuchenden Laien zur Berachtung ber irdischen Dinge und zur Gehnsucht nach dem himmelreiche anreizen fonne, machte er ihm einen solchen Entwurf: "Mein theurer Bruber. Gott ruft und bietet das himmelreich feil. Dieses himmelreich ist ein solches, daß beffen Seliafeit und Berrlichkeit feines sterblichen Menschen Auge sehen, fein Dhr es vernehmen, fein Beift es ausbenten fann. Mache bir aber, um eine Borftellung bavon zu gewinnen, bies Bild bavon. Was Jeder, der in demfelben zu herrschen gewürbiat wird, will, das wird im himmel und auf Erden geschehen und was er nicht will, bas wird nicht geschehen. Denn es wird fo große Liebe zwischen Gott und Denen, die in diesem Reiche senn werden, und unter diesen gegenfeitig ftattfinden, daß Alle fich einander gegenseitig wie fich selbst, Gott aber mehr als sich felbst lieben werden. Daher wird dort Reiner etwas Undres wollen, als was Gott will, und was Einer will, werden Alle wollen, und

<sup>1)</sup> Nos, qui vitae illius modum scire meruimus, magis in eo laudandum aestimamus, quod a rigore sui propositi aliquando pro ratione descendebat, quam si continue in ipso rigidus indiscrete persisteret. Ratione siquidem agi virtutis est, vitii vero contra.

mas Einer oder Alle wollen werden, das wird Gott wollen. Es wird baher mit jedem Einzelnen und mit Allen, mit ber gangen Schöpfung und mit Gott felbst fo fenn, wie es Jeder wollen wird. Und fo werden Alle vollkommene Ronige fenn, benn es wird fenn, was jeder Einzelne will, und Alle werden mit Gott zugleich wie Gin König, aleich fam Ein Mensch fenn, weil Alle baffelbe wollen werden und mas fie wollen, senn wird. Gott bietet vom himmel herab ein so hohes Gut feil. Fragt Jemand: um welchen Preis? so wird ihm geantwortet: Der, welcher das himmelreich geben will, bedarf feines irdischen Preises und dem Gott, deffen Alles ift, mas da ift, vermag Reiner zu geben, was Er nicht hatte. Und doch giebt Gott etwas fo Großes nicht umsonst; denn er giebt es Reinem, der es nicht liebt; benn Reiner giebt bas, mas er lieb hat, einem Solchen, dem es nicht lieb ift. Also liebe und besitze. Endlich, weil im himmel herrschen nichts Andres ift, als mit Gott, allen heiligen Engeln und Menschen durch die Liebe fich so au Ginem Willen vereinigen, daß Alle zugleich Gine Macht besiten. Liebe Gott mehr als dich felbst und du beginnst schon zu besigen, mas du dort auf vollkommene Beise haben wirst. Diese Liebe kann aber feine vollkommene in bir fenn, wenn du nicht dein Berg von aller andern Liebe leer machst; benn wie ein Wefag, je mehr es mit Maffer oder einer andern Feuchtigkeit erfüllt ift, desto weniger Del in sich fassen kann, so schließt das Herz, je mehr es von einer andern Liebe eingenommen ift, desto mehr biese Liebe aus."

Anselm war von einer vorherrschend contemplativen Natur, aber doch gab er sich den verschiedenen Gebieten nach außen gerichteter Thätigkeit hin, wozu er durch seine

verschiedenen Würfungefreihufgefordert murde. Die Liebe bildete bei ihm das Band gichen dem contemplativen und bem praktischen Leben. Etm ihn Auszeichnendes ift biese innere Geistesruhe für religi Betrachtung und Spekulation, welche er fich durch i Menge der von außen her auf ihn eindringenden Sorge nicht trüben ließ. Mitten unter seinen Geschäften, Rämpt, Reisen brangten sich ihm die spekulativen Fragen auf, Ache er durch die von ihm verfaften Schriften zu beantwten suchte. Was zwischen Unselm und Andern, welche vomnfachen findlichen Glauben zur Spekulation übergingen, ein bedeutenden Unterschied macht, ift dies. Es war nicht, 'e bei Andern, der Kampf bes Rleisches und Geistes, die Zegetion der natürlichen Bernunft gegen die gottlichen Die, nicht der Stachel bes Zweifels, mas ihn zur Spekulain über ben Glaubensinhalt anreizte. Er suchte nicht ma durch sein Denken aus einem inneren Zwiespalte heuszukommen, die verlorene Sicherheit und Ruhe des Glavens wiederzugewinnen. Der Inhalt des driftlichen Glauber mar ihm unmittelbar gewiß, sein driftliches Bewußtseyn ar über jeden Zweifel Die Herzenserfahrung pr ihm bas sicherste erhaben. Zeugniß von der Realität deffen, vas ihm der Glaube verbürgte. Da nun aber mit de innigen zuverfichtlichen Glauben ein tief forschender vekulativer Geist bei zusammenkam und auch dieser sein Recht machte, war er überzeugt, daß das was ihm als das Höchste im Glauben und in der Bernserfahrung sich bewährte, auch für das Denken als Iches sich bewähren muffe, daß kein Zwiespalt in dem Gite fenn, das, mas den Menschen als Bild Gottes vor de übrigen Geschöpfen auszeichne, dem göttlichen Inhalte nichfremd bleiben durfe.

So fühlte er fich gedrungen, on dem, mas ihm an fich das Gemiffeste mar, auch dur Bernunfterkenntnig Rechenschaft zu geben. 3mei merfridige 1) Beispiele mogen uns diefen Zusammenhang in sem Geistesleben anschaulich machen. Er war noch Priofin dem Kloster Beck, als er vor dem Anfange der Frühlffe, vom Schlafe erwacht, im Bette liegend darüber nachfn, wie es zu benten fen, daß die Propheten das Verganne und Zufünftige zugleich wie etwas Gegenwärtiges gefcht hatten. Und da er ganz in folden Gedanken versunfeldie Augen auf den Boden geheftet hatte, fah er mitt durch die Wand hindurch die Monche, denen dies Geseft zufam, in der Rirche umherwandeln, am Altar vorbethen, um für die Frühmesse Alles in Stand zu feten, die ihter angunden, und gulett Ginen derselben die Glocke gien, um die Uebrigen zu weden. Als nun, nachdem der chall diefer Glocke ertont war, alle Monche aus ihren Bem aufstanden und zusammenkamen, wunderte fich Anfelm ho er erfannte, daß es Gott das Leichteste sen, den Propfen im Geiste das Zukunftige zu offenbaren, da er ihn durcho viele dichte Körper hindurch bas, was geschah, mit lesichen Augen habe sehen laffen 2). Mogen wir nun in der unläugbaren merkwürdigen Thate fache bas Zusammentrien einer der Phantasie vorgeführten

<sup>1)</sup> Wie bies bei Anselmasammenhing, wird von Cadmer treffend bezeichnet: Divinis schuris tantam sidem adhibebat, ut indissolubili sirmitate cordicrederet, nihil in eis esse, quod solidae
veritatis tramitem to modo exiret. Quapropter (also biese
Bestigseit der Ueberzgung war die Basis seines Densens) summo
studio animum ad oc intenderat, quatenus juxta sidem suam
mentis ratione meretur percipere, quae in ipsis sensit multa
caligine tecta latere

<sup>2)</sup> Cadmer 11., 9.

Bisson mit dem, was sich äußerlich verwürklichte, oder ein würkliches durch die Schranken des Raumes nicht gehemmstes, von einem inneren den äußerlichen Sinnesorganen zum Grunde liegenden Sensorium ausgehendes Schauen, ähnlich dem, was von somnambulistischen Zuständen erzählt wird, erkennen, offenbar gab diese psychologische Erscheinung, wie wir sie auch uns immer denken mögen, dem Anselm eine Analogie für das prophetische Schauen. Es ist die zum Grunde liegende Idee, daß, wie in der angeführten Ersscheinung das Trennende des Naumes für die Anschauung vernichtet, so das Trennende der Zeit für die Anschauung der Propheten ausgehoben worden sey.

Das zweite Beispiel ist dieses: Als Anselm mit ber Untersuchung barüber beschäftigt mar, wie fich in Ginem furzen Argumente Alles, mas zur Lehre von Gott, feinem Befen und feinen Eigenschaften gehore, zusammenfaffen laffe 1), verfolgte ihn überall diefer Gedanke, er ließ ihn nicht ruhig effen und schlafen. Auch seine Andacht bei der Frühmesse und bei andern firchlichen Sandlungen wurde dadurch gestört. Schon wollte er deshalb diesen Gedanken als eine Bersuchung bes Satans gurudweisen. Aber je mehr er bagegen fampfte, besto gewaltiger brang biefer Gedanke auf ihn ein. Und bei der Reier der Bigilien in einer Racht wurde es ihm auf einmal hell im Beiste, hohe Freude erfüllte sein Inneres und sogleich schrieb er nieder, was ihm diese Befriedigung gewährt hatte, woraus sein Proslogion entstand. So hing das Religiose und Spekulative bei ihm zusammen, und die Werke, aus welchen fein Geist alle Rahrung schöpfte, welche ihm, wie er sie immer-

<sup>1)</sup> Der nachher zu ermahnende ontologische Beweis.

fort studirte, zu allen feinen Forschungen den Anstoß gaben, waren die Bibel und Augustinus 1). Go war auch in seiner Polemik gegen Roscelin das philosophische und das theologische Interesse auf das Engste verbunden. Der Nomis nalismus erschien ihm als eine Denkweise, welche sich über bas Sinnliche burchaus nicht zu erheben vermöge, welche Die Bernunft nicht zu fich felbft, gum Bewußtseyn ihres eigenthümlichen Wesens kommen laffe, welche, bie Realität der Ideen nicht anerkennend, alles Erkennen unmöglich mache. "Die Vernunft, - fagt er von den Nominalisten - welche über Alles im Menschen herrschen und richten foll, ift bei ihnen von finnlichen Bildern fo fehr umnebelt, daß sie sich von denfelben nicht zu befreien und das, mas fie allein und rein in feinem geistigen Wefen betrachten foll, nicht bavon loszumachen vermag 2)." Die chriftliche Grundlehre von der Menschwerdung Gottes scheint ihm etwas mit dem Nominalismus Unvereinbares zu fenn; "denn - meint er - wie kann man von diesem Standpunkte eine Verbindung Gottes mit der menschlichen Ratur ans nehmen, wenn es überhaupt nur menfchliche Personen giebt, der Begriff der menschlichen Ratur, der Menschheit aller Realität ermangelt 3)?"

- 1) Eabmer I., 68: Nihil assercre, nisi quod aut canonicis aut Augustini dictis incunctanter posse defendi videret.
- 2) De fide trinitatis c. II.: Prorsus a spiritualium quaestionum disputatione sunt exsufflandi. In eorum quippe animabus ratio, quae et princeps et judex omnino omnium debet esse, quae sunt in homine, sic est imaginibus corporalibus obvoluta, ut ex cis se non possit evolvere nec ab ipsis ca, quae ipsa sola et pura contemplari debet, valeat discernere.
- 3) Qui non potest intelligere, aliquid esse hominem, nisi individuum, nullatenus intelliget, hominem assumptum esse a verbo, non personam, id est aliam naturam, non aliam personam esse assumptam?

Es erhellt amar aus dem Befagten, wie fehr der rubige religible und theologische Entwickelungsgang Unfelm's von bem burch so mannichfache Sturme fich hindurchziehenden bes Augustinus verschieden ift, aber beide murden boch auf verschiedenen Wegen zu demfelben Resultate geführt, baß das rechte Verständniß der Glaubenswahrheiten nur von bem driftlichen Bewußtsenn ausgehen könne, den Glauben und die innere Erfahrung voraussetze. Das augustinische Princip über das Berhältniß der wiffenschaftlichen Glaubenstehre jum Glauben: "fides praecedit intellectum." wurde so auch das feinige, und durch ihn zuerst in die mittelalterliche Theologie übergeleitet. Er entwickelte und vertheidigte daffelbe in der Polemik gegen Roscelin, obgleich dieser eigentlich nichts dawider Streitendes vorgetragen hatte. Auch Anselm schloß sich ben feit älteren Zeiten in dieser Beziehung als flassische Beweisstelle gebrauchten Worten Esa. 7, 9 nach der Uebersetzung der Bulgata an. "Jeder Chrift - fagt er - muß immer benfelben Glauben ohne zu zweifeln vesthalten, und indem er ihn liebt und nach demfelben lebt, demüthig, soviel er vermag, den Grund dafür suchen, warum es so ist 1). Wenn er es zu erkennen vermag, danke er Gott. Wenn er es nicht vermag, beuge er das haupt voll Ehrfurcht; denn eher wird die auf sich selbst vertrauende menschliche Weisheit ihr Sorn zerstoßen, ale baß es ihr gelingen konnte, biefen Felfen umzufturgen." Er redet gegen Diejenigen, welche die hochsten Fragen über den Glauben aufzuwerfen magten, ehe fie durch den Glauben die Klügel des Geistes empfangen hätten. Ihre Irr=

<sup>1)</sup> Semper eandem fidem indubitanter tenendo, amando et secundum illam vivendo, humiliter, quantum potest, quaerere rationem, quomodo sit.

thumer leitet er eben aus ber verkehrten Ordnung, ber fie in ihren Untersuchungen folgten, ab, baraus, baß sie ben intellectus der fides vorangehen laffen wollten. Solche über Dinge, von denen fie nichts erfahren hatten. bisputiren wollten. fo vergleicht Anselm dies damit, wie menn Alebermäuse und Nachteulen, die nur bei Nacht den Simmel fahen, über die Mittagestrahlen ber Sonne mit den Adlern streiten wollten, welche die Sonne felbst unmittelbar anschauten. "Zuerst muß also durch den Glauben bas berg gereinigt, querft muffen burch Beobachtung ber Gebote des herrn die Augen erleuchtet, zuerst muffen wir in dem demuthigen Gehorsam gegen das göttliche Bort Rinder werden, ehe wir die Weisheit erkennen konnen, welche Gott den Weisen und Klugen verborgen und ben Rindern geoffenbart hat. Zuerst muffen wir uns von dem Fleische lossagen und nach dem Geifte leben, ehe wir die Tiefen bes Glaubens zu untersuchen magen mogen; benn ber fleischliche Mensch vernimmt nichts von göttlichen Dingen. Je mehr wir bas, mas die heilige Schrift für bas Leben und lehrt, in thätigem Gehorsam ausüben und uns fo damit nahren, desto mehr werden wir in dem fortschreiten, was dem Beifte fur die Erfenntniß Befriedigung gewährt. Wer nicht glaubt, wird nicht erfahren, und wer nicht erfahren hat, wird nicht verstehen; denn soviel die Erfahrung über bas bloße Boren von einer Sache erhaben ift, soviel wird fich das Wiffen Deffen, der erfahren hat, über die Erfenntniß Deffen, der bloß vom Borenfagen etwas fennt, erheben. Das Praktische und Theoretische hangt so genau ausammen, daß nicht allein ohne ben Glauben und bie Beobachtung ber göttlichen Gebote Reiner ju einer höheren Stufe ber Erfenntniß fich erheben fann, fondern auch guweilen das verliehene Verständniß entzogen wird und der Glaube felbst zu Grunde geht, weil das gute Gewissen vernachlässigt worden." Anselm beruft sich hier auf das, was Paulus Röm. 1. von der Unterdrückung des Gottess bewußtsenns sagt.

Seine Theologie verfolat daher die beiden Richtungen, die Unabhängigkeit des Glaubens und die unverlekliche Burde besselben gegen eine übermuthige, oder meniastens ihm übermuthig erscheinende bialektische Grefulation zu vertheidigen, und die rationelle Auffaffung und Entwickelung der Glaubenswahrheiten, ihre llebereinstimmung mit der durch ein höheres Licht erleuchteten Bernunft nachzuweisen. In Unselm finden wir Gemuth und Bernunft, Gefühl und Erfennen, bas mostische und bas svekulative Element in schöner Ginigung. Der Inhalt feines Glaubens war ein ihm durch die Ueberlieferung der Kirche gegebener, aber sein subjektives Glaubensleben hatte fich an dem Studium der heiligen Schrift entwickelt. sich das Kirchliche und Christliche von Anfang an bei ihm verschmolzen hatte und er mit dieser Richtung seines Beiftes in die heilige Schrift fich hineinlas und fich hineinlebte, goß er Alles, was er daraus ableitete, unwillführlich in die katholische Form hinein. Tiefe des Gemuths und des Geistes und Scharfsinn kamen bei ihm zusammen, doch war der Liefsinn mehr als der Scharffinn bei ihm vorherrschend und das religiöse Interesse überall das Vorwaltende. So konnte es leicht geschehen, daß er den aus den Tiefen feines religiösen Bewuftsenns geschöpften Inhalt einer Beweisform, die dem unabhängig forschenden Scharffinne nicht hätte genügen können, unterschob und bewiesen zu haben meinte, was ihm vor allen Beweisen gewiß war und was

ihm fonst durch solche Beweise nicht Sache der Ueberzeus gung hätte werden können. Oft muffen wir bei ihm zwischen den zum Grunde liegenden tiefen Ideen und der mangels haften syllogistischen Form ihrer Entwickelung unterscheiben.

So feben wir in Anselm die verschiedenen Grundrichtungen des feine Zeit bewegenden Beiftes harmonisch mit einander verbunden. Die in ihm verschmolzenen Beisteselemente traten aber in der fortgehenden Entwickelung des geistigen Lebens dieser Zeit auseinander und es gingen Gegenfätze daraus hervor, welche zu den bedeutendsten Erscheinungen des zwölften Sahrhunderts gehören. es entstanden Rämpfe, welche den Entwickelungsprozes ber Theologie erst zu seiner Entscheidung führen mußten. Indbesondere erscheinen und im Anfange des zwölften Jahrhunderts der Abt Bernhard von Clairvaux und Abalard als die Repräsentanten der beiden aus der Einheit, in der fie bei Unselm mit einander verbunden maren, herausgetretenen theologischen Grundrichtungen, der vom Leben des Gemuths ausgehenden oder praftische mnstischen und ber dialektischen.

Was zuerst Bernhard betrifft, so mussen wir hier auf das zurückweisen, was wir in der Geschichte des Mönchsthums über seinen religiösen Standpunkt bemerkt haben. Wir sahen, wie ihm die vom Glauben ausgehende Herzenstersahrung Hauptsache war, wie er nur dasjenige Wissen in der Religion als das rechte gelten ließ, welches den Menschen in sein Inneres zurückführt und ihn sich demüsthigen lehrt. Der Mann, dessen ganzes Leben dem Mönchsthume und der demselben zum Grunde liegenden Anschauungsweise angehörte, betrachtete von diesem Standpunkte aus als das höchste Ziel des christlichen Lebens nicht, wie es

bas achte Christenthum verlangte, die Vermenschlichung bes Göttlichen, die Berklärung alles Menfchlichen durch ein aottliches Lebensprincip, fondern einen über das Rein-Menschliche sich erhebenden Standpunkt christlicher Bollfommenheit, einen alles Menschliche hinter fich zurücklaffenden Schwung ber Betrachtung bes Beiftes. Das Bochste ift nach seiner Auffassung nicht bas, was sich ber harmonischen Entwickelung aller Rrafte ber menschlichen Ratur anschließt. sondern es ist der Schwung der Begeisterung, der alle Mittelglieder überspringt und die Unschauung des ewigen Lebens anticipirt. "Der Größte - fagt Bernhard - ift, wer, ben Gebrauch der Dinge und der Ginne verachtend, soweit es der menschlichen Gebrechlichkeit gestattet ift, nicht durch stufenmäßiges Fortschreiten, sondern durch plöglichen Aufschwung in der Betrachtung zuweilen zu jenen Söben sich zu erheben pflegt 1)." Dahin rechnet er, was Paulus von seiner Entzückung in den himmel erzählt 2). Er unterscheibet brei Standpunkte: "Der des frommen praktischen Lebens mitten in der burgerlichen Gesellschaft, wo die Sinne und die sinnlichen Dinge auf eine ordentliche, Gott wohlge= fällige Weise gebraucht werden. Der zweite Standpunkt ist berjenige, wo man sich durch stufenmäßige Entwickelung der Erkenntniß von der Offenbarung des unsichtbaren göttlichen Wesens in der Schöpfung zu diesem selbst erhebt. Der dritte höchste Standpunkt, wo der Beist sich in sich

<sup>1)</sup> Omnino maximus, qui spreto ipso usu rerum et sensuum, quantum quidem humanae fragilitati fas est, non ascensoriis gradibus, sed inopinatis excessibus avolare interdum contemplando ad illa sublimia consuevit. De consideratione lib. V. c. 1. §. 3.

Excessus, non ascensus, nam raptum potius fuisse, quam ascendisse, ipse se perhibet.

felbst sammelt und, soviel er durch Gott unterstutzt wird, den menschlichen Dingen sich entzieht, um zur Betrachtung Gottes sich zu erheben '). Auf diesem letzten Standpunkte gelangt man unmittelbar zu dem, was von Allem das Ziel ist, zur Erfahrung von dem Göttlichen. Dazu führen auch die beiden andern Standpunkte, nur auf langsamere Weise. Das höchste kann nicht durch Worte gelehrt, sondern nur durch den Geist geoffenbart werden. Keine Rede kann es erklären, aber durch Gebet und Reinheit des Herzens geslangen wir dazu', nachdem wir durch den Lebenswandel uns dafür würdig gemacht haben."

Er vergleicht ferner mit einander dieses dreifache Verzhältniß des Geistes zur Erkenntniß religiöser Wahrheit: opinio, sides, intellectus. "Der intellectus geht von Verznunfterkenntniß aus, der Glaube stütt sich auf Autorität, die Meinung halt sich nur an das Wahrscheinliche. Beides erste ist im Besitz der Wahrheit, aber auf verschiedene Weise; der Glaube besitzt die Wahrheit als eine verschlossene und verhüllte, der intellectus als eine enthüllte und offenbare. Es ist besonders wichtig, daß diese drei Operationen des Geistes recht auseinandergehalten und auf das ihnen zuskommende Gebiet bezogen werden, daß der Glaube nicht, was dem bloßen Meinen angehört, als etwas Sicheres vesthalten wolle, oder daß nicht die Meinung das Beste, was dem Glauben zugehört, in Frage stelle. Wenn die

<sup>1)</sup> Dispensativa est consideratio, sensibus sensibilibusque rebus ordinate et socialiter utens ad promerendum Deum. Aestimativa est consideratio prudenter ac diligenter quaeque scrutans ac ponderans ad vestigandum Deum. Speculativa est consideratio se in se colligens et, quantum divinitus adjuvatur, rebus humanis eximens ad contemplandum Deum.

Meinung fich zu behaupten anmaßt, ift fie verwegen. Menn bem Glauben Zweifel beiwohnt, ift er ein schwacher. Wenn der intellectus in das Versiegelte des Glaubens einzubrechen versucht, ift es frevelhafte Willführ, die fich gegen die Majestät des Göttlichen auflehnt. Der Glaube ift ein von ber Willenbrichtung ausgehendes ficheres Vorausnehmen ber noch nicht enthüllten Wahrheit 1). Es kommen also hier diese Merkmale zusammen: Die Richtung des Willens. wodurch die Ueberzeugung bestimmt wird, eine praktische Uneignung ber Wahrheit, eine Lebensgemeinschaft mit ben göttlichen Dingen, welche bem Wiffen noch etwas Berhulltes find. Die Ueberzeugung wird hier nicht durch objettive Grunde bestimmt, wie bei bem Wissen, sie geht von etwas Subiektivem aus, von ber Richtung bes Gemuthe gu bem Göttlichen hin und die Ueberzeugung, welche daraus entsteht, ist eine sichere. Der intellectus ist eine gewisse und flare Erfenntniß des Unsichtbaren. Den Unterschied amischen bem intellectus und bem Glauben macht also nicht ber Grad der Gewiffheit, sondern nur der Grad der Rlars heit, das Berhülltsenn deffen, mas dem intellectus etwas Enthülltes ift 2). Nichts verlangen wir mehr zu wiffen, als das, mas mir durch ben Glauben schon wiffen, also, daß zu der schon im Glauben gegebenen Gewißheit auch die Rlarheit des Erkennens hinzufomme. Unfrer Seligkeit wird nichts mehr fehlen, wenn das, mas uns durch den Glauben schon etwas Gewisses ist, auch etwas Unverhülltes

<sup>1)</sup> Voluntaria quaedam et certa praelibatio necdum propalatae veritatis.

<sup>2)</sup> Quod etsi non habet incertum, non magis quam intellectus, habet tamen involucrum, quod non intellectus.

und fenn wird 1)." Man murde also dem Bernhard Uns recht thun, wenn man fagen wollte, daß er das Streben nach Erfenntniß burchaus zurückgewiesen habe, ein folches Berlangen bes Beistes etwas gang Fremdes ihm gewesen fen. Die Befriedigung biefes dem Geifte eingepflanzten Bedurf. niffes rechnete er ja gur Geligfeit bes ewigen Lebens, und auch von dem Standpunkte des Lebens hienieden wollte er ein foldes Streben nicht verbannen, wenngleich er felbit fich mehr zu ber von dem Leben des Gemuthe ausgehenden Betrachtung hinneigte. Nur ein feiner Schranken fich nicht bewuftes, bas Seiligthum des Glaubens nicht heilig haltendes, die Einfalt und Demuth des Glaubens, die Barme bes Gemüthe beeinträchtigendes Streben ber Spekulation war ihm verhaßt. Wäre die spekulative Theologie immer nur auf der von Auselm vorgezeichneten Bahn fortgegangen, so hätte sich Bernhard leicht mit derselben verständigen und wennaleich sein Weg ein andrer war, doch mit ihr befreunden konnen. Aber anders gestaltete fich bas Berhalt: niß durch das fühne Auftreten Abalard's.

Peter Abalard, geboren im J. 1079 zu Palais ohn, weit Nantes in der Bretagne, wurde schon in den ersten Jünglingsjahren von der Begeisterung für jene dialektischen Studien ergriffen. Er war mit glänzenden Gaben aus, gerüstet, sich derselben aber auch wohl zu sehr bewußt 2),

<sup>1)</sup> Nil autem malumus scire, quam quae fide jam scimus. Nil supererit ad heatitudinem, cum, quae jam certa sunt nobis fide, erunt acque et nuda.

<sup>2)</sup> In einem in ber späteren Zeit seines Lebens nach seinen mannichfachen Unglücksfällen geschriebenen Werke sagt er von sich: Consido in ea, quae mibi largior est, ingenii abundantia, ipso cooperante scientiarum dispensatore, non pauciora me praestiturum

ein zu großes Gelbstgefühl, welches burch die glanzende Anerkennung, die feine Talente bald fanden, immer mehr genährt murde, mar das fittliche Gebrechen, mit welchem er von Anfang an bis zum Abende feines Lebens befonbere zu fampfen hatte, mas auch bazu beitrug, ihn in bie Sturme hineinzuwerfen, welche auf die Lauterung feines Gemuthe guruckwurften. Bald gerieth er mit feinen Lehrern, wie dem berühmten Dialektifer, Borfteher einer reas liftischen Schule, bem Wilhelm von Champeaux zu Paris, in Streit. Bu Melun, Corbeil, Paris erwarb er fich als Meifter in ber Dialeftif einen großen Namen und vielen Beifall. Bon dem Studium der Philosophie wollte er zur Theologie übergeben, obgleich er von derjenigen Richtung des Gemüths, ohne welche ein solches Studium nicht gebeihen kann, noch fern mar. Er suchte zu Laon einen bamals berühmten Lehrer, den Anselm, auf, fand sich aber durch deffen Vorträge nicht befriedigt, und bald magte er felbst als Lehrer aufzutreten, mit seinem Meister zu wette eifern. Bon dort verdrängt, begab er fich nach Paris und hier machte er durch seine philosophischen und theologischen Borträge großes Auffehn. Bon Rom, Italien, allen Theilen Frankreiche, den Niederlanden, Deutschland, ftromten Jünglinge herbei, ihn zu hören. Sein Ruhm und seine reiche Einnahme ließen ihn immer weniger über fich felbst wachen, so daß er sich seinen Lusten immer mehr hingab 1).

cloquentiae peripateticae munimenta, quam illi praestiterunt, quos Latinorum celebrat studiosa doctrina. Dialectica ed. Cousin, p. 228.

<sup>1)</sup> Abalard sagt von sich selbst in seiner historia calamitatum: Cum jam me solum in mundo superesse philosophum aestimarem, nec ullam ulterius inquietationem formidarem, frena libidini coepi

Er felbit erfennt nachher in ben Unglücksfällen, welche er dadurch über fich felbst herbeizog, die von der Borfehung ihm gegebenen Seilmittel feiner sittlichen Uebel, unter benen er Hochmuth und Wollust besonders nennt 1). Die schmach. vollen Leiden, welche ihn trafen, bewogen ihn von der Welt fich zurückzuziehen und er trat im 3. 1119 als Mond in die Abtei St. Denis bei Paris ein. hier wurde er durch viele feiner früheren Schüler und andere junge Alerifer mit Bitten bestürmt, daß er, wie er früher um Ruhm und Geld zu gewinnen, seine Bortrage gehalten hatte, nun gur Ehre Gottes in einem neuen Sinne und Beifte biefe Thatiafeit wieder beginnen möchte. Die Mönche von St. Denis, welche bei ihrer Zugellofigkeit des strengen und bittern Sittenrichters gern entledigt fenn wollten, brangen in ihn, daß er diesem Rufe folgen folle. Gine Priorei, welche zu diefer Abtei gehörte und die an das Gebiet des Grafen Theobald von Champagne grenzte, murde ihm für biesen 3weck eingeräumt und bald mar er wieder ber Mittelvunkt für eine von allen Seiten herbeistromende Jugend, so daß Wohnungen und Lebensmittel nicht hipreichten 2). Awar beschäftigte er fich hier auch noch mit ber Erklarung alter Schriftfteller und Erorterung ber dialektischen Fragen, aber die neue ernstere Richtung, welche bas Unglud ihm

laxare, qui antea vixeram continentissime. Et quo amplius in philosophia vel sacra lectione profeceram, amplius a philosophis et divinis immunditia vitae recedebam.

<sup>1)</sup> Cum igitur totus in superbia atque luxuria laborarem, utriusque morbi remedium divina mihi gratia, licet nolenti, contulit.

<sup>2)</sup> Er selbst sagt in ber Geschichte seines Unglücks von seinen Borlesungen, was wir gewiß nicht Ursache haben für übertrieben zu halten: Ad quas tanta scholarium multitudo confluxit, ut nec locus hospitiis nec terra sufficeret alimentis.

gegeben hatte, bewog ihn, sich doch befonders zu theos logischen Gegenständen hinzuwenden und diese nach seiner eigenthümlichen dialektischen Methode zu behandeln.

Nach dem Wunsche seiner Buhörer begann er feine theologischen Lehren auch in einem Werke niederzulegen, das er wohl über die ganze Glaubenslehre ausdehnen wollte, das aber über die Lehre von der Dreieinigkeit nicht hinausfam: Theologia, ober: Introductio in theologiam 1). Aus diesem Werke erhellt, daß damals schon ein Kampf awischen der dialektischen und der praktische kirchlichen Parthei ausgebrochen mar. Abalard schreibt nicht ohne eine gewisse Gereiztheit gegen die Widersacher der neuen dialeftischen Methode. Er flagt darüber, daß so Viele, welche sich auf eine vernünftige Entwickelung der Glaubenslehren nicht verständen, einen Trost für ihre Ungeschicktheit darin fuchten, einen folchen glühenden Glaubenseifer am meisten zu preisen, vermöge deffen man, ohne zu untersuchen und zu prufen, glaube 2). Er bezeichnet fie alfo ale Die Bertheidiger eines blinden Autoritätsglaubens. Er fagt gegen solche, daß darnach kein Mittel übrig bleibe, die Unhänger einer falschen Religion zu widerlegen und von ihrem Irrthume zu überführen. Auch alle Gogendiener konnten dass selbe für sich anführen 3). Wenn jene behaupteten, daß die

<sup>1)</sup> In seiner Borrebe gebraucht er selbst ben Ausbruck: Sacrae eruditionis summa quasi divinae scripturae introductio.

<sup>2)</sup> Nunc plurimi solatium suae imperitiae quaerunt, ut cum ea de fide docere nituntur, quae ut etiam intelligi possint, disserere non sufficiunt, illum maxime fidei fervorem commendent, qui ca quae dicantur, antequam intelligat, credit, et prius his assentit ac recipit, quam quae ipsa sint videat et, an recipienda sint, agnoscat seu pro captu suo discutiat. Lib. II. p. 1061.

<sup>3)</sup> Cujusque populi fides, quantamcunque astruat falsitatem, refelli

von Gott geoffenbarten Wahrheiten in diesem Leben nicht verstanden werden konnten, so wurde dies zum Montanis, mus hinführen, es murbe baraus folgen, daß die heiligen Schriftsteller blinde Werkzeuge des heiligen Geistes gewesen waren, felbst nicht verstanden hatten, mas fie fchrieben. Gin Glaube, der so leicht entstehe, nicht von Prufung ausgehe. fen auch fein vester; er berief sich auf bas Wort Sirach 19, 4: "Wer bald glaubt, ift leichtfertig." Der nicht Leichtgläubige verlange Grunde, die ihn zum Glauben bestimmten, senen es nun Bernunftgrunde oder Thatsachen. Go fenen Thomas, Paulus durch Thatsachen zum Glauben gebracht worden, "und je schwerer ein Paulus zum Glauben burchbrang, besto stärfer zeigte fich fein Glaube nach feiner Bekehrung." Er berief fich darauf, daß dieser Avostel die Gabe, den Inhalt des religiösen Bewußtsenns auf eine für Andere überzeugende Weise zu entwickeln, die Gabe der Prophetie andern Geistesgaben vorziehe, die Zungengabe, weil dies Bermogen nicht damit verbunden fen, herabsete 1).

Er unterschied verschiedene Stufen in der Entwickelung des Glaubens. Auf die bemerkte Weise entsteht nur die erste Stufe des Glaubens, die durch die Gewalt der Versnunftgründe oder der objektiven Thatsachen bestimmte religiöse Ueberzeugung. Dies ist noch kein solcher Glaube, der ein meritum vor Gott hat. Es entwickelt sich daraus erst durch das Hinzukommen der Liebe ein solcher Glaube, welcher, ohne durch den Augenschein sich irre machen zu

non poterit. Respondere poterit, secundum nos ipsos etiam de fide ratiocinandum non esse, nec a nobis alios impeti debere, unde nos ab aliis censemus impetendos non esse. Lib. II. p. 1059.

<sup>1)</sup> So erffart er bas prophetari: Ea quae dicuntur exponere et eorum intelligentiam aperire. L. c. p. 1062.

laffen, um bes göttlichen Wortes willen etwas mit Zuverficht als mahr anerkennt, wo die zu Gott vertrauende Liebe feine Gründe weiter verlangt, wie der Glaube Abrahams 1). Wenn aber auch jener erfte Glaube nur eine vorbereitende Stufe ift, fo barf man ihn doch beshalb nicht verachten." Abalard fest bemnach biefen Entwickelungsgang: "Man prüft zuerst die Gründe, welche von der Wahrheit des Christenthums zeugen, fo erhalt der Glaube feine Bereche tigung; baraus geht bann burch bie Kraft bes heiligen Beistes die Zuversicht der auf das Unsichtbare sich beziehenden religiösen Ueberzeugung hervor. Der Glaube begieht fich immer auf das unfichtbare Göttliche. Das fichtbare Sinnliche kann Anschließungspunkt für den Glauben senn, das Behifel, wodurch sich das, was Gegenstand bes Glaubens ift, dem Geifte offenbart, aber nicht felbst Gegen-Auch Thomas, zu dem der Herr stand des Glaubens. sprach: "Du glaubst, weil du gesehen hast", glaubte nicht an das, mas er fah. Er fah die sinnliche Erscheinung und er glaubte nur an den in derfelben verborgenen Gott 2)."

<sup>1)</sup> Distinguitur itaque fides talis a fide Abrahae, qui contra spem in spem credidit, nec naturae possibilitatem, sed promittentis attendit veritatem. Lib. II. p. 1060.

<sup>2)</sup> Wenn Abalard lib. II. p. 1061, was ihm so übel gebeutet wurde, ben Glauben im Berhältnisse zu ber Anschauung (ipsarum rerum experientia per ipsam earum praesentiam = cognitio) nur in bieser Beziehung existimatio non apparentium nannte, so wollte er bamit gewiß ben Glauben nicht jedem andern Dasurhalten gleichsehen und bessen Werth keineswegs verkleinern. Zugleich hob er hervor, daß der Glaube die substantia rerum non apparentium seh, was er in den gleich nachher genauer zu bezeichnenden Sentenzen, ed. Rheinwald, c. II. (welcher Abschnitt vom Glauben ganz gleichlautet mit der introduct. theol. p. 980), so erklärt: Fundamentum et origo, unde ad speranda aliqua perducimur, credendo scilicet

728 Unterfcheid, in b. Schrift gw. Befentlichem u. Unwefentlichem.

Bu ben Reimen einer neuen theologischen Entwickelung, bie von Abalard nur nicht weiter ausgebildet und benutt wurden, gehort auch dies, daß er, indem er dem Glauben fein eigenthümliches Gebiet zuwies und dieses abgrenzte, basienige aussonderte, mas das religiose Interesse nichts angehe, für baffelbe etwas Gleichgültiges fen, wie g. B. Die Frage, ob Christus von dieser ober jener Statur gewesen sen, in dieser oder jener Stadt gepredigt habe 1). Eine Unterscheidung, welche dazu führen konnte, was eigentlich Glaubensartifel sen, von dem, was es nicht sen und in Eine Rlaffe mit andern geschichtlichen Thatsachen gehöre, in ber heiligen Schrift selbst bas, was eigentlich Wort Gottes sen und mas es nicht sen, zu fondern, und wir werden murklich bei Abalard Spuren einer freieren Auffassung des Inspirationsbegriffes finden. Mit dieser Bestimmung ift auch zusammenzuhalten, mas er in seinem Commentar über ben Römerbrief fagt, daß vielleicht, mas bas Evangelium über Glauben, hoffnung und Liebe gelehrt habe, für die Seligfeit genug fenn fonnte 2).

primum ea esse, ut postmodum speremus. Argumentum non apparentium, hoc est probatio, quod sint aliqua non apparentia.

<sup>1)</sup> Sunt autem plura ad Deum pertinentia, quae credi vel non credi nostra non interest, quia sive credantur sive non credantur nullum incurrimus periculum. (Die Beispiele sind aus ben Gentenzen genommen.)

<sup>2)</sup> Lib. I. p. 493: Sufficere saluti fortasse poterant ca, quae evangelium de fide et spe et caritate tradiderat. Welche Behauptung er aber mit ber Kirchenlehre ju vereinigen weiß, indem er annimmt, daß doch der herr ben Aposteln und den späteren Bätern Manches zu verordnen vorbehalten habe, was, da es einmal vestgeset worden, nun ohne Schaden des heils nicht unbeachtet gestassien werden fonne.

Ueberall liegt bei Abalard die Unterscheidung zwischen ber in bem Gemuthe murgelnden Religion an fich. bem Inhalte des Glaubens an sich und der daraus abgeleiteten Erfenntnig, der Entwickelung des in dem unmittelbaren Bewuftfenn Gegebenen für die Erkenntnif, zum Grunde. So gebraucht er gur Vertheidigung ber biglektischen Wissenschaft ein solches Argument, wie deffen sich früher die aleranbrinischen Rirchenlehrer bedient hatten, daß, wennaleich für den Glauben an sich dadurch nichts gewonnen, doch dadurch die Kähigkeit erlangt werde, die Glaubenswahrheiten wiffenschaftlich zu entwickeln und zu rechtfertigen. 3mei Manner können an Glaubenskraft und Frommigkeit einander gleich senn, aber von Seiten der driftlichen Wiffenschaft wird doch der Eine über den Andern hervorragen, weil er burch seine frühere missenschaftliche Bildung befähigt worben, ben gemeinsamen Inhalt bes driftlichen Glaubens in wissenschaftlicher Korm darzustellen. Die Frommigfeit fann in dieser Beziehung nichts helfen ohne wissenschaftliches Studium. Er gebrauchte als Beispiel die Bergleichung zwischen Paulus und Augustin von der einen, und Petrus und Martinus von Tours von der andern Seite. Die beiden Ersten haben in hinsicht der Frommigkeit vor den beiden Letten nichts voraus, aber doch zeichnen sie sich in hinsicht der Erkenntniß so fehr vor ihnen aus, wie es durch ihre frühere wissenschaftliche Bildung bedingt war 1). Es liegt bem, mas Abalard hier fagt, eine von

<sup>1)</sup> Paulus quippe Apostolus licet non major merito quam Petrus videatur, vel confessor Augustinus quam Martinus, tanto tamen uterque altero majorem in doctrina gratiam post conversionem habuit, quanto antea majore literarum scientia pollebat. Lib. II. р. 1053.

ber damals gewöhnlichen abweichende Auffassung des Inspirationsbegriffs zu Grunde, eine Unterscheidung des Göttslichen und Menschlichen bei der Inspiration; denn es folgt ja daraus, daß die verschiedene Art, wie Petrus und Paulus die göttliche Wahrheit darstellten, nicht aus der göttlichen Causalität, sondern aus der Verschiedenheit ihrer menschlichen Eigenthümlichkeit und ihrer menschlichen Vildung abzuleiten ist. Es erhellt, welcher Keim einer ganz andern Auffassung der Vibel, ganz andrer Grundsätze der Vibelzauslegung darin enthalten war. Abälard wurde sich gezwiß aller dieser weiteingreisenden Verschiedenheiten nicht selbst bewußt, aber wir werden sehen, daß er doch den Inspirationsbegriff mit Vewußtsen anders gestaltete.

Ferner, behauptet er, zur Vertheidigung der göttlichen Wahrheit gegen Diejenigen, welche sie mit den Wassen weltlicher Wissenschaft angriffen, müsse man nothwendig auf ihren Standpunkt eingehen und die Künste, deren sie sich bedienten, kennen und anwenden lernen 1). Wir müssen in den weltlichen Wissenschaften das, was darin Gabe Gottes ist, und den durch Menschen gemachten Mißbrauch wohl von einander unterscheiden. "Fern sey es von uns, zu glauben, daß Gott, der das Böse selbst zum Guten gesbraucht, nicht auch alle Künste, welche seine Gaben sind, dazu ordnen sollte, daß sie auch seiner Majestät dienen müßten, soviel auch die Verkehrten sie schlecht gebrauchen möchten 2)." Es sollte sich so an den Kirchenlehrern und

<sup>1)</sup> Alio modo non possumus, nisi has quas noverunt rationes, ex ipsorum artibus afferamus. Lib. II. p. 1047.

<sup>2)</sup> Absit enim hoc, ut credamus Deum, qui malis quoque ipsis bene utitur, non bene ctiam omnes artes, quae ejus dona sunt, ordi-

Aposteln selbst ber Zusammenhang zwischen bem Werke Gottes und ber menschlichen Bildung zu erkennen geben 1). Menn Vaulus fagt, daß das Wiffen aufblaht, fo wird eben baburch vorausgesett, daß es etwas an sich Gutes fen; benn ber Stolz schließt fich eben bem an, mas an fich etwas Gutes ift. Abalard machte fich babei feineswens anbeischig, einen vollkommenen Beweis und vollkommenc Erfenntniß der Dreieinigfeitslehre zu geben. Er unterschied zwischen dem intelligere, welches dem Standpunkte bes Glaubens entspreche, und dem cognoscere, der vollkommenen Anschauung des ewigen Lebens 2). Und er erklärte ausdrücklich: "Wir verheißen in dieser hinsicht nicht, die Wahrheit zu lehren, wozu wir weder und felbst, noch irgend einen Sterblichen für fähig halten, fondern wenigstens etwas Mahrscheinliches, etwas, das der menschlichen Bernunft nahe kommt und was mit dem heiligen Glauben nicht in Widerspruch steht 3)."

Er war durchaus fern von einer rationalistischen Wunderläugnung, er vertheidigte den Begriff des Uebersnatürlichen gegen eine anmaßende Philosophie, und wir werden nachher den Zusammenhang zwischen seiner Aufsfassung des Wunderbegriffs und seiner Lehre von der götts

nare, ut haec quoque ejus majestati descrviant, quantumcunque male his abutuntur perversi.

<sup>1)</sup> No a donis ejus alienae viderentur saeculares literae, si ad nullum eis commodum uteretur. Lib. II. p. 1053.

<sup>2)</sup> Gegen Diesenigen, welche sich barauf beriesen, baß bie vollkommene Erkenntniß ber Dreieinigkeit dem ewigen Leben vorbehalten sey, sagt Abalard l. c. p. 1061: Prosecto aliud est intelligere seu credere, aliud cognoscere seu manisestare, die cognitio nämlich ipsarung rerum experientia per ipsam earum praesentiam.

<sup>3)</sup> L. c. p. 1047.

ichen Allmacht, Schöpfung und Weltregierung erfennen. Seine Richtung und seine Principien führten ihn nur babin, ben einen absoluten Begensatz zwischen bem Uebernatürlichen und dem Natürlichen behauptenden Supernaturalismus zu bekämpfen, den harmonischen Zusammenhang iwischen Beidem nachzuweisen. Bon diefer Zusammenstimmung zwischen dem Uebernatürlichen und dem Ratürlichen, ben Werken bes Einen Gottes in der ursprünglichen Schöpfung und in dem Reiche der Gnade, ging er aus, um den Bebrauch der weltlichen Wiffenschaften zum Nuten der Apos logetif und ber Dogmatif zu rechtfertigen, wie er von ben Begnern, gegen welche er diese Methode zu vertheibigen hatte, fagte: "fie handelten fo, als ob die Werke Gottes in ber Schöpfung mit ber göttlichen Offenbarung und ben Blaubenswahrheiten in Widerspruch ständen 1)." Er behauptete dagegen, daß man vermoge des Zusammenhanges aller Werfe Gottes in der Ratur die Analogieen für das Uebernatürliche auffuchen muffe. Darin fand er einen Brund für den vielfältigen Gebrauch ber Parabeln in der Bibel, indem Gott aus dem Reiche der Natur die Gleiche nisse für die Darstellung der höheren Wahrheiten ents nehme 2). Zu biefer Unschauungsweise von dem Zusammenhange zwischen Offenbarung und Ratur paßt es ganz

<sup>1)</sup> Quasi sacrae fidei et divinis rationibus ipsae naturae rerum a Deo conditarum inimicae videntur. Lib. II. p. 1054.

<sup>2)</sup> In tantum vero in ipsa factura delectatus Deus, ut frequenter ipsis rerum naturis, quas creavit, se figurari magis quam verbis nostris, quae nos confinximus aut inveninus, exprimi velit, ut magis ipsa rerum similitudine, quam verborum nostrorum gaudeat proprietate, ut ad eloquentiae venustatem ipsis rerum naturis juxta aliquam similitudinem pro verbis scriptura malit uti, quam propriae locutionis integritatem sequi. L. c.

consequent, daß er auch in der Geschichte keinen so schrossen Gegensatz zwischen Offenbarung und natürlicher Entwickelung annahm, sondern Bermittelungen hier aufpuchte, in der natürlichen Entwickelung der Vernunft unter den Alten einen Anschließungspunkt für die geoffenbarten Wahrheiten sinden wollte, und es würde ihn diese Richtung, in der er mit der alexandrinischen Theologie übereinkam, wohl auch zu ähnlichen Ergebnissen wie die älteren alexandrinischen Kirchenlehrer geführt haben, wenn nicht die Schranken der Kirchenlehre ihn eingeengt hätten.

Wenn nun aber schon die Alexandriner fich bei diesem vermittelnden Streben durch scheinbare Analogieen hatten täuschen laffen. konnte dies bei Abalard desto leichter geschehen, da er die griechischen Philosophen nur aus fremden Berichten kannte, da er, der griechischen Sprache unkundig, nicht zu den Quellen felbst gelangen konnte 1). Wie er zu keiner unbefangenen Auffassung von den Lehren der alten Philosophen gelangen konnte, war er noch weniger im Stande von dem leben derselben und des Alterthums überhaupt eine reine Anschauung zu gewinnen. In bem Unwillen über das weltliche Leben vieler Geistlichen und Monche feiner Zeit war er desto mehr geneigt, von der Lebensftrenge der alten Philosophen, die er ihnen zur Beschämung entgegenstellte, ein idealisirtes Bild sich zu entwerfen. Und in dieser sittlichen Vollkommenheit der alten Philosophen fand er einen Grund für die Boraussetzung, daß fie Gott schon zur Erkenntniß jener Wahrheiten gelangen ließ, fie

<sup>1)</sup> Abalard sagt in seiner Dialektik (ed. Cousin, p. 205), baß er von Platon nichts habe lesen können, weil nichts in's Lateinische überfent worden.

durch seine Gnade folder Erleuchtung wurdigte, an ihrem Beispiele gu zeigen, wieviel meht ein von der Weltluft abgezogenes, als ein den Luften der Welt ergebenes Leben ihm wohlgefällig fen 1). Abalard meint insbesondere in bem Begriffe von der Demuth, in der Anerkennung Gottes als Quelle aller mahren Beisheit, eine Bermandtschaft awischen bem fofratischeplatonischen und dem driftlichen Standpuntte zu erkennen und daß daher, mas Paulus von dem hochmuthe der Weltweisheit sage, auf Sofrates und Plato fich nicht beziehen konne. Die ganze Schilderung, welche Paulus in den erften Rapiteln des Romerbriefes von dem Berderben ber Beibenwelt macht, schien ihm auf die durch strenges enthaltsames Leben ausgezeichneten Philosophen sich nicht beziehen zu konnen, überhaupt vielmehr auf Wenige, als auf Biele zu paffen 2). Freilich erhellt es nun auch, daß, wie er das Leben der alten Philosophen idealisirt sich ausmalte, ben antifen Standpunkt badurch dem christlichen naher brachte, bas Eigenthumliche bes letteren, ber charats teristische Unterschied zwischen Ratur und Gnabe, allem andern Menschlichen und dem specifisch Chriftlichen fich ihm mehr verwischen mußte. Doch ging er nicht so weit, ju behaupten, daß jene Alten durch ihre fittliche Bollfommenheit ohne Christus zur Geligkeit hatten gelangen konnen.

<sup>1)</sup> Oportebat quippe tunc etiam, ut in ipsis praesignaret Deus, per aliquod abundatioris gratiae donum, quam acceptior sit ei, qui sobrie vivit et se ab illecebris hujus mundi per contemptum ejus abstrahat, quam qui voluptatibus ejus deditus, spureitiis omnibus se immergit. Lib. l. p. 1004.

<sup>2)</sup> Constat quippe philosophos maxime continentes vixisse atque ad continentiam tam scriptis, quam exemplis multas nobis exhortationes reliquisse.

Bielmehr erklärte er ausdrücklich, daß der Glaube an den Heiland das für Alle nothwendige Mittel zur Seligkeit sey; aber das wollte er nicht zugeben, daß dieser Glaube jenen Philosophen gesehlt habe; denn die Sibylle habe ja fast viel offenbarer als alle Propheten von dem Erlöser gesweissagt, und aus dem Schweigen in den Schriften der Alten könne nichts Sicheres bewiesen werden, wie ja auch nicht in den Schriften aller Propheten sich eine solche Verskündigung sinden lasse 1).

Wenn wir das Verhältniß der in diesem Buche fich barftellenden dogmatischen Richtung Abalard's zu der anfelmischen untersuchen, so werden wir ihn in gewisser Sinficht auch mit bem Grundsate: fides praecedit intellectum. übereinstimmend finden. Auch er erkannte, daß die Religion ihren Sit im Gemuthe habe, daß das mahre Berständniß ber Glaubenswahrheiten bas Aufgenommensenn berfelben in bas Gemuth, die aus dem Glauben hervorgehende innere Erfahrung, voraussetze. Aber in seiner Unficht von der Art, wie dieser Glaube entstehe, von einem der fides vorangehenden intellectus, entfernte er fich von ber anselmischen Richtung. Er nahm einen Standpunkt an, wo der Glaube aus der Prüfung zuerst hervorgehe, durch vernünftige Untersuchung aus dem Zweifel sich herausbilde. Go ließ er in dieser Beziehung den Glauben aus dem intellectus fich entwickeln, wie man zuerst wissen musse, warum und mas man glaube, ehe man glauben konne, wenngleich er in einer andern Beziehung anerkannte, daß der intellectus in der fides murzele. Er unterschied eben einen zwiefachen Begriff ber fides und des intellectus. Wenn wir in der Theorie

<sup>1)</sup> Lib. II. p. 1007 et 1008.

Unselm's von bem Berhaltniffe ber ratio gur fides ben Ubbruck von feinem ruhigen, durch feine Zweifel unterbrochenen ober getrübten religiösen Leben bemerken, fo erkennen wir in Abalard's Theorie den Spiegel seiner nicht so harmonischen. nicht fo ruhigen religiösen Entwickelung, wie die Reaction des ftark bei ihm vorherrschenden verständigen Elements gegen die aus der Ueberlieferung empfangenen Glanbenslehren fich allerdings geltend machte, mancherlei Gedanken bei ihm auftauchten, die ihn von dem einfachen findlichen Glauben ganz hätten abführen können und mit welchen er sich mehr einlassen mußte, als es ber Standpunkt jenes kindlichen Glaubens bei andern Theologen seiner Zeit erlaubte. Seine Theologie ging vom Zwiespalte und vom Zweifel aus und fonnte diefen Ursprung nie gang verläugnen, gab immer eine Zusammensehung aus widerstreitenden und unversöhnten Elementen zu erfennen.

Er selbst leitet zwar in der Erzählung von seinen Rämpfen alle Angriffe auf seine Schule von der Eisersucht seiner Gegner ab; aber wenngleich dies zum Theil der Fall war, so ist es doch gewiß zu viel gesagt. Er war zu sehr gereizt und zu befangen, um das objektive Interesse bei seinen Gegnern erkennen zu können. Seine begeisterten Schüler, welche die wissenschaftlichen Anmaßungen ihres Meisters am liebsten sich aneigneten, seine Behauptungen übertrieben herumtrugen, mußten besonders dazu würken, Angriffe auf ihn hervorzurusen. Bei dem Manne, der sein erster und sein letzter Gegner war, zeigt sich, als er zuerst gegen ihn auftrat, wenn auch Mißverstand, doch keine persönliche Leidenschaft, sondern das reine Interesse für die Sache der Religion und Wahrheit, und er war fern von leidenschaftlicher und gehässiger Verkerungssucht. Dieser

Mann mar Walter von Mauretanien 1), auch Walter a S. Rictore, weil er zu den Kanonifern dieser Kirche gehörte, genannt. Mit Abalard's Schülern 2) in Berührung gefommen, hatte er von ihnen solche Behanptungen gehört: Abalard miffe bas Musterium ber Dreieinigkeit als etwas vollkommen Begreifliches barzustellen, er miffe es ber Bernunft gang flar ju machen, wie brei Personen bei ber Ginheit bes De= fens in Gott zu benten maren, wie ber Cohn vom Bater gezeugt fen, der heilige Beift vom Bater und Sohn ausgehe. Wenn er ihnen Stellen ber heil. Schrift entgegenhielt, aus denen hervorleuchten follte, daß die vollfommene Erkenntniß bes göttlichen Wesens dem ewigen Leben vorbehalten sen, so antworteten fie: diese Stellen bezögen fich nicht auf eine erst im ewigen Leben zu erlangende vollkommene Erkenntniß, sondern auf die vollkommene Seligkeit in ber Gemeinschaft mit Gott, zu beren Genug man erft dann gelangen werde 3). Doch hütete sich Walter, die Behauptungen der Junger dem Meister aufzuburden, da er wohl wußte, wie leicht der Lehrer migverstanden werden,

<sup>1)</sup> Richt an bas norbafrifanische Mauretanien zu benfen, sonbern einen Drt Mortagne in Flanbern.

<sup>2)</sup> Es finden sich zwar in dem gleich anzusührenden Briefe dieses Mannes keine bestimmten chronologischen Merkmale, doch läßt der ganze Ton des Briefes darauf schließen, daß noch keine öffentlichen Angriffe auf Abälard vorhergegangen waren, und dies wird auch badurch bestätigt, daß Walter von Mauretanien nur auf Abälard's Theologie nach der ersten Form, in der sie erschien, Rücksicht nimmt.

<sup>3)</sup> D'Achery Spicileg. T. III. f. 524: Quod istae auctoritates non removent ab hac vita trinitatis perfectissimam notitiam, sed perfectam delectationem de illa scientia provenientem. Bei Abalarb selbst sinden wir doch eine solche Behauptung nicht, sondern nur die Unterscheidung zwischen dem intellectus in diesem Leben und der Unschauung der unmittelbaren Gegenwart im ewigen Leben.

oder wie leicht es geschehen kann, daß der Junger dem Meister seine eigenen Meinungen zuschreibt, um ihnen mehr Ansehn zu verschaffen 1). Er wartete, bis ihm das angestührte Buch Abälard's zu Gesichte kam und er in demselben Manches von dem, was ihm in den Aeußerungen der Schüler anstößig gewesen war, wiederfand. Auch dann trat er noch nicht öffentlich gegen Abälard auf, sondern er schrieb ihm einen Brief, in welchem er ihm seine Bedenken ausseinandersetze und ihn zu einer schriftlichen gegenseitigen Verständigung über diese Punkte, weil man auf diese Beise am ruhigsten Alles prüfen könne, aufforderte 2).

Walter war freilich kein einem solchen Geiste gewachsener Gegner. Merkwürdig ist es, daß er die einander widerssprechendsten Anklagen gegen ihn vorbrachte, einerseits, daß er dem Erkennen zuviel zugeschrieben, andrerseits, daß er zu zweiselnd gesprochen, wenn er in der Vorrede zu seinem Werke gesagt: er verspreche nicht sowohl die Wahrheit zu sagen, als wie seine Schüler verlangten, seine Meinung darzulegen 3). Wer könne, von dem katholischen Glauben redend, sich so ausdrücken, daß er von einem bloßen Meinen rede? Wer werde, wenn er nicht Wahrheit, sondern nur Meinung versprechen höre, dem Nachfolgenden Glauben

Solet autem frequenter fieri, quod discipuli discordent a sensu magistrorum sive per imperitiam verba corum male exponendo sive ad ostensionem sui aliquas novitates inducendo, quas majoris auctoritatis magistris suis licet ignorantibus consueverunt adscribere.

<sup>2)</sup> Sine ira et disceptatione, quae animos disputantium et praesentialiter colloquentium frequenter solent commovere et mentis oculum obfuscare.

<sup>3)</sup> Non tam nos veritatem dicere promittentes, quam opinionis nostrae sensum, quem efflagitant exponentes. Pag. 974.

beimeffen? - Aber mit Recht warnte doch Abalard feine Schüler vor dem Wahne, daß ein Mensch die absolute Bahrheit geben konne. Mit Recht unterschied er die Glaubenswahrheit an sich von einem menschlichen Bersuche, ihr Berständnif zu vermitteln. — Indem ferner Walter ben Unterschied zwischen dem Diesseitigen und dem Jenseitigen in Begiehung auf bas Erkennen ber göttlichen Dinge aegen Abalard recht scharf bezeichnen wollte, ließ er fich verleiten. manche Stellen aus dem johanneischen Evangelium, welche fich auf den Zusammenhang des Dieffeitigen und des Jenseitigen in dem christlichen Glaubensleben beziehen, ihrer rechten Bedeutung zu berauben und ihnen Gewalt anzuthun. So führte er gegen ihn an Joh. 17, 3 und verstand hier. bem iohanneischen Begriffszusammenhange zuwider, das ewige Leben von etwas Zufünftigem 1). Mit mehrerem Rechte konnte er sich auf 1. Korinth. 13, 12 berufen 2). Die andere Parthei hielt ihm aber Matth. 11, 27 und Soh. 14, 9 entgegen. Schon ließ fich Walter burch ben Gegensat so weit treiben, auch folche Stellen auf bas zus fünftige Leben zu beziehen und zu einer in weit späterer

<sup>1)</sup> Es muß wohl gewöhnlicher gewesen seyn, diese Stellen so zu gebrauchen, ba auch schon Abalard eine solche Auffassung anführt und bas gute Necht, welches er hatte solche Stellen gerade gegen seine Widersacher zu kehren, nicht einmal gebraucht: Quae (was sich auf die Dreieinigkeit bezieht) penitus in hac vita non posse intelligi asseverant, sed hoc ipsum intelligi vitam dicunt aeternam. Juxta illud Joann. 17, 3 et iterum: Manisestabo eis meipsum. Opp. lib. II. p. 1061.

<sup>2)</sup> His verbis aperte insinuat, se ad praesens imperfecte et obscure videre Deum, sed in futuro ad perfectam et claram Dei notitiam perventurum, et sicut a Deo est cognitus, ita in futuro se divinam essentiam nosciturum.

Zeit oft wieder erneuten exegetischen Wilkuhr seine Zustucht zu nehmen, indem er behauptete, daß hier, wie häusig in prophetischen Verfündigungen, das Präteritum für das Fusturum stehe, um die Gewißheit auszudrücken. Doch war er selbst seiner Sache hier nicht gewiß und er setzte deshalb hinzu: Wenn auch diese Stellen, wie Joh. 6, 40, sich auf das gegenwärtige Leben bezögen, handelten sie doch nur von dem Standpunkte des Glaubens und der damit zusammenhangenden unvollkommenen Erkenntniß, sowie auch die Verheißung Joh. 16, 13 nur von dem, was in diesem Leben den Gläubigen für ihr Heil zu wissen nothwendig sey, handle 1).

Die Lehren, welche Abälard in jenem Buche und in seinen Borlesungen vortrug, gaben Gelegenheit genug, ihn von dem Standpunkte der gewöhnlichen theologischen Denkweise als einen Irrgläubigen darzustellen. Es sehlt und an unbefangenen Berichten<sup>2</sup>), um entscheiden zu können, wieviel bei den ersten öffentlichen Angriffen auf ihn von dem reinen Interesse für die Sache und wieviel von Eisersucht und persönlicher Leidenschaft herrührte. Es können verschiedene Triebsedern hier zusammengewürft haben. Gewiß konnte Abälard unter den damaligen Verhältnissen kein andred Loos als Roscelin erwarten. Auf einer zu Soissons im I. 1121 gehaltenen Synode unterlag er der Macht seiner Gegner und er selbst verstand sich dazu, sein Buch in's

<sup>1)</sup> Nec intelligendum est, quod sanctis in hac vita positis filius notificaverit omnia, quae audivit a patre, ad futurum seculum pertinentia, sed potius omnia, quae sunt eis in praesenti necessaria, ut salutem consequantur.

<sup>2)</sup> Denn was Abalard, felbst Parthei, und fehr gereigt in seiner historia calamitatum sagt, kann nicht als burchaus glaubwurdig gelten.

Feuer zu merfen: er murbe für's Erste als Errlehrer zur Gefangenschaft in einem Rloster, in welchem er Bufe thun sollte, verurtheilt. Wie aber Abalard's Bonner, der Bischof Gottfried von Chartres, der auf dem Concil eine friedliche Beilegung bes Streits zu bewürken gesucht, ihm zu feinem Trofte vorausverfündigt hatte, konnte die Art, wie man ihn, ohne feine Vertheidigung zu hören, unterdrückt hatte, bei der großen Bahl seiner begeisterten Unhanger nur besto lebhaftere Theilnahme für seine Sache hervorrufen. Schon nach einigen Tagen erlaubte ihm ber päystliche Legat Conon, der den Vorfit bei jenem Concil gehabt hatte, nach ber Abtei von St. Denis gurudgutehren. Aber fein unruhiger Beift, der ihn nicht schweigen ließ, wo ihm ein verjährtes Vorurtheil Falsches entgegenhielt, erlaubte ihm nicht lange im Genuffe des Friedens zu bleiben. Die durch feine Strafpredigten ohnehin gegen ihn erbitterten Monche reizte er noch mehr durch eine Behauptung, welche das Unsehn und Interesse der Abtei sehr zu gefährden drohte; denn dies beruhte ja eben darauf, daß Der, nach dem fie fich nannte, der von Paulus bekehrte Areopagit, dieser der Grunder der frangosischen Rirche sen. Indem nun Abalard diese seit mehreren Sahrhunderten geltende Annahme mit Recht bestritt 1), gab er dadurch den gegen ihn erbitterten Monden Gelegenheit zur Rache, ba, wer Frankreich feines Schubheiligen berauben wollte, als ein Keind des Reiches und der Nation erscheinen konnte. Er flüchtete sich aus ben Berfolgungen, welche ihn hier trafen, in das Gebiet des Grafen Theobald von Champagne. In der Gegend

<sup>1)</sup> Den Jrrthum bestreitend, fand er freilich boch nicht bas Richtige; benn er ließ sich burch eine salsche Nachricht Beba's verleiten, diesen Dionystos für ten Bischof Dionystos von Korinth zu halten.

von Tropes erbaute er fich eine Ginfiedlerhütte aus Rohr und Salmen, und diese weihte er nachher bem heiligen Geifte. als dem Tröfter (Paraklet), der ihn hier Ruhe aus fo vielen Sturmen hatte finden laffen. Es mar, wie er selbst erzählt, zuerst die Armuth, der Mangel an allem zum Lebensunterhalte Nothwendigen, mas ihn hier wieder Borlesungen anzufangen bewog. Bald strömten zahlreiche Sünglinge aus allen Ständen herbei, ihn zu hören. in Pracht und Ueppigkeit Erzogenen scheuten fich nicht, feine Entsagungen und sein strenges Leben zu theilen. Sic forgten mit ihrer Sande Arbeit und mit ihrem Bermögen für die Befriedigung feiner leiblichen Bedürfniffe und ers bauten feine Ravelle von Menem aus Stein. Durch die Begeisterung, mit welcher feine überall fich verbreitenden Schüler von ihm und seinen Lehren furachen, wurden aber wieder Verfolgungen gegen ihn hervorgerufen. Er entzog sich der öffentlichen Aufmerksamkeit, indem er im J. 1128 eine ihm angetragene Abtostelle zu Ruits in der Bretagne Dieses Umt wurde ihm aber durch die Kämpse annahm. mit verwilderten Monchen fehr verleidet. Im J. 1136 legte er dies Amt nieder und hielt wieder ein Sahr lang Bors lesungen zu Paris. Seine durch gang Frankreich verbreis teten Schuler und die Schriften, welche er feit jenen erften Rämpfen herausgegeben hatte, machten großes Auffehn, neue Stürme murden badurch gegen ihn hervorgerufen und es entwickelte fich jetzt ein Kampf von allgemeinerer Bedeutung, als jener erste gewesen war. Wir wollen nun zuerst auf die von ihm unterdessen herausgegebenen Schriften und bas, mas für seine Zeit darin besonders auftößig mar, foweit es nicht mit der speciellen Dogmengeschichte zusammens hangt, einen Blick werfen.

Bon feiner "Einleitung in die Theologie", welche auf bem Concil zu Soissons verdammt worden. ließ er eine veranderte Geftalt in feinem Werke ') "über die driftliche Theologie" erscheinen, ohne bas, was in ber ersten Ausgabe Manchen anstößig gemesen mar, zu milbern, vielmehr murbe barin Einiges noch icharfer ausgebrückt. Er fuchte barin bie Uebereinstimmung awischen der alten Philosophie und dem Christenthume noch mehr zu beweisen. "In Leben und Lehre — behauptete er — senen jene Philosophen der avos ftolischen Bollfommenheit am nächsten gekommen und fie hatten fich von dem Christenthume wenig ober aar nicht entfernt, wie auch die Ramen Philosophie und Christenthum einander fehr verwandt fenen; benn die Christen murden ja nach Chriftus, der mahren Weisheit, so genannt und Dies jenigen, welche Chriftum mahrhaft liebten, fenen mit Recht Philosophen zu nennen 2)." "Wenn die Triebfedern der Kurcht und der Lohnsucht den Gegensatz zwischen dem jus bischen Standpunkte ber Anechtschaft und dem driftlichen Standpunkte der Gnade und Freiheit, mo die Liebe die Triebfeder von Allem ausmache, bildeten, fo fen die Philosophie, welche die Liebe zu Gott zur höchsten Triebfeber mache, von biefer Seite mehr, als das Judenthum, dem Christenthume verwandt 3)." Wenn man ihm entgegenhielt,

48

<sup>1)</sup> In Martene et Durand Thesaur. nov. anecdot. T. V.

<sup>2)</sup> Cum nos a vera philosophia, hoc est sapientia Dei patris, Christiani dicamur, vere in hoc dicendi philosophi, si vere Christum diligimus. Theol. christian. lib. II. T. V. f. 1210.

<sup>3)</sup> Morum et honestatis rationibus secundum caritatis libertatem, quod in gratia vocati sumus, non secundum Judaïcam ex timore poenarum et ambitione terrenorum, non (bies non ist ohne Zweisel eine falsche Lescart, benn es steht mit bem Nachfolgenben

daß bei jenen Philosophen doch nicht von der Liebe zu Gott. fondern nur von der Liebe zum Guten die Rede fen, fo aab er die freilich für die Beurtheilung des religiofen Stands punktes ungenügende Antwort: "Dies komme boch auf daffelbe hinaus, da Gott der Urquell des Guten fen 1):" aber auch das würklich ausgesprochene Princip der Liebe zu Gott, als der Triebfeder zu allem mahrhaft Guten, laffe sich bei ihnen finden. Daher habe die Verfündigung des Evangeliums leichter bei den Philosophen als bei den Juden Eingang gefunden, da diefelbe dem Standpunkte Jener am meisten verwandt erschien, und vielleicht nur in der Lehre von der Auferstehung und der Menschwerdung des Sohnes Gottes von dem, mas fie schon hatten, fich unterschied; denn die Moral des Evangeliums sen genau genommen nichts Andres als eine reformatio legis naturalis, und diesem Sitten gesetze ber Natur senen die Philosophen gefolgt. Hingegen bas mosaische Gesetz beschäftige sich mehr mit den ceremoniellen Berordnungen, welche eine typische Bedeutung hatten, als mit bem Sittlichen, und mehr mit außerlicher, als innerlicher Gerechtigfeit. Das Evangelium mage aber, wie die Philosophie, Alles nach ber Gefinnung ab. — So war Abalard, indem er den Zusammenhang zwischen dem ethischen und dem bogmas schen Clemente in dem Christenthume unberücksichtigt ließ, daher, was den antiken und den driftlichen Standpunkt in der Sittenlehre von einander unterschied, nicht hervorhob,

offenbar in Widerspruch) ex desiderio acternorum, nobis plurimum philosophos certum est assentire.

<sup>1)</sup> Quodsi id minus videtur esse ad meritum salvationis, quod dicitur amore virtutis et non potius amore Dei, ac si virtutem vel aliquod bonum opus habere possimus, quod non secundum ipsum Deum ac propter ipsum sit.

dabin gefommen, daß er das Christenthum in ein naheres Berhältnif zur hellenischen Philosophie als zum Judenthume setzen ju muffen fchien, und es konnte Ginem die Frage auffallen: Bogu bedurfte es überhaupt des Christenthums? Sat daffelbe etwa nur das Verdienst, die philosophische Moral vervolls fommnet und in das allgemeine Bewußtseyn ber Menschheit eingeführt zu haben? Gine Behauptung, von der Abalard, wie die Bergleichung feiner übrigen Lehren uns zeigen wird, boch burchaus fern mar. Wir durfen dabei immer auch nicht vergeffen, daß der Unwille über die Robeit feiner Zeit ihn besto mehr geneigt machte, bas leben bes Alterthums ju verherrfichen. "Möchten wenigstens durch die Beispiele ber Beiden - fagt er - die Aebte diefer Zeit beschämt werden, welche in den Augen ihrer Brüder, der von durftiger Roft lebenden Monche, viele und fostbare Gerichte zu verschlingen fich nicht schämen 1)." Er stellt das Beispiel Plato's, der die Dichter aus seiner Republik verbannte, den Bischöfen seiner Zeit entgegen, welche an den hohen Festtagen, fatt fie gang mit dem Lobe Gottes gu feiern, Poffenreißer, Tanger, Sanger schmachvoller Lieder an ihre Tafel zögen, den ganzen Tag und die ganze Nacht mit ihnen sich belustigten und sie nachher auf Rosten der Armen mit großen Geschenken belohnten 2),

<sup>1)</sup> Erubescant ad haec hujus temporis abbates, quibus summa religionis monasticae cura commissa est, erubescant, inquam, et resipiscant saltem gentilium exemplo commoti, quod in oculis fratrum vilia pulmentorum pabula ruminantum exquisita fercula ac multiplicia impudenter devorant. f. 1215.

<sup>2)</sup> Quid in solennibus magnarum festivitatum diebus, quae penitus in laudibus Dei expendi debent, joculatores, saltatores, incantatores turpium acciunt ad mensam, totam diem et noctem cum illis feriant atque sabbatizant, magnis postmodum eos remunerant

ja sogar die Kirchen durch solche Schauspiele entweiheten 1).

Die schon in seiner Introductio entwickelten Ideen Abalard's über bas Berhaltniß ber ratio gur fides, über das von dem inneren religiblen Leben ausgehende Berftand, nif, finden wir in diefer neuen Gestalt jenes Werkes wieder. Nachdrücklich erklärt er fich gegen den Wiffensaristofratismus im Christenthume. Er erfennt, daß das rechte Berständniß der religiösen Begenstände nur durch die Erleuch tung des göttlichen Beistes vermittelt werden konne, und folder könnten nur die Menschen reines Bergens theilhaft werden. Durch die Religion des Lebens werde-hier mehr, als durch die Talente des Geistes, erlangt. Es konnte auch nicht anders senn, denn im entgegengesetzen Kalle wurde der Herr zu erkennen geben, daß das Talent mehr, als heiliges Leben, ihm gefalle. Bon der Religion, die im Befühle ihren Sitz habe, solle Alles ausgehen und auf diese Alles gurudwurfen. Er fest eine Bechfelmurfung gwifchen Erfennen und Gefühl. "Je mehr wir von Gott fühlen, besto mehr lieben wir ihn, und mit den Fortschritten der Erkenntniß wird die Alamme der Liebe entzündet." Und er weiß wohl, daß das religiose Leben und die intellektuelle Bildung nicht immer gleichen Schritt mit einander halten, daß Einer mehr in feinem unmittelbaren religiöfen Bewußte fenn haben kann, als er auszusprechen und zu entwickeln vermag, weil es ihm an dem Organe dazu, an der dazu

praemiis, quae de ecclesiasticis rapiunt beneficiis, de oblationibus pauperum, ut immolent certe daemoniis?

<sup>1)</sup> Parum fortassis et hoc diabolus reputat, quod extra sacra loca basilicarum gerunt, nisi ctiam scenicas turpitudines in ecclesiam Dei introducat. f. 1240

erforderlichen Geistesbildung fehlt, "obgleich Diejenigen, welche Einfältige und Unwissende und zu seyn scheinen und doch desto mehr von frommem Eiser erglüht sind, nur nicht auszudrücken vermögen, was die göttliche Eingebung sie erstennen läßt")." Er selbst sprach gegen diejenigen seiner Zeitgenossen, welche zu Lehrern der Theologie sich auswersen wollten, ohne ihr Leben zu bessern, und die bei einem sleischlichen Leben einer besonderen Erkenntniß der göttlichen Geheimnisse sich rühmten.

Ferner gab er nach biesem Werke seinen Commentar über ben Römerbrief, in welchem nur die dogmatischen und ethischen Digressionen das Eigenthümliche ausmachen, heraus 2). Zu den Lehren dieses Buches, welche be-

<sup>1)</sup> Quo plus de Deo a nobis sentitur, plus a nobis intelligitur et cum profectu intelligentiae caritatis accenditur flamma, licet hi qui simplices ac idiotae nobis videntur et ideo vehementer sint ferventes nec tantum exprimere aut disserere queant, quantum iis intelligentiae divina inspiratio confert. Lib. III. f. 1250.

<sup>2)</sup> In einer Stelle biefer Schrift (lib. I. p. 513) citirt er jenes erfte Buch so: "in theologiae nostrae opusculo," und was er auführt. bie Rachweisung ber Dreieiniakeitslehre in ben Schriften ber alten Philosophen, findet fich würklich bort. Singegen (lib. I. p. 554) spricht er von seiner Theologie als einem erft noch herauszugebenden Berke: "theologiae nostrae tractatui reservamus." Bie aber beibes mit einander bestehen fann, erflart fich baraus, bag er an ber letten Stelle bavon rebet, wie bie justificatio per Christum gu verstehen fev. eine Frage, welche er in seiner auf uns gekommenen theologia christiana wurklich nicht abgebandelt hat. Es erhellt alfo: er hatte bie 216ficht, jenen fich nur auf einen tleinen Theil ber Glaubenelehre erstredenben Entwurf auf bie ganze Glaubenslehre auszubenen, wie er biese in seinen Borlesungen, von benen wir in feinen von Prof. Rheinwald berausgegebenen sententiis ein heft haben, vorzutragen pflegte, und in biefer bamale beabsichtigten weiteren Ausführung seines theologischen Spstems wollte er auch auf die Untersuchung

fonbere Auffehn machten, gehört Abalard's Meinung von ber uneigennütigen Liebe ju Gott. Er behauptete nämlich, baf Die Liebe, welche einen Lohn suche und nicht auf Gott um feiner felbst willen allein sich beziehe, gar nicht Liebe genannt zu merben verdiene: Die Meisten und fast Alle senen einem fo verfehrten Sinne verfallen, daß fie geradezu geständen. fie murben Gott nicht verehren und lieben, wenn fie nicht Ruten von ihm zu giehen hofften, ba Gott boch auch, wenn er strafte, nicht minder geliebt werden mußte, weil er dies ohne Gerechtigfeit nicht thun murbe, und so murbe fich Gott auch in feiner Gerechtigkeit als liebenswurdig offenbaren. "Wer etwas Andres bei Gott sucht und nicht ihn selbst, der liebt ja nicht ihn, sondern jenes Andere. Aber vielleicht wird man fagen: Wenn wir auch unsere Seliafeit bei Gott suchen, ist es doch eine reine und auf: richtige Liebe; denn die hochste Geligkeit besteht ja eben darin, daß Gott fich felbst uns mittheilt 1)." Er antwortet barauf: "Nur bann mare es bie reine Liebe ju Gott, wenn fie nur ihn felbst, wie er in fich felbst ift, zum Begenstande hatte, ohne Rucksicht auf bas, mas er uns mittheilt. Dann wurden wir aber auf gleiche Weise ihn lieben, wie er auch gegen und oder Andere handeln mochte. Das fen ja bie mahre Liebe ber Frau jum Manne, des Baters jum Sohne, welche bieselbe bleiben murbe, wenn sie auch nur Rachtheile um des Gegenstandes ihrer Liebe willen zu erleiden hatten."

biefer Frage sich einlassen. Die Stürme seines Lebens ließen ihn aber zur Erfüllung seines Borsabes nicht kommen. Ein Buch über die Ethik herauszugeben, behielt er sich bamals auch noch vor. Lib. II. p. 560: "Nostrae id ethicae discussioni reservemus."

<sup>1)</sup> Quoniam Deus scipso nos, non alia re est remuneraturus, et seipsum, quo nihil majus est, nobis est daturus.

"D möchten wir doch — fagt er — eine so aufrichtige Gesinnung gegen den Herrn haben, daß wir ihn vielmehr um dessentwillen, weil er gut in sich ist, als um des Nußens willen, den er uns selbst bringt, liebten. So würde unsere Gerechtigkeit ihm vollständig leisten, was wir ihm schuldig sind, daß, weil er im höchsten Sinne gut ist, er im höchsten Sinne von Allen geliebt würde. Furcht und Hoffnung des Lohnes machen nur die erste Stuse der Frömmigkeit; es heißt daher: die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Die Vollendung aber ist die reine Liebe Gottes um seiner selbst willen 1)."

Es erhellt aus der oben 2) entwickelten Lehre Bernshard's von den verschiedenen Standpunkten der Liebe, daß diese beiden in so schroffem Gegensaße mit einander begrifsfenen Männer doch in dem, was sie als sittliche Vollendung setzen, mit einander übereinstimmten, nur mit dem Untersschiede, daß Bernhard, der erfahrene, rücksichtsvolle Führer der Seelen, die verschiedenen Stufen der religiösen Lebenssentwickelung mehr zu unterscheiden und zu ihren Bedürfsnissen sich mehr herabzulassen wußte. Von der durch Hugo a Sancto Victore versuchten Vermittelung werden wir nachsher reden.

Abälard war auch der erste unter den Männern der neuen wissenschaftlichen Richtung, der eine besondere Schrift über die Sittensehre verfaßte, sein seito te ipsum 3). Hier trug er aber manche kühne Behauptungen vor, welche theils mit Recht, theils mit Unrecht, den kirchlichen Theologen seiner Zeit als anstößig erscheinen mußten.

<sup>1)</sup> Pag. 622 et seqq.

<sup>2)</sup> Seite 502.

<sup>3)</sup> Pez T. III. P. II. f. 646.

Alehnlich bem Augustin, auf beffen Ausspruche er fich auch berief, trat Abalard gegen die durch die firchliche Praris beförderte veräußerlichende und vereinzelnde Richtung auf, welche bei ber fittlichen Beurtheilung mehr auf das Materielle der Handlungen, das opus operatum ber auten Werke, als auf den Maafstab der Gesinnung hinfeben ließ. Wie wir schon in feinem Commentar über ben Römerbrief die reine Liebe zu Gott, ale die Triebfeder alles mahrhaft Guten, ihn nachweisen sahen, so stellte er icon hier iener äußerlich quantitativen Abschätzung des Sittlichen bas Princip entgegen, daß auf die Gesinnung Alles anfomme. Dies Princip war allerdings nichts ihm Eigenthumliches, es mar bae burch ben Ginflug bes augustinis ichen Geistes in das theologische Bewußtsenn feiner Zeit übergegangene, worin die Theologen der entgegengesetten Richtungen übereinstimmten; wie der Mostiker Richard a Sancto Victore fagt: "Was ein Körper ohne Leben, bas fen ein Werk ohne die gute Gefinnung. Was gut ju fenn scheine, sen doch nichts Gutes ohne diese 1)." Von Abalard wurde biefer allgemein anerkannte Grundfat nur auf bie Spike gestellt und mit ben baraus fliefenden Folgerungen weiter entwickelt. "Alle handlungen - fagte er fenen für fich allein, bloß äußerlich betrachtet, etwas an fich Gleichgültiges, nur die Gefinnung gebe ihnen den fitte lichen Werth, nur im Zusammenhange mit derselben betrachtet fenen fie einer fittlichen Beurtheilung fahig, bas fen

<sup>1)</sup> Quod est corpus sine vita, hoc est opus sine intentione bona. Sicut vita a corde procedit, et se per omnia membra diffundit, sic et intentio bona de consilio surgit et virtutum opera ad meriti vegetationem animare consuevit. De statu interioris hominis Tractat. I. c VII.

ber Baum, ber entweber gute ober fchlechte Frucht bringe 1)." Diesen Sat nahm er in fein ethisches Werk wieder auf und entwickelte ihn weiter mit ben baraus fich ergebenden wichs tigen Folgerungen. "Auf die Gefinnung, nicht auf die außerliche That, bezieht fich bas gottliche Gericht," behauptet er 2). .. 3mei Menschen konnen baffelbe thun und es ist boch etwas aang Andres in Beziehung auf die verschiedene Gefinnung der handelnden; Auserwählte und Verworfene konnen biefelben Merke vollbringen, nur die Gefinnung, in der fie biefelben vollbringen, scheidet fie von einander." Go zeigte fich ihm ber rechte Weg zur Beantwortung ber streitigen Frage, ob es Adiaphora gebe, inwiefern Alles und Nichts etwas sittlich Gleichgültiges fen. Doch einerseits mar er burch bie Rirchenlehre, von ber er fich feineswegs lossagen wollte, zu fehr beenat, um alle Folgerungen aus biesem wichtigen und fruchtbaren Sate, welche fein Scharffinn ihn erkennen ließ, consequent durchführen zu können, andrerseits murbe er burch Uebertreibung bes an fich Richtigen ju Irrthumlichem fortgeriffen und er mar geneigt, einen Irrthum befämpfend, an einen andern anzustreifen. stellte den an sich mahren Sat so auf die Spite, daß sich eine sophistische, Alles zu fehr subjektivirende Behandlung ber Sittenlehre daran anschließen konnte. Denn wie das Objektive und das Subjektive zusammengehört, die hand-

<sup>1)</sup> Quia opera indifferentia sunt in se, nec bona nec mala, sive remuneratione digna videantur, nisi secundum radicem intentionis, quae est arbor bonum vel malum proferens fructum. Comment. in Roman. lib. I. p. 522.

<sup>2)</sup> Non quae fiant, sed quo animo fiant, pensat Deus nec in opere, sed in intentione meritum operantis vel laus consistit. Omnia in se indifferentia nec nisi pro intentione agentis bona vel mala dicenda sunt.

lung nur recht beurtheilt werben kann im Zusammenhange mit der darin ausgedrückten Gesinnung, die sittliche Gesinnung sich aber auch nur ausdrücken kann in der dem Sittengesetze entsprechenden Form des Handelns, muß daher durch Trennung der mit einander eng zu verbindenden Momente eine Einseitigkeit entgegengesetzter Art und ein entgegengesetzter Irrthum in der Sittenlehre entstehen.

So leitet er aus jenem Sate die Folgerung ab: "Wie das Sittliche nur in dem gegründet ist, was in der Gewalt des Menschen steht, der intentio animi, nicht in dem außerzlichen Handeln, dessen Bollziehung oder Nichtvollziehung von den Umständen abhangt, welche nicht in der Gewalt des Menschen stehen, so trägt die vollzogene Handlung zur Vermehrung des sittlichen Werthes, welcher immer nur in der Gesinnung liegt, nichts bei. Wenn wir die Gesinnung des Menschen eine gute nennen und sein Werk ein gutes, so ist dies doch nicht zweierlei Gutes, sondern nur Ein Gutes in der Gesinnung 1)." Wobei er aber doch, nur auf jenes Eine sehend, unbeachtet ließ, daß es nicht bloß von den Umständen, sondern auch von der Kraft oder

<sup>1)</sup> Cum dicimus intentionem hominis bonam et opus illius bonum, duo quidem distinguimus, intentionem scilicet ac opus, unam tamen bonitatem intentionis. Dieser Lieblingssat Abalard's, welcher gewiß in seinen Borlesungen oft von ihm vorgetragen wurde, sindet sich auch in dem aus den Schäten der kaiserlichen Bibliothet zu Wien von Dr. Rheinwald im Jahre 1831 herausgegebenen Dialogus inter philosophum, Judacum et Christianum pag. 115: Non actiones vel bonae vel malae, nisi secundum intentionis radicem judicantur, sed omnes ex se indifferentes sunt, et si diligentes inspiciamus nihil ad meritum conserunt, quae nequaquam ex se bonae sunt aut malae, cum ipsae videlicet tam reprobis quam electis aeque conveniant.

Schwäche der intentio abhangen kann, ob dieselbe, welche bis zu ihrer Berwürklichung in der That mancherlei Bersmittelungen zu durchlaufen, mancherlei Widerstand zu überswinden hat, würklich dazu gelangt oder nicht.

Ferner fonnte diefer unbestimmt hingestellte Sat fo verstanden werden, als ob es bei der sittlichen Beurtheilung nur auf bas Subjektive ber Gefinnung ober Absicht, aar nicht auf bas Objektive ber handlung ankomme, fo baß Geber burch bie gute Absicht gerechtfertigt fen, wenn er auch aus Irrthum das Rechte verfehlt hätte. Und darnach mufte bie zum Grunde liegende Gefinnung auch in manchem Schlechtem aut geheißen werden. Go fiel ihm nun die Frage auf: "Wie ist also über Diejenigen zu urtheilen, welche Christus selbst oder die Christen verfolgten in der Meinung, badurch etwas Gott Wohlgefälliges zu thun, welche von dem Standpunfte ihrer Erkenntniß aus nicht anders handeln fonnten, wenn fie anders gehandelt hatten, vielmehr gegen ihr Bewissen gehandelt haben wurden?" Sein unbestimmt gehaltenes Princip mußte ihn dazu führen, das Sandeln Solcher als ein aus der rechten Gesinnung fließendes aut zu heißen. Wenn er nun aber dieses Resultat, zu dem er fich durch seine Prämissen hingetrieben fah, murklich fich aneignete, so murde dadurch einerseits aller Willführ bes sittlichen Urtheils Thor und Thur geöffnet, von der andern Seite fah er fich mit den Grundfagen, nach welchen vom Standvunkte der Kirchenlehre die handlungen der Ungläubigen beurtheilt murben, in Streit verwickelt, und ware ju manchen keterischen Behauptungen fortgeriffen worden. Jenem Widerstreite wollte er ausweichen und er stimmte ein in das Urtheil, das barnach über alles handeln der Unglänbigen gesprochen werden mußte, obgleich im Wider-

ftreite mit fich felbft, indem er bei ber Berbammung ber Ungläubigen, wie man von bem Standpunkte ber absoluten Pradestinationelehre gewohnt mar, zu der Unbegreiflichkeit ber abttlichen Rathichluffe feine Buflucht nahm. Doch finden fich in dem von ihm felbst Ausgesprochenen folche Bedanten. welche er nur weiter zu entwickeln gebraucht hatte, um zwar nicht dem Widerspruche mit der Rirchenlehre, aber boch dem Widerspruche mit sich felbst auszuweichen und eine folche lofung jener Schwieriafeit zu finden, bei welcher die Heiligkeit des Sittengesetzes gegen alle Willkühr gefichert wurde. Er bemerkt nämlich 1): "Das von der auten Gefinnung Gefagte gelte feineswegs von Allem, mas Giner in auter Gefinnung zu thun glaube, wenn biefe Befinnung felbst eine irrthumliche fen, das Auge der Seele nicht einfach, um flar feben, vor bem Irrthume fich huten gu fonnen," und er bezieht das, was Christus von dem Auge als dem Lichte des Leibes fagt, auf die Reinheit und Rlarheit der Gefinnung, welche ihr Licht über bas gange Leben verbreite. Diesen Gedanken brauchte er ja nur gur genaueren Bestimmung des von ihm ausgesprochenen Princips zu benuten, um daffelbe gegen allen Migverstand und alle falsche Anwendung zu sichern. Die vorgebliche bona intentio, welche von einem in verschuldeter Unklarheit des Geistes gegründeten Wahne ausgeht, ist barnach in ber That keine bona intentio zu nennen. Die gute Gefinnung ift nur die reine und flare Befinnung.

Mit diesem Princip, daß auf die das Leben beherrsschende Gesinnung in der Sittlichkeit Alles ankomme, versband sich bei Abalard eine mit seinem ganzen sittlichen Bils

<sup>1)</sup> L. c. c. XII, f, 652.

bungegange wohl zusammenhangende Anficht, aus ber eine wesentliche Berwandlung der firchlichen Unthropologie hätte hervorgehen muffen. Abalard war ja dem Augustin darin ähnlich, daß er die Macht einer dem Geiste widerstrebenden Sinnlichkeit an fich zu erfahren vielfache Gelegenheit hatte. Wenn aber Augustin, als nachher der Geist in ihm zum Siege gelangte, alles Wiberstreben ber Sinnlichfeit gegen ben Beift besto scharfer zu richten geneigt mar, so murbe hingegen Abalard burch bas Bewußtsenn seiner früheren Buftande folche Erscheinungen milber zu beurtheilen gestimmt. "Richt der Reiz der Lust — meint er — ist etwas Sünd» haftes, sondern darauf allein beruht das Sittliche, ob die herrschende Willensrichtung diesen Reiz besiegt, ober ihm unterliegt. Der Gine hat zu diefer, der Andere zu iener Sunde mehr Anlage. Diefer Reis zur Sunde ist nicht Sunde, er dient vielmehr Dem, welcher den Kampf fiegreich besteht, zur Uebung der Tugend. Gunde ift nur bas, wenn man burch jenen Reig zur Uebertretung bes göttlichen Gefetes, zur thatfächlichen Berachtung Gottes fich verleiten läßt. Sünde ist überhaupt nichts Andres, als das, nicht um Gottes willen thun ober unterlassen, was man um Gottes willen thun oder unterlassen follte. Darin besteht das wahre Verdienst der Tugend, daß wir im Kampfe mit und selbst den Willen Gottes vollbringen, die in unfrer Natur, in welcher die Macht der fündhaften Lust sich geltend macht, entgegenstehenden Hindernisse überwinden 1). Was wäre es Großes, dem Willen Gottes zu gehorchen, wenn unfere Reigungen immer mit demfelben in Ginklang

<sup>1)</sup> Seine Worte: Quid enim magnum pro Deo facimus, si nihil nostrae voluntati adversum toleramus, sed magis quod volumus, implemus.

wären?" Ans einer solchen Voraussetzung scheint zu folgen, daß, je mehr in Einem jener Lustreiz, den er aber bekämpfe und überwinde, vorhanden sey, desto größere Lugend ihm zugeschrieben werden müsse, daß sich überhaupt ohne den Widerstreit des Fleisches und Geistes keine Lugend benken lasse, daß dieser als etwas für die sittliche Entwickelung Nothwendiges in der menschlichen Natur ursprünglich anzgelegt sey. Welche Gedanken er weiter verfolgend zu einer pelagianischen Anthropologie würde hingetrieben worz den seyn, wovon er aber fern blieb.

Indem Abalard bei der sittlichen Beurtheilung also Alles auf die Gesinnung, nicht auf die That an sich bezog, ergab sich ihm daraus, daß nur von Gott, dem das Innere der Gesinnung offenbar sey, der sittliche Werth wahrhaft gerichtet werden könne. Und daraus folgte die Nothwensdigkeit, jedes menschliche Gericht, nicht bloß das bürgersliche, sondern auch das kirchliche von dem göttlichen Gerichte scharf zu unterscheiden. Welche Unterscheidung ihn in Beziehung auf die geistliche Gerichtsbarkeit der Bischöfe zu manchen wichtigen Folgerungen, die ihn leicht in Streit mit dem herrschenden Kirchenspsteme verwickeln konnten, hinführte.

Sein Urtheil über das Wesen der wahren Buße mußte sich auch darnach bestimmen. Als die wahre Buße wollte er diejenige allein gelten lassen, welche von der Liebe zu Gott, dem Schmerze darüber, daß man ihn beleidigt habe, nicht von der Furcht vor Strafen ausgehe, und von diesem Princip aus greift er die Verwaltung des Bußwesens durch die Vischöse und Priester seiner Zeit mit rücksichtsloser Heftigkeit an 1).

<sup>1)</sup> S. bas oben S. 681 Angeführte.

Bur Charafteriftif ber eigenthumlichen Richtung Abalard's bient ferner ein erst in der neueren Zeit bekannt gemachtes Werk beffelben 1), bas den firchlichen Theologen ebenfalls manchen Unftog geben mußte, bas Buch, welches unter dem Titel "sie et non" ("Ja und Nein") erschien. Aehnlich wie der Monophyfit Stephanos Gobaros in alterer Beit, stellte er die Aussprüche der alten Rirchenlehrer über verschiedene Gegenstände ber Glaubens : und auch Sitten : lehre nach hundert und fiebenundfunfzig Rubriten zusammen. Wenn man aber von dem gewöhnlichen Standpunkte aus nur das Uebereinstimmende in der alten dogmatischen Ueberlieferung nachzuweisen suchte, so wollte Abalard hingegen, wie einst jener Monophyfit, vielmehr die Widersprüche der Kirchenlehrer unter einander felbst in der Beantwortung verschiedener Fragen hervorheben. Wenn man fonst solche Gegensäße zusammenstellte, sollte es nur bazu bienen, bag man vermittelft einer bialektischen Methode gur Ausgleichung berfelben gelangte. Abalard aber ließ diese entgegengesetten Aussprüche ohne den Versuch einer Ausgleichung neben einander stehen. Er hatte, wie es scheint, die Absicht, der Richtung, welche gangliche Einformigfeit im dogmatischen Ausdruck verlangte, entgegenzuwürken, indem er die unter ben bedeutenoften Rirchenlehrern felbst bestehenden Begenfate nachwies. Er wollte Denjenigen, welche abweichende dogmatische Sate sogleich zu verketern geneigt maren, nachweisen, wie leicht man felbst bei den verehrteften Rirchenlehrern Anstößiges finden könne. Wohl nicht ohne Rücksicht auf das Berhalten feiner Gegner wider ihn felbst fagt er: "Wer fieht nicht, wie verwegen es auch ift, wenn Einer

<sup>1)</sup> Bon Coufin in ber angeführten Sammlung herausgegeben.

über den Sinn und das Verständniß eines Andern richtet? da Gott allein die Herzen und Gedanken offen stehen und er von dieser Anmaßung und zurückrufend sagt: "Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet" Und der Apostel sagt'): "Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch wird an's Licht bringen, was im Finstern verborgen ist und den Rath der Herzen offenbaren" Als wenn er offenbar sagte: In solchen Dingen laßt Den richten, der allein Alles weiß und auch selbst die Gedanken der Menschen durchforscht')."

Wir haben schon oben gesehen, wie dem, was Abalard von dem Verhältnisse der Apostel zu einander fagte, eine von der gewöhnlichen abweichende Auffassung des Inspirationsbegriffs zum Grunde liegt, eine folche, welche ihn Die Eingebung des göttlichen Geistes nicht auf Alles gleich mäßig ausbehnen, Göttliches und Menschliches ihn mehr auseinanderhalten ließ. Was wir nun bei früheren Meußerungen Abalard's als etwas jum Grunde Liegendes erfennen mußten, wird von ihm in dem Prologe zu diesem Buche ausbrücklich ausgesprochen. "Es erhellt, - fagt er - daß auch den Propheten zuweilen die Gabe der Prophetie gefehlt hat und daß sie, zu weissagen gewohnt, da fie den Beift der Prophetie zu haben glaubten, manches Kalsche durch ihren eigenen Geist vorgebracht haben. Und bies ist, damit es ihnen zur Bewahrung der Demuth bienen follte, zugelaffen worden, damit fie fo, mas fie nach ihrem eigenen Beifte waren, und mas fie durch den Beift Gottes wurden, flarer unterscheiden lernen und erfennen sollten, daß es ein Geschenk Gottes sen, wenn der Geist des Uns

<sup>1) 1.</sup> Rorinth. 4, 5.

<sup>2)</sup> C. ben Prolog zu bem Buche "sie et non" p. 5 ed. Cousin.

trüglichen ihnen einwohnte. Und auch wenn sie diesen Geist hatten, habe er nicht Alles auf gleichmäßige Weise in ihnen gewürkt und fie erkennen laffen; denn wie er nicht alle Saben zugleich Ginem mittheile, fo erleuchte er auch die Seele Deffen, den er erfülle, nicht in Beziehung auf Alles, sondern er offenbare ihm bald Dieses, bald Jenes und wenn er das Gine offenbare, verberge er das Andere 1). Wenn nun alfo erhellt, daß die Propheten und Apostel selbst von Irrthum nicht gang frei maren, wie konnen wir uns noch barüber mundern, daß bei fo vielen Schriften der Rirchens pater auch manches Irrthumliche mit untergelaufen 2)? Menn fie auch manches Irrthumliche gefagt hatten, fen es boch keine Luge, sondern ein Irrthum der Unwissenheit, sie hatten der Erbauung Andrer so am besten zu dienen gemeint, nach dem Antriebe der Liebe gehandelt, und Gott fehe auf die Gesinnung." Eines der Lieblingsworte Abalard's: "die intentio sen der oculus animi," wobei er noch bas schone Wort Augustin's, auf welches er sich öfter beruft, anführt: ...habe caritatem et fac quicquid vis."

<sup>1)</sup> Constat vero, et prophetas ipsos quandoque prophetiae gratia caruisse, et nonnulla ex usu prophetandi, cum se spiritum prophetiae habere crederent, per spiritum suum falsa protulisse; et hoc eis ad humilitatis custodiam permissum esse, ut sic videlicet verius cognoscerent, quales per spiritum Dei et quales per suum existerent, et se eum, qui mentiri vel falli nescit, ex dono habere, cum haberent. Qui etiam eum haberent, sicut non omnia uni confert dona, ita nec de omnibus mentem ejus, quem replet, illuminat, sed modo hoc, modo illud revelat et cum unum aperit, alterum occultat.

<sup>2)</sup> Quid itaque miram, cum ipsos etiam prophetas et apostolos ab errore non penitus fuisse constat alienos, si in tam multiplici sanctorum patrum scriptura nonnulla propter supra positam causam erronce prolata seu scripta videantur?

Mie mir oben bemerkten, daß Abalard in dem durch die heilige Schrift Ueberlieferten, mas den Glauben, bas religible Interesse eigentlich angeht und bas, mas dafür aleichaultig ift, auseinanderhalt, so unterscheidet er hier in den Aussprüchen der Rirchenväter einen mit jenem Interesse nicht zusammenhangenden Irrthum von folden Errthumern, welche das Wefen des Glaubens berühren. und es führte ihn diese Unterscheidung wohl dazu, auch den Inspirationsbeariff in der heiligen Schrift auf die zuerst genannten Gegenstände nicht zu beziehen. "Benngleich Gott - fagt er hier - die Beiligen felbst in solchen Dingen, welche dem Glauben feinen Rachtheil bringen, irren gelaffen habe, fo fen auch dies bei Denen, welchen Alles zum Besten diene, nicht ohne ihren Ruten geschehen. Die Rirchenlehrer felbst senen sich deffen bewußt gemesen, hatten in ihren Werken daher Manches verbeffern zu muffen gealaubt, und eben dadurch hatten fie auch den Nachkommen bas Recht zugestanden, zu verbesfern, oder ihnen nicht zu folgen, wenn es ihnen felbst guruckgunehmen und gu verbeffern nicht vergonnt mar." Um Schlusse dieses Prologs fagt er, er habe diese Begenfage zusammengestellt, um die Lefer zur Forschung nach Wahrheit anzutreiben, damit ihr Beist durch die Untersuchung geschärft werden sollte. beruft sich hier auf die Worte des Aristoteles, "daß man nicht leicht etwas mit Zuversicht behaupten könne, ohne die Sache oft untersucht zu haben, und daß es nicht ohne Rugen fen, über Alles gezweifelt zu haben" 1). "Denn bas 3weifeln - fügt er hinzu - führt uns zur Untersuchung, burch

<sup>1)</sup> Ariftoteles' Rategoricen §. 7, ed. Bekker 1. p. 8.

Untersuchung gelangen wir zur Wahrheit!), wie die Wahrheit selbst sagt: "suchet, so werdet ihr sinden" Christus selbst habe und, indem er als zwölfjähriger Knabe im Tempel saß und fragte, statt zu lehren, dadurch das Beispiel geben wollen, daß wir durch Fragen lernen sollten." Es erhellt, in welchem Gegensaße mit der Ruhe des kindlichen Glausbens, die den religiösen Geist seiner Zeit charakterisirt, die in diesen Worten ausgesprochene Tendenz stehen mußte. Eine gegen den Autoritätsglauben sich aussehnende kritische Richtung, welche durch Zweisel zur Erkenntniß der Wahrsheit gelangen wollte, ein Vorzeichen solcher Entwickelungen, welche erst weit später sich Bahn machen konnten.

Wir haben schon früher gesehen, daß Abälard die Darlegung seines dogmatischen Systems in seiner Theologia christiana nicht vollenden konnte, aber in seinen Borlesungen hatte er das vollständige System seiner Glaubenslehre seinen Zuhörern mitgetheilt und es waren manche nachgeschriebene Hefte in Umlauf, Manches, was man in diesen las, diente dazu, der Verkezerung Abälard's Vorschub zu leisten. Freilich konnte er sich mit Recht darüber beklagen, wenn man, was aus einem jener Hefte von seinen Vorlesungen über die Theologie, die sich seine Gegner zu verschaffen gewußt hatzten, entlehnt war, als in einem Buche von ihm vorgetragen ansührte und dies so benutzte, als wenn es von ihm selbst in dieser Form geschrieben worden, da es doch zweiselhaft war, inwieweit seine Zuhörer richtig verstanden und nachzgeschrieben hatten 2).

<sup>1)</sup> Dubitando enim ad inquisitionem venimus, inquirendo veritatem percipimus.

<sup>2)</sup> Bon ben Sähen Abalard's, welche man als haretisch anklagte, 49\*

So wurde nun durch die von Abalard herausgegebenen neuen Schriften, die viel verbreiteten hefte seiner Bors

murbe acfagt: Haec capitula partim in libro Theologiae magistri Petri, partim in libro sententiarum ejusdem, partim in libro. cujus titulus est: "scito te ipsum", reperta sunt. Abalard beflagte fich aber in feiner Apologie barüber, baf man ein folches Bud. wie bie Sentengen, von ihm anführe, ba er fein foldes gefdrieben habe. Er leitete eine folche Angabe von Unfunde ober bofem Billen ab. Aber auch Balter von Mauretanien führte in feinem Berte "contra quatuor Galliac Labyrinthos" ohne Ameifel baffelbe Buch an, von welchem er fagt, bag es biefen Titel habe: "Incipiunt sententiae divinitatis" ("tie theologischen Gate"). Doch mar Balter felbst ungewiß barüber, inwieweit biefes Buch bem Abalard augehöre, indem er fagt: Fertur hie liber Petri Abelardi fuisse, aut ex libris eius excerptus. Daraus werben wir nun icon ichließen fonnen, bag bie Begner Abalard's wenigstens einen gewillen Schein bes Rechts haben mußten, um bies Buch ale ein von bemfelben berrührendes zu gebrauchen, bag aber auch Abalard Grund haben mußte, um zu behaupten, bag er tein folches Buch gefdrieben habe. Mun bat ber um die Literatur Abalard's besonbers verbiente Profeffor Rheinwald aus ben Sandidriften ber Munchener Bibliothet ein Buch, bas ben Titel "sententiae Abelardi" hatte, im 3. 1835 berausgegeben. Dieses Buch tommt in vielen Stellen mit Abalard's "Theologia christiana" gang überein, bat aber Bieles furger gefaßt und bas bogmatische Softem beffelben findet fich barin zu Enbe gegeführt. Alles erklart fich, wenn wir mit Giefeler annehmen, bag bie sententiae Befte von Abalard's Borlesungen über die Glaubend. lebre maren, welche in verschiedenen Abschriften, wie fich feine Buhörer bieselben nach ihren Bedürfniffen gemacht hatten, verbreitet murben. Die Abschrift, welche Walter von Mauretanien vor fic hatte, enthielt auch die Worte ber Unrede, mit benen Abalard feine Borlesungen begann: Omnes sitientes venite ad aquas et bibite, amici, inebriamini carissimi. S. Buolaei hist. univers. Paris. III. f. 200. Das von Rheinwald berausgegebene Seft icheint nach bem, mas aus ber Bergleichung beffelben mit ben übrigen Schriften Abalarb's zu ichließen ift, ein treues zu fenn und zur Ergangung ber Darftellung feiner Lehre, die wir aus ben von ihm felbft unmittelbar herrührenden Werken entnehmen, wohl gebraucht werden zu konnen.

lesungen und durch die hoben Reden seiner in gang Frankreich herumstreifenden Schüler die Aufmerksamkeit Derer, welche über Rechtgläubigkeit zu machen fich berufen glaub= ten, zu seinem Nachtheile von Reuem auf ihn hingezogen. Wilhelm, früher Abt von St. Thierri, damals Monch in ber Ciftercienserabtei zu Signy, trat zuerst als Rlager gegen ihn auf. Er übersandte dem Bischof Gottfrid von Chartres und dem Abte Bernhard von Clairvaux eine heftige gegen Abalard verfaßte Schrift, welche das Baretische in einer Unzahl von Sägen, die er aus feinem Werke über die Theologie gezogen hatte, nachweisen sollte 1). Er schilderte in seinem Begleitungeschreiben die vermoge des großen Ginflusses, den Abalard ausübte, drohende Gefahr: "Bon Neuem lehrt und schreibt Abalard neue Dinge. Seine Bücher gehen über das Meer und über die Alpen, seine neuen Meinungen über den Glauben werden durch die Dros vinzen und Reiche verbreitet, häufig vorgetragen und frei vertheidigt, so daß fie auch in der romischen Curie Unsehn haben follen (Schüler von ihm auch unter den Rarbinalen)." Es zeugt von dem blinden Gifer dieses Mannes, daß die beiden Schriften Abalard's, das seito te ipsum und das sie et non, ihm schon durch den, wie er meint, "abentheuerlichen Titel" verdächtig wurden 2), und wenn diese Bücher nicht so viel in Abschriften vervielfältigt worden, wie das Budy von der Theologie, und ihm felbst gerade nicht zu Gesichte gefommen waren, so fand er bariu einen Beweiß bavon, daß sie das Licht scheu-

<sup>1)</sup> Man sindet diese Schrift vollständig in der bibliotheca Cisterciensis von Tisser, T. IV f. 112 segq.

<sup>2)</sup> De quibus timeo, ne sicut monstruosi sunt nominis, sic etiam monstruosi sint dogmatis.

ten 1). Bernhard murbe auch von andern Seiten auf die durch Abalard und feine Schule verbreiteten Irrlehren aufmerksam gemacht, und man wußte ihm noch mehr anftöffige Sate in Abalard's scito te ipsum und seinem Commentar über den Romerbrief nachzuweisen. Er foll querft bem Abalard in Privatunterredungen Vorstellungen gemacht, ihn ermahnt haben, daß er davon abstehe, folche Lehren porzutragen und daß er auch seine Schüler davon abhalte; aber die beiden Männer maren in ihrer Geistesrichtung zu fehr von einander verschieden und auch wohl schon zu sehr gegen einander gereitt, um sich mit einander verständigen zu können. Die personliche Berührung konnte daher nur dazu dienen, sie noch mehr einander zu entfremden 2). Da Abalard hören mußte, wie er verketert wurde und fich gegen alle Beschuldigungen wider seine Rechtgläubigfeit vertheidigen zu können glaubte, beschloß er, der ihm drohenden Verdammung zuvorzukommen, und wandte sich an den Erzbischof von Gens, verlangte vor einer Synode gehort zu werden, fich gegen feine Unkläger vertheibigen

<sup>1)</sup> Sicut dicunt, oderunt lucem nec etiam quaesita inveniuntur.

<sup>2)</sup> In der dritten Lebensbeschreibung Bernhard's (c. V. §. 11.) wird erzählt, er habe burch sein sanstes und liebevolles Jureden den Abalard schon dazu gebracht, daß er in sich gegangen wäre und nach Bernhard's Dasürhalten in seinen Schriften Alles zu verbessen versprochen hätte. Aber diese Aussage des enthusiastischen Berehrerd kann nicht als glaubwürdiges Zeugniß gelten. Die französischen Bischöse melben dem Papste zwar, daß Bernhard mehreremale privatim Abälard zurechtzuweisen gesucht habe, aber sie erwähnen keineswegs eines solchen von diesem gegebenen Bersprechens, welchem er untren geworden sey, sondern sie berichten, was auch an sich glaublicher ist, vielmehr, daß er durch jenes Ansinnen sich beleidigt gesühlt habe.

zu durfen. Der Erzbischof Senglier forderte daher den Abt Bernhard auf, bei ber Snnode, welche im J. 1140 gu Gens gehalten murde, mit Abalard zu erscheinen. Bernhard war anfangs nicht geneigt, in einen Rampf mit biesem fich einzulaffen. Er meinte dem von Jugend auf geübten Dialektiker nicht gewachsen zu fenn, es fen die Sache der Bischöfe, über die Lehre zu richten, man brauche nur bie Schriften Abalard's, welche zur Anklage gegen ihn hinreichten, anzusehen. Die Glaubenslehren ständen einfür allemal vest und müßten nicht von menschlichem Disputiren abhängig gemacht werden 1). Er blieb aber dieser Ablehnung, wenn sie anders ernst gemeint war, nicht treu und konnte auch wohl voraussehen, daß die Bischöfe es zu einer Disputation zwischen ihm und Abalard nicht kommen lassen würden. Die Synode zu Sens wurde von vielen Bischöfen und Großen besucht und der König felbst wohnte ihr bei. Biele von den dialektischen Theologen kamen dahin. Es war ein Rampf nicht bloß zwischen zwei Personen, sondern zwischen zwei entgegenstehenden Richtungen , des theologischen Geistes, und die Aufmerksamkeit beider Partheien war auf den Ausgang gespannt. Wenn auch Bernhard's Eifer in dieser Sache von einem reinschristlichen Interesse ausging, so scheint doch seine Handlungsweise keine gang lautere und aufrichtige gewesen zu senn, wie freilich der Eifer der Polemit fich felten gang rein zu erhalten weiß. Während er die Verdammung Abälard's auf dem Concil zum Zwecke hatte, trug er die Liebe, welche nur das Beil bes Berirrten suche, zur Schau und unter bem Deckmantel dieses heiligen Namens saete er haß aus. Unter dem

<sup>1)</sup> Ep. 189.

Scheine ber chriftlichen Liebe, indem er bas Bolf in feinen Predigten zum Gebete für die Befehrung Abalard's auf. forderte, erregte er doch die Volkswuth gegen ihn als einen gottlosen Reger und ließ ihn in solchem Lichte erscheinen vor Denen, welche von den Anklagepunkten gegen ihn nichts ju verstehen vermochten, vor denen er sich nicht vertheidigen konnte. Wohl mit Recht konnte ber Jüngling Berengar, ber mit warmer Begeisterung von seinem Lehrer Abalard zeugte und ihn vertheidigte, ein folches Verfahren der Beuchelei verdächtig machen, die, wenn auch unbewußter Weise, in die fromme Volemik und nicht bloß in diese fich so leicht einzumischen pflegt. Mit Recht konnte er zu ihm fagen, daß die driftliche Liebe ihn vielmehr hätte antreiben sollen. nur im Stillen für Abalard zu beten '). Wenn auch die fatyrische Schilderung, welche Abalard's enthusiastischer Schüler von dem Verfahren diefes Concils gemacht hat, keine glaubwürdige ift, fo liegt boch gewiß bas Wahre babei zu Grunde, daß die Versammlung zu einer ruhigen Prüfung nicht fähig war. Mit der Geistesrichtung Bernhard's mehr als mit der entgegengesetten befreundet, ließen fie fich von feinem Uns fehn leicht beherrschen. Die von ihm vorgelegten Gate Abalard's waren bald als häretisch verdammt. Am Tage nachher aber murde dieser darüber befragt, ob er solche Sate als von ihm vorgetragene anerkenne, ob er fie, wenn

<sup>1)</sup> Die Werte Berengar's in seiner Bertheibigungsschrift für Abalarb: Concionabaris ad populum, ut orationem sunderet ad Deum proceo, interius autem disponebas eum proscribendum ab orbe Christiano. Quid vulgus saceret? Quid vulgus oraret, quum proquo esset orandum nesciret? Tu vir Dei, qui miracula seceras, qui ad pedes Jesu cum Maria sedebas, purissimum sacrae orationis thus coram supernis obtutibus adolere deberes, ut reus tuus Petrus resipisceret.

er fie als die feinen anerkenne, zu vertheidigen oder zu verbeffern gesonnen fen. Da aber Abalard von Denen. welche das Verdammungsurtheil über die ihm aufgebürdeten Säte ichon ausgesprochen hatten, ohne ihn vorher zu hören, eine ruhige Untersuchung feineswegs erwarten fonnte 1), fo ließ er fich auf die Beantwortung dieser Fragen nicht weiter ein, sondern appellirte an den Papst, höchst mahrscheinlich auf seine Schüler oder die Freunde seiner Schule unter ben Kardinalen in Rom vertrauend. 3mar brauchte das Concil in seinem weiteren Verfahren gegen fich durch seine Appellation nicht hemmen zu laffen, es brauchte nach den alten Kirchengesetzen und nach den gallifanischen Grundsäten eine vor gefälltem Urtheile erfolate Appellation von einem Gericht, an das fich der Appellirende selbst zuerst gewandt hatte, nicht als gultig anzuerfennen 2); doch beschloß es der damals herrschenden von ber römischen Curie begunstigten Observanz, nach welcher bie Appellationen nach Rom feine Grenzen hatten, zu folgen. Man mußte ja Alles vermeiden, was bei bem romischen Sofe, bei welchem Abalard feine Freunde hatte, feiner Sache gunftig fenn konnte, und von beiden Seiten mandte man fich baher an ben Papft. Das Concil schrieb an benfelben einen Brief, in welchem es darüber flagte, daß von

<sup>1)</sup> Das Concil steht mit sich selbst in Widerspruch, wenn es in seinem Briese an den Papst (ep. 337) von Abalard sagt: Visus diffidere et subtersugere, respondere noluit, sed quamvis libera sibi daretur audientia, tutumque locum et aequos haberet judices — und doch selbst sagt, daß die vorgeblichen Sage Abalard's am Tage vorher schon verdammt worden sepen.

<sup>2)</sup> Darauf bezogen sich bie Worte in bem Schreiben bes Concile: Licet appellatio ista minus canonica videretur.

Studenten nicht allein in den Schulen, sondern öffentlich an allen Orten über die Oreieinigkeit disputirt werde 1). Sie baten den Papft, daß er ihr Verdammungsurtheil über bie vorgeblich von Abalard vorgetragenen Sabe, von denen fie jedoch nur einen Theil ihm zusandten 2), bestätigen. Alle, welche fie hartnäckig vertheidigen murden, verurtheilen, Abalard's Schriften 3) verdammen, ihm felbit Schweigen gebieten und ihm fernerhin weder Vorlesungen zu halten, noch zu schreiben gestatten moge 4). Der Abt Bernhard von Clairvaux schrieb noch besonders an den Papft und schickte ihm ein Berzeichniß der als haretisch befundenen Sabe Abalard's, indem er eine Auseinander setzung der Hauptirrthumer deffelben hinzufügte. Er fagt von ihm, daß, wenn er durch Vernunftgrunde von Allem Rechenschaft geben wolle, auch von dem, mas über die Bernunft erhaben sey, er sowohl der Bernunft, als dem Glauben entgegenhandle; denn was fen der Bernunft mehr entgegen, als daß Einer mit der Bernunft über die Bernunft hinauswolle, und was fen mehr dem Glauben ent gegen, als nicht glauben zu wollen, was man nicht mit ber Bernunft erreichen fonne 5)? Gegen Abalard, welcher (f. oben)

<sup>1)</sup> Cum per totam fere Galliam in civitatibus, vicis et castellis, a scholaribus non solum intra scholas, sed etiam triviatim nec a literatis et provectis tantum, sed a pueris et simplicibus aut certe stultis de sancta trinitate disputaretur.

<sup>2)</sup> Quaedam, ut per hace audita reliqui corpus operis facilius aesti-

<sup>3)</sup> Ohne genauere Bezeichnung barüber, welche gemeint seven, mit ber so ganz willführlichen Erklärung: libros ejus perverso sine dubio dogmate respersos condemnaret.

<sup>4)</sup> Ep. 337.

<sup>5)</sup> Quid enim magis contra rationem, quam ratione rationem conail

bie Worte Prediger 19. auf den blinden, nicht aus Pruhervorgegangenen Glauben anwendete, behauptet Bernhard. Salomo meine dies nicht von dem Glauben an Gott, sondern von der Leichtglaubigkeit der Meuschen in gegenseitigem Berhältniffe zu einander; denn der Papft Gregor b. G. fage h. XXVI. in Evang., ber auf Bernunftgrunde fich frügende Glaube habe durchaus fein Berdienft, preise hingegen die Apostel, welche auf Geheiß Eines Wortes bem Berrn folgten. Die Junger aber senen, weil fie schwer jum Glauben gelangen konnten, getadelt worden, Zacharias (Luf. 1.) werde gestraft, weil er Grunde haben wollte, um zu glauben. Er berief fich ferner auf das Beispiel von dem Glauben der Maria und Abraham's. — Es erhellt aber aus dem oben Entwickelten, daß auch Abalard einen folden aus der hinagbe des Gemuths hervorgehenden Glauben als das Gott Wohlgefällige, ohne das es keine mahre Frommigkeit gebe, anerkannte. Nur auf die vorbereitende Forschung, die einem solchen Glauben vorangehe, auf die Art und Weise des Gelangens zu einem folchen Glauben für gewisse Eigenthümlichkeiten und den aus einem folden fich entwickelnden intellectus bezog fich der Streit. Doch Bernhard leitete die Irrthumer Abalard's daraus ab, baß er das über die Bernunft Erhabene, nur dem Glauben Borbehaltene, begreifen wolle.

Ferner beschuldigte er ihn, daß er den Glauben für ein bloßes Dafürhalten, Meinen erklärt, den Glauben zu etwas durchaus Schwankendem, Unsicherem gemacht habe. Er erlaubt sich hier manche Consequenzmachereien,

transscedere? Et quid magis contra fidem, quam credere nolle, quicquid non possis ratione attingere.

um zu beweisen, daß der gange Grund des driftlichen Glaubens und ber driftlichen Hoffnung nach Abalard's Lehre schwankend gemacht werde. Aber wir bemerkten schon oben, daß Abalard an jener Stelle nur von der wiffenschaftlichen Auffaffung bes Dogma, nicht von dem Inhalte bes Glaubens an sich handelt. Bernhard fagt bagegen: "Kern von und fen es, zu meinen, daß in unfrem Glauben ober in unfrer hoffnung etwas von zweifelhaftem Dafürhalten abhangen und nicht vielmehr Alles auf ficherer und vester Wahrheit ruhen sollte, wie es durch Aussprüche Gottes und Wunder, die Geburt der Jungfrau, das Blut bes Heilandes und die Herrlichkeit seiner Auferstehung von Gott befräftigt worden. Und dazu kommt endlich das innere Zeugniß bes heiligen Geistes, welcher unfrem Beifte Zeugniff giebt, daß wir Kinder Gottes find. Wer anders fann also ben Glauben ein Dafürhalten nennen, als wer ienen Geist noch nicht empfangen hat, oder wer das Evanaclium nicht kennt, oder es für eine Kabel halt?" Er beruft fich auf die Stelle Bebr. 11, 1, indem er anerkennt, daß auch Abalard diese Worte gebraucht hatte. Der Name Substanz an jener Stelle bezeichne etwas Gewisses und Beftes, dem Schwankenden des menschlichen Meinens Ents gegengesettes.

Außerdem schrieb Bernhard an die Kardinäle in Rom mehrere Briefe, durch welche er sie auf die der Einfalt und Reinheit des Glaubens drohende Gefahr aufmerksam zu machen suchte und in denen er darüber klagte, daß Abalard auf seine Anhänger an dem römischen Hofe selbst vertrauen zu können glaubte.

Wie fern es aber von Abalard mar, ten driftlichen Glauben beeinträchtigen zu wollen, barüber fprach er sich

unter diesen Kämpsen in seinen Briefen an die Aebtissen Heloise aus, welche durch die Gerüchte von seinen Irrslehren beunruhigt worden zu seyn scheint. Er verwahrt sich gegen das Lob Derjenigen, welche seinen Geist, aber nicht seinen Glauben hoch achteten, als Philosophen, aber nicht als Christen ihn anerkannten. Das Christenthum, die Bibel erklärt er hier für das, was ihm das Höchste sey, gegen das alles Andere zurückstehen müsse 1); denn Christus ist ihm der einzige Grund des Heils, und darauf legt er ein vollständiges Bekenntniß seiner Rechtgländigkeit ab 2).

In der hoffnung, welche Abalard auf feine Freunde in Rom gefett, fah er fich durchaus getäuscht. Der Ginfluß Bernhard's war dort zu mächtig, als daß die Anhänger Abalard's etwas dagegen hatten ausrichten können, und allerdings war auch deffen theologische Richtung feine solche. welche der herrschende Geist der Kirche dieser Zeit autheißen fonnte. Ware sie nicht unterdrückt worden, hatte sie sich freierer entwickeln konnen, so hatte fie mit dem Rirchensysteme immer mehr in Kampf gerathen muffen. Die Berbindung zwischen der Sache Abälard's und Arnold's von Bredcia mußte auch dazu mitwurfen, daß feine Richtung als eine Gefahr drohende erschien. Als er auf seiner Reise nach Rom bei Lyon angelangt war, fam ihm die erfolgte Entscheidung schon entgegen. Der Papft erließ zwei Schreiben an die Erzhischöfe von Rheims und Gens und an den Abt Bernhard. In dem einen erklärte er die übersandten Säße

<sup>1)</sup> Nolo sic esse philosophus, ut recalcitrem Paulo. Non sic esse Aristoteles, ut secludar a Christo, non enim aliud novum est sub coelo, in quo oporteat me salvum fieri.

<sup>2)</sup> Abalarb's Schüler Berengar hat biesen Brief angeführt in feiner Bertheibigungsschrift. Opp. p. 308.

Abalard's und, was freilich für eine kirchliche Entscheidung etwas fehr Unbestimmtes ift, alle feine verkehrten Lehren. die aber nicht ausdrücklich genannt waren, für verdammt. ihm felbst murbe als einem Baretifer immermahrendes Schweigen auferlegt, über alle feine Unhänger bie Ercommunikation ausgesprochen. Durch ein zweites Schreiben bevollmächtigte Innocenz jene genannten drei Männer, ben Abalard und Arnold von Bredcia, jeden getrennt in einem Rloster einschließen zu laffen, und alle ihre Schriften zu verbrennen. Der verlaffene Abalard fand aber bei dem Abte von Clünd, Veter dem Chrwürdigen, eine Zufluchtestätte. Diefer Mann, der fich durch feine Milde und die freie Empfang lichkeit für alles Gute vor andern frommen Männern auszeichnete, achtete Abalard's Eifer fur die Wiffenschaft und feine großen Talente, er mußte auch in einer von ber feinigen so verschiedenen Gigenthumlichkeit die Frommigfeit zu erkennen, er munichte beffen Geiftesgaben und Wiffenschaft für feine Mönche nutbar zu machen und in der Mitte der felben dem Bielgeplagten einen ficheren, ruhigen Safen für den Abend seines unruhigen, zerriffenen Lebens zu verschaffen. Mit Bulfe des Abtes von Citeaux brachte er eine Berfohnung zwischen Bernhard und Abalard zu Stande '). Er würkte die päpstliche Absolution für ihn aus und nahm ihn unter feine Monche zu Cluny auf.

Abalard gab nachher ein Benntniß heraus, welches er so beginnt: Alles noch so gut Gesagte könne verdreht werden. Auch er, obgleich er nur wenige und kleine Schriften verfaßt, habe dem Tadel nicht entgehen können, "da ich doch — sagt er — in den Dingen, wegen welcher ich heftig angeklagt werde,

<sup>1)</sup> Lib. IV. ep. 4.

(Gott weiß ed.) feine Schuld von meiner Seite erkennen kann und, wenn mich eine folche treffen follte, nichts hartnäckig vertheidigen werde. Ich habe vielleicht aus Irrthum Manches nicht auf die rechte Weise geschrieben, aber ich rufe Gott als Zeugen und Richter an, daß ich in den Dingen, beren ich angeflagt werde, nichts aus bosem Willen oder Dochmuth behauptet habe. Ich habe in meinen Vorlesungen Bieles vor Bielen gesprochen. Deffentlich habe ich geiprochen, mas mir zur Erbauung des Glaubens oder der Sitten heilfam ichien, und mas ich geschrieben, habe ich gern Allen mitgetheilt, um fie zu Richtern, nicht zu Schulern zu haben." Manche der anstößig befundenen Gate erklarte er milbernd, bei andern verwahrte er sich gegen ihm aufgebürdete Consequenzen, die er nicht zugab. Mir. werden bei der Geschichte der einzelnen Dogmen Abalard's ursprüngliche Lehren mit den in dieser Apologie gegebenen Erklarungen vergleichen. Wir wollen hier nur seine Erflarung in Beziehung auf die oben vorgetragenen ethischen Sabe anführen: "Das aus Unwissenheit begangene Bose gereicht zur Schuld, besonders, wenn wir aus Nachlässige feit nicht wissen, mas wir hatten wissen follen. Ich fage, daß Diejenigen, welche Christus freuzigten, die größte Sunde begangen haben. Ich fage, daß Alle, die in der Liebe Gottes und des Nächsten einander gleich sind, gleich gut, an Berdienst einander gleich find und daß von dem Berdienste bei Gott nichts verloren wird, wenn dem guten Willen die Gelegenheit zur Ausführung fehlt." Es erhellt, daß die vorgetragenen ethischen Sätze auch hier von ihm vestgehalten, nur vorsichtiger ausgedrückt, gegen Uebertreis bungen, zu denen er Veranlassung gegeben, verwahrt werden. Ueberhaupt findet fich keine Spur davon, daß in seiner

Denkart würklich eine Beränderung vorgegangen und daß er von Zerknirschung über sein früheres Treiben ergriffen worden seyn sollte. Vielmehr geht das Gegentheil aus einem von ihm zu seiner Rechtsertigung geschriebenen größeren Buche (unter dem Namen Apologia) hervor, in welchem er gegen Bernhard's Anklagen seine Lehren ausführlich verstheidigte und jenen selbst einer Berfälschung und Verdrehung derselben beschuldigte, von ihm sagte, daß er sich zum Richter über Dinge, welche er nicht verstehe, auswerse 1).

Wie fern Abälard davon war, im Geiste seinen Gegenern zu weichen, wie er vielmehr in seinem Bewußtseyn über dieselben triumphirte, dies würde auch aus einem unter seinem Namen erschienenen Dialoge über das höchste Gut<sup>2</sup>), in welchem ein Philosoph, ein Jude und ein Christ die redenden Personen sind, hervorgehen; denn diese Schrist müßte nach jenen Ereignissen verfaßt seyn und wir sinden doch in ihr dieselben kühnen Behauptungen über das Verhältniß der sides zur ratio, wie in den angeführten Werken, und mit derselben Schärfe durchgeführt. Aber es fragt sich, ob diese Schrist nicht vielmehr von einem seiner begeisterten und freisinnigen Schüler herrührt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> S. die Disputatio anonymi gegen Abalard in der bibliotheca Cisterciensis T. IV. f. 239. Hier macht ihm der Berfasser zum Borwurf, quod abbatem literatissimum et, quod majus est, religiosissimum vocat inexpertum artis illius, quae magistra est disserendi.

Petri Abaelardi Dialogus inter philosophum, Judaeum et Christianum, e codicibus bibliothecae Caesarea Vindobonensis ed. Rheinwald. Berolini 1831.

<sup>3)</sup> In ben in biesem Dialoge vorgetragenen Lehren findet fich nichts, was nicht mit ber Denkweise Abalarb's ganz übereinstimmte. Alle in seinen angeführten Schriften zerstreuten Gabe, bie feinen Wegnern Unftoß gaben, werden in bem Gange bes Gesprächs hier herbeige-

Nachdem Abalard unter den Mönchen zu Cluny eine Zeitlang als Lehrer gewürft, wurde seine Thätigkeit durch eine Krankheit gehemmt und der Abt Peter, dessen Achtung und Liebe er sich durch persönlichen Umgang noch mehr gewonnen, wies ihm eine geeignete Ruhestätte zur Wiedersherstellung seiner Gesundheit an in der Priorei St. Marcel bei Chalons sur Saone, wo er aller Pflege genoß, und

avgen, aber baraus erhellt noch nicht, bag er felbft ber Berfaffer ift; benn er hatte geiftreiche Schuler, bie fich feine Lehre und feine Denkweise gang ju eigen gemacht hatten, fie mit Talent barguftellen wußten und in ihrem jugendlichen Uebermuthe noch mehr als ihr Meifter über alle Rudfichten fich hinwegletten, wie jener Rlerifer Dierre Berenger, ber fühne und wibige Bertheibiger Abalarb's. Run ift zu bemerten, bag in verschiedenen Bibliothefen (f. hist. lit. de la France T. XII. p. 132) noch zwei hanbidriftliche Berfe unter bem Namen Abalard's, ein Dialog eines Philosophen mit einem Juben und ein Dialog eines Philosophen mit einem Chriften, porbanden fenn follen. Aft biefe Angabe richtig, fo find biefe beiben getrennten Dialoge etwas von jenem burch Rheinwalb berausgegebenen Berichiebenes, vielleicht liegen jene beiben Stude bem letten zu Grunde, und wenn bie beiben einzelnen Dialoge von Abalard herrühren, möchte bies mit bem aus einer Busammenschmelzung jener beiben Stude entftanbenen Dialoge vielleicht nicht ber Kall fepn. Es tommt noch bingu, bag wir in ber Gesammtausgabe ber Berte Abalarb's G. 326 nach einigen Briefen Berengar's etwas bagu nicht Beboriges finben, ein bie Ideen Abalarb's über bie Bermanbtichaft zwischen ber alten Philosophie und bem Christenthume enthaltenbes, bie Christen als bie Junger bes Logos, als bie achten Logifer, bas Chriftenthum als bie mabre Logif, barftellendes Brudftud eines Dialogs gwifden D. A. (Peter Abalard) und einem P. (vielleicht Pierre Berenger). Bielleicht ift biefer Dialog einer jener beiben noch in Sanbidriften verborgenen, und biefe Gpur fonnte babin führen, ihn fur ben Berfaffer biefes Diglogs, vielleicht auch bes unter bem Ramen Abalarb's herausgegebenen gu halten. Es mußte noch eine genaue Vergleichung zwischen bem Styl biefes Dialoge und bem Styl Abalarb's und Berengar's angestellt werben. dort starh er am 21. April 1142. Der Abt Peter erstattete der Aebtissen Heloise in einem Briefe 1) einen Bericht von dem wahrhaft christlichen Wandel seiner letzten Jahre und der gläubigen Andacht, mit der er gestorben. Er nennt ihn den Knecht Christi, den wahrhaft christlichen Philossophen 2).

Ein bedeutendes Zeichen der Zeit und von wichtigen Folgen für den nachfolgenden Entwickelungsgang der Theoslogie war ein solches Ende dieses Kampfes zwischen den Repräsentanten der entgegengesetzten Geistesrichtungen. Es ist aber nicht so zu verstehen, als wenn in der Person Abälard's die ganze Richtung der dialektischen spekulativen Theologie unterlegen wäre. Auch Abälard's Gegner selbst wollten diese Richtung an sich keineswegs verdammen. Selbst Bernhard erkannte ihr Recht an, und jene Geistessrichtung war mit dem ganzen Wesen der Zeit zu eng verssichtung war mit dem ganzen Wesen der Zeit zu eng verssichtung werden. Nur darüber war entschieden, daß diese Richtung gemilbert und gemäßigt werden sollte, daß das

<sup>1)</sup> Lib. IV. ep. 21.

<sup>2)</sup> Er sagt von ihm: Qui singulari scientiae magisterio toti paece orbi terrarum notus et ubique samosus erat, in illius discipulatu, qui dixit: discite a me, quia mitis sum et humilis corde, mitis et humilis perseverans, ad ipsum, ut dignum est credere, sie transivit. — In ber Grabschrift, welche er ihm sette:

Gallorum Socrates, Plato maximus Hesperiarum,
Noster Aristoteles, logicis, quicunque fuerunt,
Aut par aut melior, studiorum cognitus orbi
Princeps, ingenio varius, subtilis et acer,
Omnia vi superans rationis et arte loquendi
Abaelardus erat. Sed tunc magis omnia vicit
Cum Gluniacensem monachum moremque professus
Ad Christi veram transivit philosophiam.

rationale Element kein einseitiges Uebergewicht zum Nachstheile der kirchlichen und praktischen Richtung ausüben, sich nicht von dem Zusammenhange mit den andern die Zeit bestimmenden Geistesmächten losreißen sollte. Männer, bei welchen diese harmonische Berbindung der Geisteselemente stattsand, standen in derselben Zeit, als Abälard verurtheilt wurde, in allgemeiner Achtung, selbst mit dem Abte Bernshard in enger Berbindung und ihre Rechtzläubigkeit wurde von Keinem angesochten.

Bu biefen gehörte Hugo, Kanonikus der Kirche des heiligen Victor zu Paris. Er wurde am Ende des eilften Jahrhunderts zu Mpern geboren und kam als Anabe nach Halberstadt, wo sein Oheim Archidiakonus war. Er felbst bezeugt, wie schwer es ihm in seinem Anabenalter wurde, bie arme, enge Butte, in ber er geboren worden, mit einer prachtvollen Wohnung in der Fremde zu vertauschen 1). In der Abtei hamersleben erzogen, murde er im Jahre 1118 in das den Namen des heil. Victor führende Stift ber regulären Ranonifer zu Paris aufgenommen und trug zum Ruhme biefer Anstalt viel bei. In ihm erkennen wir einen Repräsentanten dieser im zwölften Sahrhundert burch ihren innig religiösen Geist und ihre praftischereformatorische Richtung ausgezeichneten Schule, welche, wenn auch mehr ober weniger das mustisch zontemplative Element mit dem spekulativen verbindend, doch immer die vorherrschend dia= lektische Richtung bekämpfte. Hugo erwarb sich den Namen

<sup>1)</sup> In feiner cruditio didascalica lib. VII. c. XX.: Ego a puero exulavi et scio, quo moerore animus arctum aliquando pauperis tugurii fundum deserat, qua libertate postea marmoreos lares et tecta laqueata despiciat.

des zweiten Augustinus 1). Wenn wir in Abälard die durch Anselm harmonisch mit einander verbundenen Geistestichs tungen seiner Zeit mit einander in Kampf gerathen sehen, so erscheinen sie in Hugo wieder mit einander versöhnt, nur mit dem Unterschiede, daß das dialektische Element bei ihm nicht so mächtig ist, wie bei Anselm. In seinen dogmatischen Untersuchungen nimmt er oft auf Abälard, ihn bestreitend, Kücksicht, ohne seinen Namen zu nennen 2).

Das empirische Gebiet des Wissens überhaupt und so auch in der Theologie das Studium der älteren Kirchenslehrer und der Bibel, wird von ihm gegen die einseitig spekulative und Alles neu zu machen strebende Kichtung hervorgehoben. So erklärt er sich in seiner für Mönche geschriebenen Anweisung zum Studium<sup>3</sup>) gegen den Hochsmuth der einseitig apriorischen Methode, welche die empirischen Wissenschaften vernachlässigen und gleich mit der Philosophie anfangen ließ<sup>4</sup>). "Man könne zu dem Großen nicht kommen, — sagt er gegen diese — wenn man nicht

<sup>1)</sup> Qui secundus Augustinus in scientia dictus est. Thomas Cantiprat, lib. II. c. XVI. Duaci 1627. p. 215.

<sup>2)</sup> Seine hierher gehörigen hauptwerke das Werk de sacramentis sidei und die summa sententiarum. Daß ber dem Erzbischof hilbebert von Mans oder Tours zugeschriebene tractatus theologicus nur ein Bruchstück aus dem lettern Werke sep und jener daher keinen Plat unter den scholastischen Theologen, unter denen er genannt worden, verdiene, mußte Jedem, der beide Werke verglich, einleuchten. Dr. Liebner, der Berkasser der schönen Monographie über den hugo, hat das Berdsenft, dies durch seine gründliche Auseinandersetzung zur allgemeinen Anerkennung gebracht zu haben; s. Studien und Kritiken, Jahrg. 1831, 2tes Geft.

<sup>3)</sup> Eruditio didascalica.

<sup>4)</sup> Lib. VI. c. III.: Scio quosdam, qui statim philosophari volunt, fabulas pseudoapostolis relinquendas ajunt.

mit dem Kleinen angefangen habe. Man fonne fein Grams matifer werden, ohne von dem Alphabete zu beginnen." Und er halt folden fein eigenes Beispiel entgegen, wie er von Jugend auf Alles, mas er nur konnte, zu lernen fuchte 1). Sein Grundfat: "Lerne Alles, du wirst nachher feben, daß nichts überfluffig ift." Er fpricht gegen Golche, welche, wenn fie fich ruhmen konnten, diefen ober jenen großen Mann gehört zu haben, felbit ichon etwas Großes ju fenn meinten, welche ju fagen pflegten, die heilige Schrift fen fo einfach, daß es zu ihrem Berftandniffe keines Unterrichts bedürfe. Er fagt von ihnen, daß, indem fie den schönen Ramen der Einfalt gebrauchten, fie die Tiefe ber heiligen Schrift verläugneten 2). Er macht unter Denen. bie fich mit bem Studium ber Bibel beschäftigten, drei Diejenigen, welche Ehre und Reichthum fich baburch erwerben wollen. deren Gesinnung eine gang verfehrte und beflagenswerthe fen. Undere, welche nicht, mas ju ihrem Beile bient, fondern das Wunderbare, Geheimnißvolle in der heiligen Schrift suchen 3), welche nur mit Staunen ber Offenbarung ber göttlichen Allmacht, nicht mit Liebe ber Offenbarung ber göttlichen Barmherzigkeit entgegenkommen, Diejenigen, welche nur von einem einseis tigen Bedürfnisse des Wissens getrieben werden. Bon folden

<sup>1)</sup> Die Absicht, weshalb er bies in bem britten Kapitel jenes Werfes auseinandersett, ut ostendam tibi, illum incedere aptissime, qui incedit ordinate, neque ut quidam, qui, dum magnum saltum facere volunt, in praecipitium incidunt.

<sup>2)</sup> L. c. lib. III. c. XIV.

<sup>3)</sup> Quos audire verba Dei et opera ejus discere delectat, non quia salutifera, sed quia mirabilia sunt. Scrutari arcana et inaudita cognoscere volunt, multa scire et nihil facere.

sagt er, daß sie die göttlichen Offenbarungen wie ein Schausspiel behandelten, wie man einem Schauspiele zur Untershaltung, nicht um Nahrung für das Herz zu gewinnen, beiwohne. Die Dritten Diejenigen, welche er allein gelten läßt, welche die heilige Schrift studiren, um von ihrem Glauben Rechenschaft geben, die Widersacher der Wahrheit widerlegen, die Unwissenden belehren zu können, und um, indem sie selbst die göttlichen Geheimnisse tieser erforschen, zu innigerer Liebe entstammt zu werden. So weist er bei dem theologischen Studium überall auf das praktische Ziel und Bedürfniß hin.

Hugo erscheint als fraftiger Vertreter der Selbstständigfeit des religiofen Gebietes, des religiofen Glaubens, als eines über das Weltbewußtsenn und die weltliche Richtung ber Seele erhabenen Gebietes. Es ift von ihm über biefes heilige Webiet in dem menschlichen Beifte, die der Offenbarung Gottes geweihte Stätte beffelben, das Tieffte gefagt worden. Seine Ideen find diese: "Drei Augen find bem Menschen gegeben worden: das finnliche Auge für die außerhalb liegenden finnlichen Wegenstände; ein andres Auge, wodurch die Seele fich selbst und was in ihr felbst ift, erfennen konnte, das Auge der Vernunft; ein brittes Auge, in ihr felbst, Gott und die göttlichen Dinge zu erkennen, bas Auge ber Betrachtung." Die wichtige Unterscheibung zwischen dem sinnlichen Belte, dem vernünftigen Gelbstund dem Gottesbewußtsenn. "Durch die Gunde ift aber bas Auge ber Betrachtung verlöscht, bas Auge ber Bernunft verdunkelt worden. Da nun das Auge der Betrads tung, wodurch der Mensch Gott und göttliche Dinge erfennen konnte, ihm nicht mehr beiwohnt, fo muß beffen Stelle der Glaube vertreten." Indem er fich der Definition

bes Glaubens im eilften Rav. des Bebraerbriefes anschlieft. fagt er: "Der Glaube werde die Gubstanz ber unsichtbaren Dinge genannt, weil bas, was noch nicht Gegenstand ber Unschauung fen, durch ben Glauben der Geele doch auf gewiffe Beife fcon etwas Gegenwärtiges geworden fen, ihr murklich einwohne 1)." "Es giebt auch nichts Andres, woburch die gottlichen Dinge bewiesen werden fonnten, weil ffe über alles Andere erhaben find, nichts ihnen ähnlich ift, fo baß es und ale Brucke für jene höhere Erkenntnig bienen könnte. Aber ein glaubwurdiges Zeugniß ist die Erfahrung ber Krommen aller Zeiten, welche bem Verlangen nach bem emigen Leben nicht Alles geopfert haben würden, wenn fie nicht von der Realität deffelben eine unfere Erkenntniß übersteigende Erfahrung gemacht hatten. Dem Glauben mohnt eine Bewiffheit bei, welche über bas Meinen erhaben ift, aber unter bem Wiffen fteht. Zweierlei muß bei dem (Blauben ausammenkommen: Die Erkenntniß und bas Gefühl, bie Richtung des Gemuthe (affectus). Das Dbiektive und bas Subjektive. Es ist also eine Ueberzeugung, welche burch das Gefühl bestimmt wird 2). Der Blaube fann baber nicht gang ohne Erkenntniß fenn, es ift aber ein zwiefaches Erkennen hier zu unterscheiden: ein vorläufiges und ein aus dem Glauben fich erst entwickelnbes. Der Glaube fest voraus das allgemeine Erfennen von dem Senn bes Gegenstandes, aber aus dem Glauben geht die Erkenntniß

<sup>1)</sup> Fides substantia illorum, quia per solam fidem subsistunt nunc in nobis.

<sup>2)</sup> Fides in affectu habet substantiam, quia affectus ipse fides est, in cognitione habet materiam, quia de illo et ad illud, quod in cognitione est, fides est credere igitur in affectu est, quod vere creditur in cognitione est.

von der Beschaffenheit bes Gegenstandes, welche eine voll, fommene in dem himmlischen Baterlande fenn wird, erft her: vor 1)." Daher fagt er, daß der Glaube des Theologen und des Logifere im umgekehrten Berhaltniffe zu einander ständen; benn bei biefem gehe erft aus bem intellectus ber Glaube, bei jenem aus dem Glauben der intellectus hervor. Alfo in dem letten Kalle das Ursprüngliche, was in dem ersten das Abgeleitete ift und umgekehrt, hier das Gefühl das Ursprüngliche und das Erkennen der Bernunft das Abgeleitete, dort das Erkennen durch Bernunftgrunde das Erste und das daraus hervorgehende begleitende Gefühl bes Ueberzeugtsenns, der Bewißheit, der Bernunftbefriebigung bas Abgeleitete. "Das meritum ber fides besteht in bem Bestimmtwerden der Ueberzeugung durch den affectus, wo noch feine adaquate Erfenntniß gegeben ift. Durch ben Glauben machen wir und der Erfenntnig murdig, wie die pollfommene Erfenntniß erft als Belohnung des Glaubens im emigen leben erfolgen wird. Diesem Standpunkte bes Glaubens entspricht die Art, wie Gott in ber Schöpfung fich offenbart, fich weder gang verbergend, noch vollkommen enthüllend. Wenn das Erfte der Kall mare, mare feine Schuld bei dem Unglauben. Wenn das Lette stattfande, wurde der Glaube kein meritum haben. Das meritum ift eben begrundet in der Willensrichtung, durch welche fich bas Gemuth von der Welt zu Gott hinmendet, dem Gotts lichen sich hingiebt 2). Indem nun also bei dem Glauben

<sup>1)</sup> Ad hoc, ut fides actu habeatur de aliquo, primum oportet scire, quod ipsum sit, secundo credere, tertia intelligere, quid ipsum sit, quod plene erit in patria.

<sup>2)</sup> Daher biese Definition bes Glaubens: Voluntaria quaedam certitudo absentium supra opinionem et infra scientiam constituta. Misc. I., 18.

Erfenntniß und affectus zusammenkommen muffen, fann bas Berhältnig von beiden zu einander verschieden fenn. Es fann Erfenntniß und affectus in gleichem Magge vorhanden, oder eins bas Borberrichende fenn. Aber der Werth (bas meritum) des Glaubens wird mehr nach dem Vorherrschen des affectus bestimmt. Daher fagt der Berr zu der Kananaerin, deren Erfenntniß flein, aber beten Bertrauen groß mar: "Frau, bein Glaube ift groß." - Er macht unter den Gläubigen diese Abstufungen: Diejenigen, welche in ihrem Glauben nur dem frommen Gefühle folgen, ohne Rechenschaft von den Brunden, weshalb fie alauben, geben zu konnen. Andere, welche die Grunde nachweisen konnen, welche fie fo zu glauben bestimmen. Undere, welche durch Reinheit des Bergens ichon, mas sie glauben, innerlich zu kosten anfangen 1), die burch Reinigung bes Beiftes zur Gewißheit fich erheben. bezeichnet ben Entwickelungsprozeß bes driftlichen Lebens bis zu dieser Stufe auf folgende Weise: "Durch die Unbacht, die aus dem Glauben hervorgeht, wird das Berg bes Gläubigen gereinigt, fo daß er mit reinem Bergen ichon auf gewiffe Weise vorauszukosten anfängt, mas er mit Glauben und Andacht zu erkennen fich fehnt. Das reine Berg wird durch die Erfahrungen eines täglichen Umgangs mit Gott täglich weiter gefördert 2) und es erhält badurch eine solche Gewißheit, daß es Gott schon durch die Betrachtung gegenwärtig zu haben beginnt und auf feine Weise, wenn auch eine gange Welt voll Munder fich entgegenstellte, von dem Glauben an ihn und der Liebe zu ihm

<sup>1)</sup> Puritate cordis et munda conscientia interius jam gustare incipiunt, quod fide credunt.

<sup>2)</sup> Mundo conscientia invisibilibus documentis et secreta et familiari visitatione de Deo suo quotidie eruditus.

wieder hinweggerissen werden könnte 1)." Wir sinden hier eine solche unmittelbare Gewissheit des christlichen Bewustsfeyns bezeichnet, welche keiner äußerlichen Stüße mehr besdarf, den Beweis der Wahrheit in sich selbst trägt 2), über den Beweis aus einzelnen Wundern erhaben ist, und wir können daraus schließen, wie fern Hugo davon war, dem Wunder in vereinzelter Betrachtung eine zu große Bedeustung anzuweisen.

Je nachdem man das Wefen ber Religion mehr in bas Erkennen ober in das Gemutheleben, in das Gefühl feste. (welche Differeng hier wenigstens jum Grunde lag, wenngleich man sich nicht mit Bewußtsenn von einem folchen Gegenfate Rechenschaft gab.) mußte fich auch die Entscheidung der Frage, wieviel Renntniß der Glaubensartifel jur Erlangung ber Geligkeit erforbert werbe, bestimmen. jenigen, welche von der Voraussetzung, daß das Wefen ber Religion im Erfennen bestehe, ausgingen, murben burch ihren Standpunkt bagu hingetrieben, die Anforderungen an ben Umfang beffen, mas zur Seligfeit zu miffen nothwendig fen, hoch zu spannen. Sugo aber mußte folden, ba er bas Wesen bes Glaubens in den affectus fette, widersprechen. Er erflärte baher, daß ce bei bem Wesen bes mahren Glaubens vielmehr auf die Größe der Andacht, als Die Menge ber Erkenntniß ankomme 3); benn die gottliche

<sup>1)</sup> Ut nulla jam ratione, ab ejus fide et dilectione, etiamsi totus mundus in miracula vertatur, avelli queat.

<sup>2)</sup> Er bezeichnet baber auch biese Stufe ale ein per veritatem apprehendere.

<sup>3)</sup> Bon ben Bertretern ber entgegengesethen Meinung sagt er hingegen: Beatisicandam putant hi sidem veram in multitudine cognitionis potius, quam in magnitudine devotionis.

Gnade sehe nicht darauf, wie große Erkenntnis mit dem Glauben verbunden sen, sondern mit wie großer Andacht, was Gegenstand des Glaubens sen, geliebt werde.

Es entstand in dieser Hinsicht ein merkwürdiger Streit, welcher in einer Zeit der mehr ausgebildeten und vorherrsschenden wissenschaftlichen Reslexion, in der die theologischen Gegensäte sich vollständiger hätten aussprechen und mit allen ihren Folgesätzen zu klarerem Bewußtseyn sich entwickeln können, zu bedeutenden Gegensätzen in der Beurtheilung der dogmatischen Differenzen, in der Auslegung des alten Testaments hingesührt haben würde 1). Es waren Männer von einer zu großen dogmatischen Strenge, wie sie Hugo als Hyperorthodoxe bezeichnet 2), welche, ohne auf die Berschiedenheiten in dem Grade der Ausbildung des Erkenntnisvermögens Rücksicht

<sup>1)</sup> Sugo hatte barüber ichon in einem Briefe an ben Abt Bernharb von Clairvaur fich ausgesprochen und biefen um feine Meinung über biefes, wie über mehreres Andere befragt. Bernhard antwortet barauf in seinem Tractatus ad Hugonem P. II. opusc. 10. (nach Mabillon c. III.) und er erklart fich mit ibm gang übereinstimmend. Auffallend ift aber bie wortliche Uebereinstimmung beffen, mas Bernhard fagt, mit Sugo's Auseinandersetung lib. I. de sacramentis fidei P. X. c. VI. Da Bernhard felbst fagt: Ad refellendum tu tanta in tua epistola posuisse videris, ut nil addendum penitus putem et paene, quid addi possit, non inveniam, - läßt fich um besto weniger annehmen, baf Sugo so viel Bichtiges erft aus Bernhard's Brief in feine Entwidelung wortlich eingerudt haben follte, und auch an fich ift bies bei ber Beiftesoriainalität Sugo's nicht mahrscheinlich. Aber auch nicht wohl bentbar ift co. baß Bernhard aus Sugo's Brief wortlich abgeschrieben haben follte. Es fragt fich baber, ob Bernhard's Brief nicht fremde Bufage erbalten bat.

<sup>2)</sup> Er rechnet sie zu Denen, qui quasi quadam pietate impii in Deum efficiuntur et dum ultra id, quod in veritate est, sentiunt, in ipsam veritatem offendunt.

zu nehmen, daffelbe Maag und dieselbe Genquiakeit in ber Renntnif der Glaubensartifel von Allen, welche auf ben Namen ber Gläubigen Unspruch machten, verlangten und auch bei ben Krommen des alten Testamente daffelbe, menngleich auf bas, mas erst in der Zukunft erfüllt merben follte, fich beziehend, voraussetzen zu muffen glaubten. Die Art, wie Sugo diese Meinung bekampft, zeugt von feinem Scharf: und Tiefsinne und seiner Beistesfreiheit. biefer Voraussetzung - fagt er - murde entweder folgen. daß in den Zeiten des alten Testaments die Bahl Derer. welche zum Beile gelangten, gar zu klein, ober die Rahl ber höher Erleuchteten zu groß gewesen sen; denn entweder mußte man annehmen, daß nur die Wenigen, welche als Propheten durch besondere Erleuchtung hellerer Blide in bie Bufunft gewürdigt worden, jum Beile gelangten, ober man mußte allen Frommen jener Zeit einen fo hohen Grad prophetischer Erleuchtung zuschreiben. Dies Lettere, wodurch die göttliche Gnade mehr verherrlicht wird, wurde aber mit dem Standpunkte, welchen bas neue Testament in dem Berhältniffe jum alten einnimmt, in Widersprud stehen; benn baraus murbe folgen, bag nicht bas neue Testament vor dem alten, sondern im Gegentheil bies vor jenem größere Unabe voraushabe. Es murbe bie Beit bes neuen Bundes nicht, wie gesagt wird, burch die allgemeinere Ausgießung bes heiliges Beiftes vor ber Zeit bes alten Bundes ausgezeichnet worden fenn, fondern im Gegentheil, es wurde eine Entziehung der Fulle des Beiftee, welche über die Zeit bes alten Bundes ausgegoffen mar, stattgefunden haben. Mit Unrecht murde Paulus fich rubmen, daß er das Evangelium weder von Menschen, noch durch Menschen empfangen habe, sondern durch die Offen:

barung Jesu Chrifti, wenn schon vor ihm bem ganzen Bolfe Gottes eine folche Erleuchtung zu Theil worden ware. Dann wurde Chriftus felbst Matth. 11. mit Unrecht gesagt haben, daß unter den vom Weibe Geborenen fein Größerer, als Johannes ber Täufer, aufgetreten fen. Johannes verfiel boch wieder in Zweifel barüber, ob Jesus ber Messias hingegen auf dem Standpunkte bes alten Teftas mente mußte man Taufenden eine Gewißheit über Alles guschreiben. Wie konnte bamit bestehen, wenn Chriftus bie Apostel felig preist megen deffen, mas ihnen zu fehen gegeben murbe, wenn er fie über die Erleuchteten des alten Testaments so fehr erhebt (Luk. 10. 3oh. 15.)? Gewiß zeigt er bamit an, daß fie auf klarere und reichere Beife erkennen follten, mas im alten Testamente kaum auf beschränkte und dunkle Weise vorausgeahnt worden 1). Auf ten bloß außerlichen sinnlichen Anblick des herrn, das bloß äußerliche finnliche Bernehmen feiner Worte fann man bies gewiß nicht beziehen; denn wozu bedurften fie deffen, wenn fie ichon burch die Erleuchtung des Beiftes in Allem volls fommen unterrichtet waren? Zumal da der herr fagt: "das Rleisch ift nichts nune, der Geist ist es, der lebendig macht"; also bas Schauen bes Geistes mehr ift als bie bloß äußerliche Wahrnehmung. Wenn nun die Propheten und erleuchteten Männer vom Standpunkte des alten Testas ments nicht alle Alles auf gleiche Beise zu erkennen vermochten, sondern die Einen mehr, die Andern weniger, nach Maafgabe, wie ber Beift es ihnen verlieh, und dies ohne Nachtheil ihrer Seiligfeit und Vollkommenheit; um

<sup>1)</sup> Ut clarius largiusque perciperent, quod vix tenuiter obscureque praesenserant.

wieviel niehr konnte den Einfältigeren unter den Frommen ohne Nachtheil ihres Beils die Zeit, Art und Weise und Ordnung, in der die Erlöfung zu Stande fommen follte. unbekannt bleiben? Wenn fie nur im Glauben und in ber Hoffnung vest beharrten." Dugo berief sich auf das perfchiedene Maaf bes Erfennens, welches, unbefchadet ber Einheit im Glauben, unter den Chriften derfelben Zeit fatte finden konne. "Wie Biele - fagt er - giebt es auch jest noch unter dem christlichen Bolte, welche an eine gufunf. tige Welt und ein ewiges Leben vest glauben und mit heißer Sehnsucht barnach verlangen, die Beschaffenheit beffelben fich aber auch nicht von fern denken konnen? So find auch vor Christi Erscheinung Viele, welche an Gott ben Allmächtigen, der ihnen das Beil verheißen hatte, vest glaubten und von ihm das Heil hofften, durch diesen Glauben und diese Hoffnung zum Beile gelangt, obgleich es ihnen unbekannt blieb, mann, auf welche Weise und in welcher Ordflung das verheißene Beil erfolgen werde. Gelbst den Aposteln wurde es ja noch so schwer, einzusehen, daß das Leiden des Herrn zum Seile der Menschheit nothwendig war, daher, was Christus ihnen darüber fagte, fo lange ihnen unverständlich blieb. Es war-demnach derfelbe Grund: artikel des Glaubens, der alles Andere in fich schloß, von beffen Aneignung das Beil immer abhing. Der Inhalt diefes Glaubens war immer derfelbe, er wurde nur immer flarer, vollständiger entwickelt '). Vor dem Gesetze war der Glaube an Gott als Schöpfer vorhanden und von ihm wurde das Heil erwartet; burch wen aber und wie dies

<sup>1)</sup> Crevit itaque per tempora fides in omnibus, ut major esset, sed mutata non est, ut alia esset.

Heil gewürkt werden sollte, war außer Wenigen, denen es durch eine besondere Gabe der Erleuchtung verliehen worsden, den Gläubigen nicht bekannt. Unter dem Gesetze wurde schon der Heiland, als eine Person, verheißen; ob diese Person aber ein Mensch, Engel oder Gott seyn werde, war noch nicht offenbart. Der Glaube an Gott als Schöpfer und Erlöser, das ist der gemeinsame Grund des Glaubens für alle Zeiten der Entwickelung des Neiches Gottes, wosmit ein verschiedenes Maaß der Erkenntniß in den verschiedenen Zeiten und unter den verschiedenen Arten der Menschen in derselben Zeit verbunden seyn konnte. Die Einfältigen sind mit den Erleuchteten doch durch denselben Glauben verbunden."

In jenem oben bemerkten Streite über die Beschaffensheit der wahren Liebe zu Gott suchte Hugo durch besonnene Unterscheidung der Begriffe eine Berständigung herbeizussühren, trat aber auch hier als Abälard's Gegner auf. Nachdem er gesagt, daß man Gott nur zu lieben brauche, um ihn zu haben, daß er der Liebe immer gegenwärtig sey '), fügt er hinzu: "Aber vielleicht wirst du ein Miethsling seyn, wenn du Gott liebst und ihm dienst, um eine Belohnung von ihm zu erhalten. Das sagen gewisse Thoren, die so thöricht sind, daß sie sich selbst nicht verstehen '). Wir lieben Gott und dienen ihm, — sagen sie — aber wir suchen keine Belohnung, um keine Miethlinge zu seyn, auch nach ihm selbst verlangen wir nicht. Er wird geben, wenn er will, aber wir verlangen nicht. Kir lieben ihn mit reiner, uneigennütziger, kindlicher Liebe. Hört, ihr weisen

<sup>1)</sup> Si amatur, habetur. Si diligitur, gustatur. Praesens est dilectioni.

<sup>2)</sup> Stulti quidam et tam stulti, ut seipsos non intelligant.

Wir lieben ihn, - fagen fie - aber wir verlangen nicht nach ihm. Das heißt: wir lieben ihn, aber wir befümmern uns nicht um ihn. Ich als Menfch mochte nicht fo von euch geliebt werden. Wenn ihr mich fo liebtet, daß ihr euch um mich nicht befümmertet, wurde ich mich um eure Liebe nicht befümmern. Mögt ihr zusehen, ob bas Gott bargebracht zu werden murdig ift, mas ein Mensch mit Recht verschmähen murde. Leute, die fo reden, verstehen das Wesen der Liebe nicht. Was heißt lieben anders, als das, mas man liebt, haben wollen? Nicht etwas von dem Gegenstande der Liebe Berschiedenes, sondern diesen felbst haben wollen, das ist uneigennützige Liebe. Reine Liebe ohne Berlangen nach dem, mas Gegenstand ber Liebe ist 1). Wenn du das ewige Leben felbst für etwas von bem höchsten Gute, das Gott ift, Berschiedenes hieltest und ihm bientest, um bies zu erlangen, mare bies fein reiner Dienst, feine reine Liebe 2)."

Wir können hierbei nicht unbemerkt lassen, daß diese zwischen fleischlichem Eudämonismus und den Uebertreibungen eines zur Selbstvernichtung führenden Mysticismus die rechte Mitte haltende Auffassung von der uneigennützigen Liebe zu Gott und vom ewigen Leben bei einem Manne sich sindet, der in Hinsicht geistiger Bildung mit einem Abälard und Hugo gewiß nicht verglichen werden kann, zu den Besschränkteren seiner Zeit gehört, dem Gerhoh von Reichersberg. "Obgleich aber Gott — sagt er — geliebt und versehrt wird, so wird er doch nicht ohne Belohnung geliebt,

Qui hoc dicunt, virtutem dilectionis non intelligunt. Quid enim diligere, nisi ipsum velle habere. Non aliud ab ipso, sed ipsum, hoc est gratis. Alioquin non amares, si non desiderares.

<sup>2)</sup> De sacramentis fidei P XIII. lib. II. c. VIII.

phaleich er ohne Rucksicht auf Belohnung geliebt werden muß 1). Die mahre Liebe ist feine leere und doch feine Iohnfüchtige, benn fie fucht nicht das Ihre, fie läßt ben Menschen freiwillig Alles thun. Die mahre Liebe ist mit fich felbit zufrieden; fie hat eine Belohnung, es ift aber eben bas, mas Gegenstand ber Liebe ift 2)." Gegen bie Erwartungen eines finnlichen Gudamonismus fich erklarend, fagt er sodann: "Diejenigen, welche wiffen, daß fie in dem emigen leben in der Gerechtigkeit, nach welcher fie jett hungert, allein ihre Sättigung und ihre Seligkeit finden follen, brauchen nicht mit einem Lohne gedungen zu werden darnach zu verlangen, wie man Reinem, welchen hungert, einen Lohn giebt, damit er effe, Reinem, den durftet, das mit er trinke 3)." Er nennt Diejenigen, welche in dem ewigen Leben statt der zeitlichen Guter ewige suchen, aber solche, welche den zeitlichen ähnlich find, Träumer; "denn in dem himmelreiche wird nichts dem, was fie träumen, Aehnliches gefunden werden, da, wo Gott senn wird Alles in Allem; es wird da keine andere Urfache der Freude, als Gott felbst, fenn 4)." Gewiß, ein merkwürdiges Zeichen

<sup>1)</sup> Non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii sit intuitu diligendus.

<sup>2)</sup> Vacua namque vel infructuosa veracitas esse non potest nec tamen mercenaria est, quippe non quaerit quae sua sunt, sponte afficit et spontaneum facit. Verus amor seipso contentus est, habet praeminm, sed quod amatur. Wir erfennen hier die wörtliche Uebereinstimmung mit Bernhard (f. oben S. 502), bessen Aussprüche Gerhoh ohne Zweisel vor sich ober im Gedächtnisse hatte.

<sup>3)</sup> Qui scientes in vita aeterna solius justitiae, quam nunc esuriunt, se deliciis fovendos et saturandos, non indigent praemiis conduci ad hanc appetendam et quaerendam, sicut nullus esuriens, ut comedat, nullus sitiens, ut bibat, conducitur.

<sup>4)</sup> In bem angeführten Commentar über bie Pfalmen f. 895.

von dem christlichen Geiste, der das Denken dieser Zeit beseelte, wenn ein Mann von dem Standpunkte der Bils dung dieses Gerhoh so schreiben konnte.

Kerner sehen wir außer bem Hugo noch einen Andern, der die dialektische Richtung mit der kirchlichen Theologie zu verbinden wußte, und ein Werk über die Glaubenslehre in diesem Geifte und nach dieser Methode verfaßte, den Robert Dull oder Pullein 1), in allgemeiner Achtung stehen. Er lehrte unangefochten an ber Universität zu Orford, deren Rangler Der Papst Eugen III. wollte seine in dem er murde. Dienste der Wissenschaft erprobte Tüchtigkeit und Gesinnung für die allgemeine Rirchenleitung benuten, er berief ihn als Kardinal und Kanzler der römischen Kirche nach Rom. und der Abt Bernhard, der ihn feinen alten Freund nannte und seine Rerdienste anerkannte, forderte ihn, ale er diese Würde erhielt, auf, was er bisher für die theologische Bildung geleistet, von nun an in dem praftischen Rirchendienste zu leisten 2).

Aber später gerieth der Abt Bernhard mit einem ans dern Repräsentanten der dialektisch theologischen Richtung doch wieder in Streit. Und zwar war es hier eine ganz andere Sache, es handelte sich hier nicht von einem so tief begründeten Gegensatze des theologischen Geistes, wie bei dem Kampse zwischen Bernhard und Abälard; der Streit hatte daher kein so großes objektives Interesse. Auch von seinem Standpunkte brauchte hier Bernhard keine so große Gesahr zu sehen, und würde sie ohne mancherlei fremde

<sup>1)</sup> Seine sententiae in acht Theilen.

<sup>2)</sup> Hactenus quippe eruditioni multorum fideliter et utiliter instabas, coelo et terra testibus, sed jam tempus faciendi Domino, ne patiaris, quod in te est, dissipari ab impiis, legem ejus. Ep. 362.

Einflüsse auch wohl nicht gesehen haben. Der Mann, auf welchen der neue Streit sich bezog, Gilbert de la Poree, Erzbischof von Poitiers, war als origineller kühner Denker mit Abälard durchaus nicht zu vergleichen. Er blieb mit seiner dialektischen Theologie in den gewöhnlichen Schranken, er folgte der seit Anselm herrschend gewordenen Auffassung von dem Berhältnisse der ratio zur sides, und auch der Grenzen der ratio war er sich wohl bewußt 1), wennsgleich, soweit wir ihn kennen, mehr eine dürre Dialektik, als die Geistess und Gemüthstiese eines Anselm sich bei ihm wahrnehmen läßt. Abälard, sein dialektischer Gegner, hatte ihm als einem Repräsentanten jener dialektischen Theologie schon auf dem Concil zu Sens die auch ihm drohende Gessahr vorausverkündet in den bekannten Worten des Horaz:

"Nam tua res agitur, paries quum proximus ardet 2)." Zwei seiner Geistlichen klagten ihn nachher wegen einer Reperei in der Dreieinigkeitslehre bei dem Papste Eugen III. an, und der Abt Bernhard stellte sich an die Spise der Parthei gegen ihn. Doch konnte er hier nicht so leicht durchdringen, wie in dem Kampfe mit Abälard. Auf dem im J. 1148 zu Rheims gehaltenen Concil, auf welchem der

<sup>1)</sup> Wie bies hervorgeht aus ben Worten, mit benen er seinen Commentar zu bem ersten Buche bes Boethius de trinitate schließt; benn indem er hier ben Sinn bes Boethius erklärt, spricht er ohne Zweisel seinen eigenen Sinn aus, daß die rationum argumenta nur dienen sollen Catholicorum sententiae sponte, id est sine rationum argumentis sirmissimae. Quod si humanae naturae infirmitas nequivit adscendere ultra se, ut scilicet inessabilia ex rationum locis ostenderet, quantum intelligentiae imbecillitas subtrahit, tantum incomprehensibilibus semper haerentis voluntatis vota supplebunt.

<sup>2)</sup> Horat. lib. I. ep. 18. v. 84.

Papft Eugen III. felbft horte, mas Gilbert und feine Geaner fagen konnten, maren die Stimmen getheilt. Gilbert fand Freunde unter den Rardinalen, welche mit der Abhangiafeit bes Papstes von seinem alten Lehrer, einem frangofischen Abte, unzufrieden waren. Gin Bekenntnig, welches Bern: hard ben Grrthumern Gilbert's entgegengestellt hatte, konnte fein öffentliches firchliches Unsehn erlangen und jener erhielt doch so viel, daß er, nachdem er sich dem papstlichen Urtheile unterworfen, mit Ehren in feinen Rirchensprengel zurückfehren konnte, in welchem er fernerhin unangefochten blieb. Ein theilmeifer Sieg der dialektischen Schule, ein Beweis davon, daß diese ganze Richtung nicht mehr verbannt werden konnte. Und um diese Zeit trat ein Mann auf, durch den die Versöhnung der beiden mit einander streitenden Richtungen, der firchlichen und der spekulativen in einer Form, welche immer allgemeinere Anerkennung fand, zu Stande fam: Petrus Combardus aus Novara, beffen theologische zu Paris betriebene Studien durch Bernhard felbst begunstigt worden, welcher i. J. 1159 Bischof von Paris wurde und bald darauf i. J. 1160 starb. Nach einer schon seit langerer Zeit üblichen Methode, welche er nur vollständiger anwandte, verfaßte er ein dogmatisches Lehrbuch unter dem Titel der quatuor libri sententiarum Indem er hier eine Sammlung von Aussprüchen der alten Rirchenlehrer, besonders des Augustinus und Gregor's des Großen, zu Grunde legte, entsprach er den Bunschen ber vorherrschend kirchlichen Richtung; durch die von ihm aufgeworfenen vielfältigen Fragen, durch die Art, wie er ben ganzen Stoff nach gemiffen allgemeinen Gintheilungsgrunden ordnete, Begenfage unter den Aussprüchen der Rirchen-Ichrer aufstellte und vermittelft Unterschiedung der Begriffe

sie auszugleichen suchte, gewährte er einen Anschließungspunkt für die dialektische Richtung. Diese Methode und
ihre geschickte Anwendung, der Reichthum des mit gediegener Rürze verarbeiteten Stoffes, die Nüchternheit und Mäßigung des theologischen Geistes, verschaffte diesem Werke immer allgemeineren Eingang und es wurde das herrschende Lehrbuch der solgenden Jahrhunderte, welchem sich die ausgezeichnetsten Lehrer, Commentare darüber verfassend, anschlossen Iniversität, Weiter von Poitiers?), Kanzler der pariser Universität, weiter fortgepflanzt; doch hatte diese Schule auch noch manche Kämpfe zu bestehen theils mit der kirchlichen, theils mit der mystischen Richtung.

Als Repräsentanten des zuerst bezeichneten Gegensatzes können wir Gerhoh von Reichersberg und Walter von Mauretanien bezeichnen. Der gegen die Mißbräuche in der Kirche eifernde Gerhoh erklärt sich auch heftig gegen Diesjenigen, welche von den weltlichen Wissenschaften zur Theoslogie übergingen, mit weltlichem Sinne über göttliche Dinge

<sup>1)</sup> Ein geschickter, boch mit ganzlicher Abhängigkeit gearbeiteter Auszug ist das von einem sonst unbekannten Magister Bandinus versaßte Werk der Sentenzen (sententiarum libri quatuor), welches sich selbst als Compendium eirea res divinas ankündigt, doch keineswegs als ein solches, das nur Auszug aus dem größeren Werke eines Andern senn wollte, wenngleich dies schon früher von Andern wahrgenommen senn mußte, wie aus dem von Pez in dem Thesaurus anecdotorum novissimus T. I. Dissert. Isagog. f. XLVII. angeführten Titel in einer Handschrist: "Abdreviatio de libro sacramentorum magistri Petri Parisiensis episcopi sideliter acta" hervorgeht. Gewiß war aber Peter der Lombarde nicht der Mann, der einer solchen Vorarbeit bedurft hätte.

<sup>2)</sup> Seine libri sententiarum in acht Theilen.

urtheilten; wennaleich fie viele Citate aus ber heiligen Schrift auführten, so fenen doch diese Junger des Untichrift fern von dem Geifte der Wahrheit, welcher die Junger alle Wahrheit lehre 1). Jener Walter von Mauretanien, damals Orior in dem Stifte der regulären Kanoniker bes heiligen Victor zu Paris, mar ja, wie wir gesehen haben. einer der ersten Geaner Abalard's gewesen, aber er entfernte fich immer mehr von jener Mäßigung, die er zuerft gezeigt hatte. Als unter ben Reprafentanten ber bigleftischtheologischen Richtung des zwölften Sahrhunderts nur noch Peter von Poitiers am Leben mar, schrieb Walter gegen biefelbe ein Wert, in welchem er Abalard und Gilbert von Poitiers, Petrus Combardus und Peter von Poitiers, fo menig auch diese mit jenem als Manner Gines Geiftes gusammengestellt werden konnten, doch in dieselbe Rlaffe fette, sein Werf contra quatuor Galliae Labyrinthos. Er behauptet, daß durch die Art, wie jene Theologen die Dialeftif anwendeten, über Alles Fragen aufwurfen, Begenfaße aufstellten, Alles in der Religion schwankend gemacht werde und nichts Bestes und Gemisses mehr übrig bleibe 2). Je

<sup>1)</sup> Multi, qui cum sint animales, non percipientes ca, quae sunt spiritus, saecularibus literis eruditi, ab illa sapientia, quae terrena est, animalis, diabolica, transeunt ad dijudicanda coelestia. Possunt quidem istiusmodi homines terreni rotare verba spumantia buccis crepantibus de scripturis veritatis, sed ipse spiritus veritatis, qui docet omnem veritatem discipulos Christi, longe abest ab istis discipulis Antichristi. S. ben Commentar über Ps. 72. in ber in bem vorigen Bande oft angeführten Ansgabe von Peg, f. 1479.

<sup>2)</sup> In bem Prologe neunt er sie uno spiritu Aristotelico assatos. Et sagt von ihnen: Totos dies et noctes tenent, ut interrogent vel respondeant vel dent propositiones vel accipiant, assumant, assumant,

Balters: c. quat. Galliae Labyrinthos. Die mift. Theologie. 797

leidenschaftlicher und plumper dieser gegen alle dialektische Untersuchung gerichtete Angriss war, desto weniger konnte die in dem Zeitalter so tief gewurzelte dialektische Richtung dadurch zurückgedrängt werden. Der Mystiker Joachim war auch dem Rampse mit den Dialektikern auf dem dogmatischen Gebiete nicht gewachsen. Der Papst Innocenz III., der selbst ein Schüler der pariser Theologen gewesen war, in dessen kirchenrechtlichen Entscheidungen jene scholastische Form wohl zu erkennen ist, sprach auf dem lateranensischen Concil im J. 1215 das Urtheil zu Gunsken des Petrus Lombardus.

Richt minder aber als die dialektische Richtung der Theologie, wurzelte die mystische in dem Wesen des Geistes dieser Jahrhunderte, und keine von beiden vermochte die andere zu überwältigen. Zur Förderung der Gesundheit des geistigen Lebens diente auch am meisten, daß sie einander das Gegengewicht hielten und einander gegenseitig ergänzten. Die dialektische Theologie hätte ohne ein solches Gegengewicht durch das einseitige Vorherrschen des Begriffs zu sehr von dem Gemüthsleben sich entsremden und die mystische Theologie durch zu große Einsörmigkeit der nur in einem engen Kreise sich bewegenden Gefühle, Anschauungen und Gedanken und durch zu große Willkühr, durch das Unbestimmte und Zersließende dem geistigen Leben nachtheilig

ment atque concludant. Er sagt von bieser Methode: Sicut enim rerum ita propositionum infinita conversio est, unum idemque verum est et falsum et neutrum, adhibitis mille differentiis sacillime negat et probat. Si cis credis, utrum Deus annon Deus, utrum Christus homo annon homo, aliquid annon aliquid, nihil annon nihil, Christus annon Christus sit nescis. Du Boulay hist. univers. Paris. T. II. f. 402, wo er Auszüge aus ben vier Büchern bieses Werses giebt.

werden können. Es mußte ihr eine Richtung zum Objekjektiven, eine größere Strenge und Schärfe des Denkens,
ein größerer Reichthum der Gedanken zur Seite gehen.

Bernhard's Zeitgenoffe mar der deutsche Mustifer, ber Abt Ruprecht von Deut, der in hinsicht der Kraft und Tiefe mit ihm nicht verglichen werben fann, ber Berfaffer wortreicher, mit willführlicher allegorisirender Deutung fich beschäftigender Commentare über biblische Bücher und biblifche Geschichte. Ferner ift hier zu ermahnen Richard, ber aus Schottland stammte, zu den Victorinern in Paris nich beaab. Schüler des hugo wurde und bis an feinen Tob um d. 3. 1173 Prior in jenem Stifte mar. Dbaleich er an den Bewegungen der dialektischen Theologie nicht soviel Theil nahm, wie fein Lehrer Sugo, so giebt er doch burch die Berbindung eines svekulativen Elements mit dem contemplativen als deffen Schüler fich zu erkennen. will keineswegs die ratio und ben intellectus von bem Streben, die gottlichen Dinge zu erforschen, gang aus-Rur betrachtet er die Reinigung des Bergens ichließen. als die nothwendige Vorbereitung für das rechte Verständs nif, verlangt, daß bas Erfannte Sache bes herzens, bas Bestimmende der Neigungen werde, daß die ratio ihrer Schranken sich bewußt werde, das relativ und das absolut Uebervernünftige von dem, mas fie aus fich felbst zu erfennen vermöge, unterscheiden lerne und nimmt mit Bernhard einen nicht durch das Denken vermittelten, über dasfelbe fich erhebenden Standpunkt ekstatischer Anschauung an. Die mystische Theologie führte den Menschen von der Außenwelt in das innere Beiligthum bes gottverwandten Beiftes, von den Tiefen der Gelbsterkenntniß ließ sie ihn zu den Höhen der Gotteserkenntniß emporsteigen. "Der vernunftige Geift - fagt Richard - findet ohne Zweifel in fich felbst ben vorzüglichsten Spiegel, um Gott zu schauen. Denn, wenn bas unfichtbare Wefen Gottes erkannt wird an feinen Werfen, wo werden wir die zu feiner Erfenntnig hinführenden Spuren deutlicher eingeprägt finden können. als in bem. was fein Bilb ift? Daher moge Jeber, ber Bott zu ichauen verlangt, ben Spiegel feines Beiftes rein machen 1)." "Richts - fagt er - beurtheilt auf die rechte Beife, wer fich felbst nicht kennt. Es weiß nicht, wie alle Berrlichkeit der Welt unter feinen Rugen liegt, wer die Beschaffenheit seiner eigenen Burde nicht erwägt. Benn bu noch nicht fähig bift, in dich felbst einzugehen, wie wirst bu fähig senn, zu erforschen, was in dir und über dir ist 2)?" "Die burch die göttliche Gnade der Erkenntnig mitgetheilte Wahrheit - fagt er - muß durch unsere Unstrengungen unter Mitwurfung ber gottlichen Gnade auch unfrer Reis gung eingeprägt werden 3)." "Was ist ohne gute Gefinnung die Wiffenschaft von der Beiligkeit, als ein Bild ohne Leben 4)." Unter bem, mas Gegenstand bes Glaubens ist, unterscheidet er das supra rationem und das praeter rationem, fest aber hinzu, daß fich bies nur auf bas Ber-

<sup>1)</sup> De praeparatione animi ad contemplationem c. LXXII.

<sup>2)</sup> Nihil recte aestimat, qui seipsum ignorat. Nescit quam sub pedibus suis omnis mundana gloria jaceat, qui conditionis suae dignitatem non pensat. Si nondum idoneus es, quomodo ad illa rimanda idoneus eris, quae sunt intra vel supra temetipsum. De contemplatione c. VI.

<sup>3)</sup> Veritatis imago, quae ex inspirante gratia impressa est cognitioni, per humanam industriam et cooperantem gratiam imprimatur et affectioni. De statu interioris hominis c. XXVI.

<sup>4)</sup> Scientia sanctitatis sine intentione bona quid aliud est quam imago sine vita? De eruditione hominis interioris c. XXXVIII.

hältniß zur menschlichen, nicht bas zur göttlichen Bernunft beziehe 1). "Was die über die Bernunft erhabenen Offenbarungsmahrheiten betrifft, fo bleiben zwar alle Bemeise und Analogieen hinter benfelben gurud, aber Demienigen. welcher einmal durch die Offenbarung zum Glauben geführt worden, stromen doch von allen Seiten Grunde und Anglogieen gu, die ihm gur Bestätigung ober Bertheibung feiner Ueberzeugung dienen 2)." Jene anderen Wahrheiten aber. benen er das Pradifat praeter rationem beilegt, scheinen alle Analogieen und alle Bernunftgrunde gegen fich ju haben 3). Er unterscheidet diese drei Standpunkte der religiösen Entwickelung: wie Gott gefehen wird durch ben Glauben, erfannt durch die Bernunft, geschaut durch die Betrachtung 4). "Bu ber erften und zweiten Stufe konnen bie Menschen emporsteigen, zu der dritten aber gelangen fie nur, durch die Entzudung des Beiftes außer fich felbst versett 5). Die über sich selbst erhobene Seele schaut bas über die Vernunft Erhabene im Lichte der Gottheit, wo bie benfende Bernunft gurudtritt 6)." 3mar betrachtet er biese höchsten Momente ber Begeisterung als etwas burch feine Anstrengungen zu Erlangendes, als etwas, bas allein

<sup>1)</sup> Quicquid enim in illa summa et divina essentia esse constiterit, summa et incommutabili ratione subsistit. De contemplatione c. III.

<sup>2)</sup> Fideli menti multae undique rationes occurrunt, multa denique argumenta emergunt.

<sup>3)</sup> Tam exempla quam argumenta contradicunt. L. c.

<sup>4)</sup> Aliter Deus videtur per fidem, aliter cognoscitur per rationem, atque aliter cernitur per contemplationem.

<sup>5)</sup> Nisi per mentis excessum supra seipsos rapti numquam pertingunt.

<sup>6)</sup> Mens enim ad illud, quod supra se, elevata et in extasi rapta, de divinitatis lumine conspicit, omnis humana ratio succumbit.

Gefchent Gottes ift. Doch fagt er: "eine fo große Gnabe empfangt Reiner ohne eifriges Streben und glühendes Berlangen 1)." Und er nimmt einen folden Zusammenhang Diefer höchsten ekftatischen Momente mit dem Gangen bes Bewußtsenns an, daß man den Inhalt folder Unschauungen nadher burch die Bermittelung des Denkens fich reproduciren, burch Bernunftgrunde und Anglogieen benfelben bem gewöhnlichen Berftandniffe nahe bringen konne (die έρμηνεία ber γλώσσα) 2). Er redet aber gegen einige in dieser Zeit aufgetretene falsche Philosophen (zu denen er wohl auch einen Abalard rechnen mochte), welche nur Reues erfinden und fich einen Namen machen gewollt hatten, deren Weisheit mit ihnen geboren worden und gestorben sen. Er beruft fich als Beleg fur bie Nichtigkeit Diefer Bestrebungen auf jene Beispiele von der Ummandlung der Schuler einer folden Scheinweisheit, wie wir ein foldes oben 3) angeführt haben. "Sene einst glorreiche Weltweisheit ift fo fehr zur Thorheit geworden, daß täglich Unzählige, die fich einst zu ihr bekannten, sie zu verspotten beginnen und sie verabscheuen, indem fie nichts Undres miffen wollen, als Jefus Christus und zwar ben gefreuzigten. Siehe, fo Biele, welche früher in der Werkstätte des Aristoteles arbeiteten, lernen endlich nach gefünderer Ueberlegung in der Werkstätte bes Beilandes arbeiten 4)."

<sup>1)</sup> De praeparatione animi ad contemplationem c. LXXIII. et LXXIV.

<sup>2)</sup> Id quod per excessum mens vidit multa retractatione vehementique discussione capabile seu etiam comprehensibile sibi efficit et tum rationum attestatione, tum similitudinum adaptatione ad communem intelligentiam deducit, — ober mit unberen Borten: Theophaniam raptim perceptam ad communem intelligentiam paululum inclinamus. De contemplatione c. XII.

<sup>3)</sup> Seite 694.

<sup>4)</sup> L. c. c. II.

Die Meditationes des fünften Priors der Karthäuser, eines früheren Zeitgenossen Bernhard's, des Guigo 1), zeichnen sich besonders durch das ethische Element des Mysticismus aus. "Te edler und mächtiger eine Kreatur ist, — sagt er unter anderm — desto williger unterwirft sie sich der Wahrheit, ja ihr Adel und ihre Macht beruht eben darauf, daß sie sich der Wahrheit unterwirft. — Leicht ist der Weg zu Gott hin; denn man geht ihn, indem man von einer Last sich entledigt. Er wäre schwer, wenn man eine Last auf sich nehmen müßte. Entledige dich also jeder Last, indem du Alles und dich selbst verläugnest 2)."

Wohl bedurfte es in der damaligen Metropole wissen, schaftlicher und theologischer Bildung, zu Paris, des mächtigen Einflusses der victorinischen Schule auf das innere Leben, um dem mit der Richtung zu einem todten Wissen zusammenhangenden ungöttlichen Treiben unter den Theologen entgegenzuwürfen; denn wir hören die für das heil der Kirche eifrigen Männer darüber flagen, wie bei Lehrern und Schülern das Leben mit dem Studium, welches auf das Göttliche sich beziehen sollte, in Widerspruch stand. Jakob von Vitry, der selbst in Paris studirt hatte, schildert in grellen Farben die Sittenlosigkeit der Studirenden, von welchen die ernster Gesinnten aus ihrer Mitte verspottet wurden, den weltlichen Sinn, die Eisersucht, den Reid und Geiz der Lehrer, deren Wissenschaft er mit einem tönenden Erz und einer klingenden Schelle vergleicht 3).

<sup>1)</sup> In ber Bibl. patr. Lugd. T. XXII.

<sup>2)</sup> Facile est iter ad Deum, quoniam exonerando itur. Esset autem grave, si onerando iretur. In tantum ergo te exonera, ut dimissis omnibus, te ipsum abneges.

<sup>3)</sup> Jakob von Bitry in seiner historia occidentalis c. VII. p. 277 seqq.: Tune autem amplius in clero quam in alio populo dissoluta

In den letten Zeiten des zwölften Jahrhunderts ragte unter den Victorinern ein Mann reformatorischen Geistes und von praftisch biblischer Richtung hervor, Petrus Cantor, wie er nach dem Amte, welches er in jenem Stifte verwaltete, genannt murbe, feit dem Jahre 1194 Bifchof von Mit warmem Gifer befampfte er bie Berwelts lichung in ber Rirche und er erfannte, daß ohne Berbefferung des theologischen Studiums feine Erneuerung bes firchlichen Lebens zu Stande kommen konne. Bum Unterrichte und zur Warnung für die dem Dienste der Rirche fich weihenden jungen Manner verfagte er feine größtentheils von sittlichen und firchlichen Gegenständen handelnde Summa 1). Derfelbe, der das Verderben der parifer Theologen auf fo grelle Beife schildert, jener Jakob von Bitry, bezeichnet ihn als bas Licht, bas nach allen Seiten hin leuchtete, einen Mann, der desto mehr würkte, weil Lehre und Leben bei ihm aus Ginem Stude mar 2). Dieser er-

pernitiosa exempla multos hospites undique ad eam affluentes corrumpebant. — In una et eadem domo scholae erant superius, prostibula inferius. — Si qui secundum apostolicum mandatum sobrie et juste et pie inter illos vivere voluissent, avari et miseri et hypocritae, superstitiosi confestim ab impudicis et mollibus judicabantur. Bon ben Lehrern ber Theologie sagt er: Docentes et non facientes facti sunt velut aes sonans et cymbalum tinniens. Non solum autem sibi invidebant, et scholares aliorum blanditiis attrahebant gloriam propriam quaerentes, de fructu autem animarum non curantes, praebendas sibi multiplicabant et vendebantur dignitates.

<sup>1)</sup> Seine Summa theologiae, ober Verbum abbreviatum, von bem Benebiftiner Gallopin ju Bergen 1639 herausgegeben.

<sup>2)</sup> Morum honestate pondus et gravitatem conferens doctrinae suae, coepit enim facere et docerc, velut lucerna ardens et lucens, et civitas supra montem posita. Hist. occident. c. VIII. Er legte zuleht sein Bisthum nieber, murbe Mönch unter ben Cisterciensern und starb vor zurückgelegtem Noviziat. Casarius von heisterhach,

flarte fich gegen eine folche Behandlung der Theologie, bei welcher man nur mit eiteln und unfruchtbaren Fragen. nicht aber mit bem, mas zur Beiligung und zum Beften ber Kirche biene, fich beschäftige 1). Er sprach gegen Die ienigen, welche burch ihre willführlichen Deutungen es fich möglich machten, die unwandelbaren ewig gultigen Gebote bes herrn mit ihren fleischlichen Reigungen in Ginklang ju bringen, indem fie, mas ihnen zu hoch sen, für bloß temporar, lofal, für consilium, nicht praeceptum erflärten 2). Er fagt: "Warum haben wir uns, ba wir doch fagen, daß in der Lehre Christi Alles licht und flar ift, von dem lebendigmachenden Geiste und dem deutlichen Buchstaben des Evangeliums durch unfer Auslegen und Allegorifiren mehr als die Juden von dem Buchstaben, der todtet, ents fernt 3)." Die unpraktische Richtung der theologischen Bil: bung befämpfte auch ber Archibiakonus Veter von Blois. .. Mas nutt es ihnen — fagt er 4) von den Theologen ihre Tage hinzubringen in bem, mas weder zu hause, noch im Rriege, noch im Gericht, noch im Kloster, noch in ber Eurie, noch in der Rirche, noch irgend anderswo, sondern

ber bies berichtet, sagt von ihm: Vita et exemplo multos aedificaverat. Distinct. XII. c. XLVIII. f. 353.

<sup>1)</sup> In bem angeführten verbum abbreviatum p. 7: Non ergo clamandum in disputationibus theologiae, non disputandum de frivolis, sed, ut ait Seneca, de justitia, de pietate, de frugalitate, de ntraque pudicitia mentis scilicet et corporis mihi disputa. — Deponamus igitur hujus declamationis acutae concinnationes, quaestiunculas inutiles.

<sup>2)</sup> Qui mandata ipsa confirmata in saeculum saeculi dicit esse temporalia, localia, personalia et praecepta consilia, addens et subtrahens, interpretans et exponens ad voluntatem et libitum suum. Qui ob hoc solum, quod mandata Dei nolunt implere opere, laborant nimis in expositione corum.

<sup>3)</sup> L. c. p. 211.

<sup>4)</sup> E<sub>F</sub>. 101.

allein in ben Schulen feine Anwendung findet?" Er redet wie hugo a S. Victore und Johann von Salisbury, beffen Schüler er war, gegen Solche, welche mit lauter spekulativen Gegenständen fich beschäftigten, ehe fie etwas gelernt hatten 1); - gegen Diejenigen, welche über bas Allerneuefte das Alte gang vernachlässigten. "Was nütt es, - sagt er - die hefte aufzuschlagen, die Summen wortlich auswendig zu lernen, die Schriften der Alten zu verdammen und Alles zu verwerfen, mas nicht in den heften der Lehrer fich findet 2)?" Er sprach gegen die keine Schranfen anerkennende Spekulation über göttliche Dinge und gegen die unfruchtbaren Schulstreitigkeiten 3). Ihm schien das Wesen des Glaubens darauf zu beruhen, daß er das der Vernunft Unerreichbare ergreife; wo die Vernunft ohnmächtig sich erweise, - meint er - trete bie Macht bes Glaubens desto mehr hervor. Es sen in dem Interesse der Bernunft felbst, bei dem Glauben sich zu beruhigen, benn das meritum des Glaubens gereiche nicht diesem selbst, sondern gerade der ratio zum Besten; denn der Glaube werde

<sup>1)</sup> Quidam antequam disciplinis elementaribus imbuantur, docentur inquirere de puncto, de linea, de superficie, de quantitate animae, de fato, de pronitate naturae, de casu et libero arbitrio, de materia et motu, quid sit tempus, quid locus, de essentia universalium et aliis quampluribus, quae plenioris scientiae fundamentum et eminentiores exigunt intellectus.

<sup>2)</sup> Quae utilitas est, schedulas evolvere, firmare verbotenus summas, et sophismatum versutias inversare, damnare scripta veterum et reprobare omnia, quae non inveniuntur in suorum schedulis magistrorum?

<sup>3)</sup> Hodie — fagt er ep. 140 — varia est inter multos sententiarum contentio, factaeque sunt aquae Siloës, quae cum silentio currebant, aquae contradictionis, apud quas demeruerunt Moses et Aron terrae promissionis introitum.

806 Peter's von Blois Rlagen über den Zustand ber Theologie.

aufhören und der vollkommenen Erkenntniß einst Raum machen. Die Vernunft aber werde ewig bleiben, zu immer höheren Stufen der Entwickelung gelangen und es dem in diesem Leben bewährten Glauben einst zu danken haben, daß sie, nachdem der Glaube aufgehört, zur vollkommenen Erkenntniß sich erhoben habe 1). — Auch über solche Theoslogen mußte Peter von Blois klagen, welche, nachdem sie bis zu späten Jahren nur mit dem Studium der Alten, der Philosophie und des bürgerlichen Rechts sich beschäftigt hatten, dem Studium der Bibel ganz entfremdet worden waren, so daß sie allen Sinn 2) für das Tiese in der Einsfalt verloren hatten, die Sprache der Bibel als eine kinz dische und gestlose ihnen erschien.

Der Bischof Stephanus von Tournay (früher Borsteher der Abtei der h. Genovefa zu Paris) schrieb an einen der nächsten Nachfolger des Papstes Alexander III. einen merkmürdigen Brief 3), in welchem er über die Neuerungssucht

<sup>1)</sup> Attingit fides, quod non praesumit ratio, et, quod mirabilius est, ex rationis defectu fortius convalescit. Apprehendit fides per gratiam, quod non potuit ratio capere per seipsam, ratio succumbit, ut fides amplius mereatur, nec invidet ratio merito fidei, sed libenter et humiliter acquiescit. Quod enim fides meretur, non sibi ipsi meretur, sed potius rationi. Sane fides evacuabitur et ratio permanebit.

<sup>2)</sup> Peter von Blois schreibt einem Solchen, ep. 76: In fabulis paganorum, in philosophorum studiis, tandem in jure civili dies tuos usque in senium expendisti et contra omnium diligentium te voluntatem sacram theologiae paginam damnabiliter horruisti. Derselbe hatte ben sermo evangelicus durus, insipidus, infantilis genannt.

<sup>3)</sup> Ep. 241, p. 366 in ber Ausgabe von Claube Du Molinet. Paris 1682. Einer von ben Briefen, welche in ber früheren unvollstänbigen Ausgabe von Masson und in ber Bibl. patr. Lugd. sich noch nicht besinden.

unter ben Theologen, die profane Millführ in der Behands lung ber Mufterien bes Glaubens, die Gegenfage ber theos logischen Lehren bitter flagte und ben Papft aufforderte. eine größere Einformigkeit der Lehre auf den Universitäten herbeizuführen. "Das Studium der heiligen Wiffenschaft - fchreibt er -- ift bei uns in Berwirrung gerathen, inbem die Schüler nur dem Reuen ihren Beifall geben und die Lehrer mehr an ihren Ruhm, als das Interesse der Biffenschaft benfen, immer neue Summen und Commentare über die Theologie herausgeben, um ihre Buhörer an fich zu giehen und zu täuschen 1), ale ob die Werke der heiligen Bater nicht hinreichten, welche die heilige Schrift mit bemselben Geiste erklart, mit welchem die Apostel und Propheten fie verfaßt haben. Den Kirchengeseten zuwider wird über Gottes unbegreifliches Wesen öffentlich disputirt. aeschwäßiges Rleisch und Blut streitet ohne alle Schen über die Menschwerdung des Wortes, die untheilbare Dreieinig= feit wird auf den Gaffen zertheilt und zerriffen, fo daß es schon so viele Irrthumer als Lehrer giebt, so viele Aergerniffe als Borfale, fo viele Rafterungen als Strafen 2)." Er beschwert sich in heftigen Ausbrücken über die in der Fakultät ber freien Runfte eingeriffene Zugellofigkeit, daß

<sup>1)</sup> Lapsa sunt apud nos in confusione officinarum sacrarum studia literarum, dum et discipuli solis novitatibus applaudunt et magistri gloriae potius invigilant, quam doctrinae, novas recentesque summulas et commentaria firmantia super theologica passim conscribunt, quibus auditores suos demulceant, detineant, decipiant.

<sup>2)</sup> Disputatur publice contra sacras constitutiones de incomprehensibili Deitate, de incarnatione verbi verbosa caro et sanguis irreverenter litigat. Individua trinitas in triviis secatur et discerpitur, ut tot jam sint errores, quot doctores, tot scandala, quot auditoria, tot blasphemiae, quot plateae.

unbartige Junglinge fich ju Lehrern aufwerfen und mit Berachtung aller alten Regeln und aller in bewährtem Unfehn fehenden Bucher durch ihre Sophismen die Zuhörer gefangen nehmen 1). Go bittet er ben Papit, baf er hier verbeffernd eingreifen moge, damit durch fein Unfehn Einformigfeit bes Lehrens und Disputirens wiederhergestellt, bamit die gottliche Lehre nicht, zum Gemeinen herabgezogen, verächtlich gemacht, damit nicht in ben Minkeln gesagt werde: hier ift Chriftus, oder: dort ift Chriftus, bamit bas Beiligthum nicht ben Sunden, die Verlen nicht den Sauen vorgeworfen murben, fie unter bie Rufe zu treten. — Doch die Papste maren nicht geneigt, fich durch folche einzelne Stimmen gleich zum willführlichen Eingreifen fortreißen zu laffen. Der Beift ber Rirche, beffen Organe fie maren, verlangte eine gemiffe Mannichfaltigfeit der Entwickelung.

Den Uebergang in der Entwickelung der dialektischen Theologie, welche die Kämpfe des zwölften Jahrhunderts stegreich bestanden hatte, in das dreizehnte Jahrhundert, bildet Alanus (Alain), wegen seiner vielseitigen Bildung und schriftstellerischen Thätigkeit von seinem Zeitalter mit dem Ramen des allgemeinen Lehrers, des Großen, belegt (Alanus Magnus), von seinem Geburtsorte Lille ab Insula, Insulensis genannt, der dort vor d. J. 1128 geboren wurde,

<sup>1)</sup> Quod facultates, quas liberales appellant, amissa libertate pristina in tantam servitutem dejiciantur, ut comatuli adolescentes earum magisteria impudenter usurpent et in cathedra seniorum sedeant imberbes et qui nondum norunt esse discipuli, laborant, ut nominentur magistri. Omissis regulis artium abjectisque libris authenticis, artificio muscas tanquam ingnavium verborum et sophismatibus suis tanquam aranearum tendiculis includunt.

ju Paris lehrte, Gifterciensermonch wurde und im 3. 1202 ftarb 1). Das Charafteristische bei ihm ift die von der Methode der Gententiarier abweichende rein rationelle Entwickelung. In einer bem Papfte Clemens III. gewidmeten Ars catholicae fidei versuchte er in fünf Buchern alle Glaubenslehren in einer Rette von furgen Gagen, einen immer aus bem andern abgeleitet, ju entwickeln. Es follten Beweisarunde für den Glauben fenn, denen ein scharfer Beift faum widerstehen konne, damit, wer den Propheten und bem Evangelium nicht glauben wolle, wenigstens durch Grunde der menschlichen Bernunft zur Ueberzeugung geführt werde. Doch fette er hinzu, daß diese Grunde keineswegs hinreichen konnten, den Glauben zu erzeugen; denn ein nur aus der Vernunft hervorgehender Glaube murde fein meritum haben. "Das wird unsere herrlichkeit fenn, - fagt er - im Baterlande mit vollfommener Erfenntniß das zu begreifen, was wir jest im Rathsel und Spiegel betrachten 2)." Rach derfelben Methode stellte er auch eine Reihe von furgen Gagen als regulae theologicae, bie er mit Erläuterungen begleitete, aufammen 3).

Schon im zwölften Jahrhundert läßt sich der Einfluß der aristotelischen Dialektik bemerken, obgleich man erst mit einzelenen logischen Schriften jenes großen Philosophen hatte bekannt werden können. Weit bedeutender aber wurde dieser Einfluß und weit größer der dadurch der Dialektik und Spekulation

<sup>1)</sup> In seinem Beitalter am meisten berühmt burch sein Lehrgebicht: Anticlaudianus, auch Berfasser einer Summa de arte praedicandi.

<sup>2)</sup> Die angeführte Schrift herausgegeben in Pez Thesaurus anecdotorum novissimus T. I. f. 476.

<sup>3)</sup> herausgegeben von Mingarelli in bem Anecdotorum fasciculus.
Romae 1756.

mitgetheilte neue Schwung in dem folgenden Jahrhundert. da man den Aristoteles theils aus folden Uebersetungen, die mieder nach grabischen, theils aus folchen, welche unmittelbar nach ber griechischen Urschrift gemacht worden 1), vollstanbiger fennen lernte, und feine metaphpfischen und ethischen Werke mit großem Gifer ftubirt wurden. Diese neue Riche tung hatte auch wieder manche heftige Rampfe zu bestehen. Ein im Anfange bes dreizehnten Jahrhunderts zu Paris umsichgreifendes spekulatives System 2), welches in der That allen religiösen Glauben der Zeit zu untergraben geeignet mar, mußte als gefahrdrohendes Symptom Denen, welche über die Rirchenlehre zu machen hatten, erscheinen und, indem man die mahre Quelle solcher Lehren nicht erkannte, mit Unrecht aus der aristotelischen Philosophie sie ableitete, konnte dars aus ein Argwohn gegen diese hervorgehen. Der Papst Gregor IX. erließ im 3. 1228 ein Schreiben an die parifer Universität, ihre Lehrer 3) vor dem übermäßigen und fals schen Gebrauche der Philosophie in Glaubenesachen gu warnen. Er flagte wohl nicht ohne Grund über die gewaltsamen Auslegungen, woburch man die Ausspruche ber heiligen Schrift mit den Lehren folcher Philosophen, die ben mahren Gott nicht gekannt hatten, in Ginklang gu bringen suche 4). Er erklart ihnen, daß sie, Alles burch philosophische Gründe beweisen wollend, den Glauben über,

<sup>1)</sup> S. barüber Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote par M. Jourdain. Paris 1819.

<sup>2)</sup> Die Lehren bes Almarich von Bena, von benen wir in einem anbern Zusammenhange reben werben.

<sup>3)</sup> Bon benen er sagt: Praesumptores hujusmodi doctrinam naturalem amplexantes verborum solia et non fructus auditoribus suis apponunt.

<sup>1)</sup> Ad sensum doctrinae philosophorum ignorantium Deum sacra eloquia extortis expositionibus, imo distortis inflectunt.

stüssig machten 1). — Wie der Uebermuth der neuen dialektischen Richtung dem religiösen Zeitgeiste erschien, davon zeugt der Mythus, zu dem die Geschichte eines der ersten eifrigen Vertreter der aristotelischen Philosophie und ihrer Anwendung auf die Theologie, des Simon von Tournay 2), ausgebildet wurde. Dieser hatte sich im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, nachdem er von der Philosophie zur Theologie übergegangen und einige Jahre Vorlesungen über dieselbe gehalten hatte, so großen Beisall erworben, daß nur das größte Gebäude die Schaaren seiner Zuhörer fassen konnte. Nachdem er nun einst in einer Vorlesung viele Zweisel über die Oreieinigkeitslehre aufgeworfen und die Lösung derselben auf den solgenden Tag verschoben hatte, strömten alle Studiosen der Theologie mit gespannter

<sup>1)</sup> Dum fidem conantur plus debito ratione adstrucre naturali, nonne illam reddunt quodammodo inutilem et inanem?

<sup>2)</sup> Ein Schriftsteller in ber zweiten Salfte bes breigehnten Sahrhunberte, ber Archibiakonus von Tournay, Beinrich von Bent, ber in feiner Schrift über die firchlichen Schriftsteller feiner Beit c. 24 (von Kabricius in feiner bibliotheca ecclesiastica herausgegeben) den einfachften Bericht von ihm giebt, weiß nach Unführung seiner Schriften - eines liber sententiarum suarum, ferner bie Entwidelung ber quaestiones, quas in scholis suis disputatas terminavit, eine Erklärung bes athanalifchen Sombols - nichts Schlimmes von ihm ju fagen, ale bied: Dum nimis et in hoc et in aliis scriptis suis Aristotelem sequitur, a nonnullis modernis haereseos arguitur. Dies Lettere zusammengehalten vielleicht mit mit manchen Charaftergugen bes Mannes und einem Unfalle, ber ihn mitten in feiner ruhmreichen afabemischen Thatigfeit betroffent und biefer ein Enbe gemacht hatte, mag wohl zu ber gangen mertwürdigen Sage Beranlaffung gegeben haben. Möchte etwas von feinen Schriften herausgegeben werben, bamit wir genauer über bie Sache ju urtheilen in den Stand gefett murben. Auch bie Aufzeichnung jener Borlefung, an welche fich bie gange Sage anschloß, icheint nach dem Berichte ber burch bie Mauriner verfaßten frangofifden Literaturgeschichte noch porhanten gu febn.

Erwartung nach feinem Borfale. Und er mußte alle Schwieriafeiten auf foldte Weise zu lofen, daß die fammtlichen Buhörer von Bewunderung ergriffen murden. Mehrere berselben, die in engerem Umgange mit ihm standen, baten ihn nun, daß er ihnen das Vorgetragene gum Aufzeichnen bictiren moge, damit fo große Wiffenschaft nicht verloren gehe. Da rief er, folden Erfolge fich überhebend, mit großem Gelächter aus: "D mein Jefulein, Jefulein, wie viel habe ich zur Bevestigung und Verherrlichung beiner Lehre beigetragen! Wahrlich, wenn ich als ihr Gegner auftreten wollte, fonnte ich mit noch ftarferen Grunden fie angreifen." Als er bies aber ausgesprochen, konnte er fein Mort weiter vorbringen, er hatte Sprache und Bedachtniß verloren. Zwei Jahre mußte er nachher damit zubringen, bas Alphabet wieder zu lernen, und er konnte kaum das Baterunfer und das Glaubenssymbol feinem Gedachtniffe wieder einprägen und es herstammeln 1).

<sup>1)</sup> Go ergablt Matthaus von Paris bei bem 3. 1202 (ed. London 1686. f. 173) und er fest bingu: hoc igitur miraculum multorum scholarium suppressit arrogantiam et jactantiam refraenavit. Et beruft fich auf ben mundlichen Bericht eines Augenzeugen, ber in Paris flubirt hatte und nachher Bischof von Durham geworben mar. Das Biberfprechenbe und bas Uebereinstimmenbe in bem Berichte bes Thomas Cantiprat von bemfelben Borfalle zeugt, wie gegen Die buchstäbliche Wahrheit ber Ergablung, fo von etwas zu Grunde liegendem Thatsächlichen. Er überträgt auf ihn jene Behauptung von ben brei Betrugern ber Belt, welche von andern bem Raifer Briedrich II. zugeschrieben wurde. Er fagt, baß jener Simon am Schluffe einer Borlesung eine folde Lästerung vorgetragen habe und sobalb er bies ausgesprochen, fev er von ber Epilepfie befallen worden und brei Tage nachher in ben von Matth. Parif. geschilberten Buftanb gerathen, in welchem er bis an feinen Job verharrte. Er führt noch bas Charafteriftifche au, bag Gimon, ben er als einen Menfchen von unteufchen Gitten barftellt, wie ihm auch Matth. Parif. amei Sohne gufdreibt, gulebt nur ben Ramen feiner Konfubine nennen,

Doch die Philosophie des Aristoteles zog, nachdem ihr Einfluß schon durch den Entwickelungsgang des zwölften Jahrhunderts vorbereitet worden, mit zu großer Macht die wissenschaftlichen Geister an, als daß man sie denselben entreißen gekonnt hätte. Und wenn man nur auf den äußerzlichen Erfolg sah, wie Männer von allgemein anerkannter Frömmigkeit und dem größten Eiser für das Interesse des Glaubens und der Kirche, aus dieser Philosophie die Wassen zur Vertheidigung der Glaubenswahrheiten hernahmen, konnte man nicht glauben, von dieser Seite noch eine Gefahr bestürchten zu müssen. So wurde diese Philosophie auch von Päpsten zuletzt in Schuß genommen.

Was dem Aristoteles diese große Anziehungekraft über

nicht aber ben Titel von bem Berfe bes Boethlus über bie Dreieinigfeit, bas er vorher fast gang auswendig gewußt, berfagen fonnte; f. Apes lib. II.' c. XLVIII. Freilich aber, wenn biefer Gimon, wie es mohl ber Chronologie nach mahrscheinlich wird, berfelbe ift, ben Stephanus von Tournay bem Erzbifchof von Rheims empfiehlt, erscheint biefer barnach in einem febr vortheilhaften Lichte. Bener Stephanus empfiehlt ihn auf Beranlaffung eines Streites. ben er mit seinem Bischof und ben übrigen Ranonikern hatte, mas auch vielleicht bazu beitrug, ihn in übeln Ruf zu bringen, bem Erzbischof von Rheims: Inde est quod magistro Simoni viro inter scholares cathedras egregio non necesse est verbosas emendicare preces aut laudum venalium coram vobis praeconia erogare. Gratiosum et commendabilem faciunt eum hinc auctoritas morum, hinc peritia literarum. Ep. 79. Bibl, patr. Lugd. T. XXV. f. 17. Das Bengniß biefes Mannes ift aber gewiß hier von besonderem Bewicht, ba er zu ben eifrigen Bertretern ber firchlichen Richtung und zu ben Gegnern ber Lehrzügellofigfeit geborte, vielmehr wohl zu viel zu beschränfen geneigt mar, wie aus bem oben S. 807 angeführten Briefe erhellt. Der Berfaffer bes Urtifele über Simon von Tournap in ber hist. lit. de la France T. XVI., ber ein Bergeichniß ber von ihm in parifer Bibliothefen erhaltenen Berfe giebt, fant in benfelben nichte, mas gur Begrundung ober Erflärung ber Befdulbigungen gegen ibn bienen fonnte. G. 1. c. p. 394.

die Geister gab, war die ihm eigenthümliche Verbindung dialektischer Schärfe mit gesunder empirischer Beobachtung, die Vielseitigkeit in der Richtung seiner Forschungen, die Fruchtbarkeit seiner dialektischen Formeln, mit denen die großen Lehrer dieses Jahrhunderts so viel zu machen wußten.

In früheren Jahrhunderten zwar bemerkten wir einen großen Unterschied zwischen dem Ginflusse ber platonischen und ber aristotelischen Philosophie, daß nämlich durch biese eine einseitig verständige Richtung, welche zu dem firchlichen Dogma mehr negativ fich verhielt, hervorgerufen murbe, die platonische Philosophie hingegen, Gefühl und religiöse Unichauung mehr anregend, mit der Kirchenlehre fich verföhnen und ihr zur Stütze dienen konnte. Das Volitive des driftlichen und kirchlichen Geistes war aber im dreizehnten Jahrhundert zu mächtig, das Mustische mit dem Dialettischen bei ben großen Geistern zu fehr verschmolzen, als daß im Ganzen eine negative Richtung im Berhältniffe zur Rirche durch die aristotelische Philosophie hätte hervorgerufen werden fonnen. Und mit dem ariftotelischen Elemente verband fich auch bei diesen Lehrern ein nicht minder mächtig einwürkenbes platonisches, welches durch Augustinus, die pfeudodionne fischen Schriften, arabische und lateinische Uebersetzungen ber Platonifer zu ihnen hinübergeleitet murde, wie schon bei ben Arabern, beren philosophische Bildung zu den driftlichen Bölfern fich verbreitete, die aristotelische Philosophie von Elementen des Reoplatonismus durchdrungen worden 1). Durch Unterscheidung bes Standpunktes der Ratur und des Standpunktes der Gnade, des Natürlichen und des Uebernatürlichen, konnten fie die Lehre des Ariftoteles mit

<sup>1)</sup> E. bie sehr interessante und sehrreiche Schrift: Essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes, par A. Schmölders. Paris 1842. Pag. 95 n. b. f.

der Offenbarungslehre in Einklang zu bringen suchen, und wir werden sehen, wie diese Unterscheidung mit ihrer ganzen Anschauungsweise zusammenhing.

Das Gigenthumliche in ber Methode diefer Manner bestand barin, daß sie über alle Gegenstände, welche fie behandelten, eine Menge von einzelnen Fragen aufwarfen, Diefe von beiben Seiten untersuchten, die Grunde fur und gegen zusammenstellten und dann eine furze Entscheidung (conclusio ober resolutio) folgen ließen, in welcher sie auf bie von beiben Seiten vorgetragenen Grunde Rudficht nahmen. Diese Methode diente fehr zur Unregung vielseitiger Betrachtung ber Gegenstande und zur Uebung bes Scharffinnes. Bieles, mas in späteren Zeiten von einem beistischen Standpunkte gegen die Offenbarungelehre vorgetragen murbe, fommt ichon bei biefen Scholastifern unter ben negativen Grunden, auf welche fie Rucksicht nahmen, por und es zeigt fich, wie fie Alles, mas gegen ihren theologischen Standpunkt gesagt werben konnte, wohl geprüft Diese Frage und Distinctionsmethode hinderte aber eine zusammenhangende organische Auffaffung und Entwickelung, fie gab einer, wenn auch unbewußten Sophistif, die für Unwahres und halbwahres viele Gründe zu finden wußte, reiche Nahrung. Dazu tam, daß jene Theologen, nur in den von der Kirchenlehre gezogenen Grenzen mit ihrer Forschung sich bewegend, Alles, mas sie in derselben vorfanden, zu beweisen suchen mußten, obgleich dies feineswegs eine bewußte Unbequemung mar, sondern unbewußter und unwills führlicher Weise die in der firchlichen Ueberlieferung gegebene Auffassung des Christenthums mit ihrem ganzen Leben und Denken fich verschmolzen hatte. Es maren zwei Autoris taten, von welchen die Beifter beherrscht murben, im Bebiete der natürlichen Bernunft das Unfehn des schlechthin ber Philosoph genannten Aristoteles, auf dem christlichen Gebiete das Ansehn der kirchlichen Ueberlieferung. Aus dem Gegensatze zwischen diesen beiden Autoritäten und den Ergebnissen, zu denen sie durch ihr von dem Geiste des Christenthums beseeltes Denken, insoweit es frei sich bewegen konnte, geführt wurden, entstanden bei ihnen Inconsequenzen und Widersprüche, welche sie auf künstliche Weise zu verdecken oder auszugleichen suchen mußten.

Mus ben beiden Bettelmonchsorden gingen die bedeutend. sten Repräsentanten und Schulen der scholastischen Theologie hervor. Aus dem Orden der Franziskaner: der Englander Alexander von Hales und Bonaventura. Die Geschichte bes Franziskanerordens gab und manche Veranlassung, von bem Lettgenannten zu reben, ber im J. 1238 als fechezehn jähriger Jungling in biefen Orden eintrat, mit Begeisterung zur Bertheibigung beffelben bas Wort nahm und als General an die Spike besselben gestellt wurde. Bonaventura's ursprünglicher Rame war, wie ber seines Baters, Johann von Kidanza; er wurde geboren zu Bagnarea ohnweit Biterbo in Italien um das J. 1221, und wohnte gulett bem allgemeinen Concil zu Lyon im J. 1274 bei, mahrend beffen er ftarb. In ihm finden wir wieder eine Berbindung der muftischen und der dialektischen Theologie; als Berfaffer mustischer und praktischer christlicher Schriften und eines Commentare über die Sentenzen ragt er hervor. - Aus dem Orden ber Dominifaner: Albertus Magnus und Thomas von Aguino. Albert ber Große stammte aus einem alten fürstlichen Geschlechte und wurde geboren zu Lauingen, ohn weit Dillingen, im 3. 1193, trat im 3. 1223 in den Dominikanerorden und studirte zu Paris, Padua und Bologna; er Ichrte zu Wildesheim, Freiburg, Regensburg, Strafburg, Paris und Köln. Die letitgenannte Stadt war besonders ber Sig feiner Lehrerwürksamkeit. Im 3. 1260 murbe er burch ben Papft Alexander IV. genothigt, bas Biethum gu Regensburg zu übernehmen. Nachdem er aber zwei Jahre dies Amt verwaltet hatte, sehnte er sich aus der Menge fremdartiger Geschäfte, welche den deutschen Bischöfen oblagen, in feine frühere ber Religion und Biffenschaft geweihte Ruhe gurud und erhielt von dem Papfte Urban IV. die Entlaffung; er widmete fich nun gang bis an das Ende feines Lebens zu Roln ber Schriftsteller : und Lehrerthatia : feit, murde aber auch mancherlei bischöfliche Amtshandlungen in bem Rirchensprengel von Roln zu vollziehen aufgefordert. Er soll in hohem Alter dem allgemeinen Concil zu Lyon im 3. 1274 beigewohnt haben und starb am 15. November b. J. 1280 1). Sein großer Geist umfaßte bas ganze Gebaube menschlichen Wiffens vom Standpunkte feiner Zeit, er war reich an anregenden tiefen Ideen, mit denen er die Beifter feiner Zeitgenoffen befruchtete, und bivinatorischen Auf die theologische Entwickelung dieses Jahrhunberte und ber nachfolgenden murtte noch mehr fein großer Schüler, Thomas von Aquino, ein.

Derselbe wurde im J. 1225 oder 1227<sup>2</sup>) auf dem seiner Familie zugehörenden Schlosse Rocca Sicca, ohnweit der Stadt Aquino, an der Grenze zwischen dem Kirchensstaate und dem Neapolitanischen, geboren. Er stammte aus einem sehr vornehmen Geschlechte. Fünf Jahre alt, wurde er der Abtei Monte Cassino zur Erziehung überzgeben und erhielt hier den ersten Unterricht, dann bildete er sich auf der Universität zu Neapel weiter aus. Wie

<sup>1)</sup> S. Echard T. I. f. 162.

<sup>2)</sup> Cein Geburtsjahr ift beshalb ftreitig, weil es fich nicht mit ganglicher Cicherheit bestimmen läßt, ob er, als er ftarb, achtundvierzig

bamale die Prediger aus den Bettelmoncheorden über bie Gemuther ber Jugend eine große Bewalt ausübten und ausgezeichnete Junglinge fur ihre Orden zu gewinnen suchten und mußten, fo murbe auch Thomas von dem Reize biefer neuen Erscheinung angezogen und er schloß fich als Jungling ohne Wiffen der Seinigen im 3. 1243 dem Dominikanerorden an. Seine fromme Mutter Theodora war zuerst mit diesem von ihrem Sohne gefaßten Entschluffe nicht unzufrieden. fie munschte ihn nur zu fehen. Die Monche aber, welche gewohnt waren, den Banden und Gefühlen der Natur die gebührende Achtung nicht zu erweifen, meinten eine folde Busammenkunft hindern zu muffen, aus Furcht, daß ber viel versprechende Jüngling ihnen entriffen werden konnte. Doch was fie thaten, um den Sohn dem Anblicke ber Mutter zu entziehen, hatte die entgegengesette Burfung. Die dadurch gereizte Mutter flagte ihren Schmerz ihren Sohnen, welche in dem heere des Raifers Friedrich's II. Dienten und fie beschwor dieselben bei ihrem mütterlichen Segen, daß fie ihr den Sohn wieder verschaffen möchten. Es gelang ihnen würklich, den jungen Thomas bem Orden au entreißen und fich feiner zu bemächtigen. Aber feine Bemalt vermochte ihn zu bewegen, die Ordenstracht abzulegen und auch zweisährige Gefangenschaft in einem Schlosse konnte seinen Willen nicht brechen. Er benutte diese Gins samfeit, die Bibel und das Werk des Petrus Combardus burchzustudiren. Da feine Mutter endlich fich überzeugte, baß es unmöglich fen, seinen Willen zu besiegen, bot sie felbst die Sand bagu, baß er an einem Seile aus bem Kenster sich herablassen und so entfommen fonnte. erwarteten ihn mehrere Ordensgenoffen und mit großer Freude wurde er von den Dominifanern in Reapel aufgenommen,

bald darauf nach Köln gefandt, wo er unter der Leituna des großen deutschen Lehrers Albrecht studiren follte. Sein schweigsames Wefen erwarb ihm hier den Beinamen bes bos mutus, und man ahnte nicht, was in ihm fen. Da er aber einst bei einer akademischen Disputation fich unerwars teter Beife fehr auszeichnete, rief Albert der Große aus: "Wir nennen ihn den ftummen Ochfen, aber er wird ein Lehrer werden, beffen Stimme in ber ganzen Welt ertont." Er murde fpaterhin nach Paris gefandt, mo er feine akademischen Grade fich erwarb. Im J. 1253 murde er Doftor der Theologie, und in den zwanzig Jahren bis an feinen Tod verfaßte er seine großen und zahlreichen Werke philosophischen und theologischen Inhalts, unter welchen letteren feine summa theologiae, sein Commentar über die Gens tenzen, sein apologetisches Werk gegen die Beiden und mehrere feiner opuscula zu bemerken find. Diefer Zweig feiner Thatiafeit verdient besto mehr Bewunderung, da es nicht der einzige mar. Er murkte fehr viel als Lehrer der Jugend und feine Bortrage hatten fo großen Zulauf, baß faum ein Borfaal groß genug war, die Zahl feiner Zuhörer zu faffen; er predigte auch; er lehrte nicht bloß zu Varis, sondern zuweilen auch auf der Universität zu Reapel und war baher burch die Reisen nach Italien und von dort zurück in seiner übrigen Thätigkeit zuweilen unterbrochen 1). Er foll zuweilen drei oder auch vier Schreiber,

<sup>1)</sup> Der Berfasser ber Lebensgeschichte bes Thomas von Aquino, Wilhelm von Thoco, sagt bei bem 7. März c. IV.: Unum videtur Deus in dicto doctore, dum viveret, manisestum ostendisse miraculum, ut tam modico tempore, forte in viginti annis, qui inter magisterium ejus et obitum in vita sluxerunt, bis eundo Parisios et in Italiam redeundo, tot potuerit libros per suos scriptores in scriptis redigere.

benen er über verschiedenartige Gegenstände biftirte, zugleich in Anspruch genommen haben. Seine Schriften zeugen bavon, baß fein Denken über gottliche Dinge von einem erfüllten Gemüthe ausging, er war fich des nothwendigen Zusammenhanges zwischen Gebanken und Gefühl bewuft. Un jedem Tage ließ er sich aus einem zur Erbauung bestimmten Buche (Rufin's collationes patrum) etwas vorlesen, und da er gefragt wurde, warum er seinem svefulativen Nachdenken diese Zeit entziehe, antwortete er: er betrachte die Erregung ber Andacht als eine Borbereitung für die Erhebung der Spekulation. Wenn das Gefühl zur Andacht entzündet fen, werde fich der Beift leichter zu ben höchsten Dingen emporschwingen 1). Er begann nicht zu studiren, zu disputiren, Vorlefungen zu halten, zu schreiben ober zu diktiren, ehe er fich dem Gebete hingegeben hatte, um der göttlichen Erleuchtung theilhaft zu werden. Denn ihm bei seinen Untersuchungen Zweifel entstanden, unterbrach er feine Meditationen, um im Gebete Erleuchtung ju Auch in weltlichen Angelegenheiten foll fein scharfer und heller Verstand sich tuchtig bewiesen haben, weshalb der König Ludwig IX. von Frankreich auch in Regierungsangelegenheiten ihn um Rath frug. Ginst als er mit der Arbeit über seine summa theologiae fehr beschäftigt

<sup>1)</sup> Wilhelm von Thoco führt als Grund an (III., 22.): Quia frequenter contingit, quod dum intellectus superius subtilia speculatur, affectus inferius a devotione remittitur.

<sup>2)</sup> Wilhelm von Thoco fagt barüber schön: Unde videbatur in ejus anima intellectus et affectus sicut invicem se comprehendunt, ut afsectus orando succeretur ad divina ingredi, et intellectus hujus merito intueri, quae altius intelligeret, quó afsectio ardentius in id, quod luce caperet, amore slagraret.

war, mußte er gegen feinen Willen an ber Tafel biefes Königs erscheinen. Aber noch voll von feinen Gedanken nahm er an derfelben seinen Plat. Auf einmal schlug er auf den Tisch und fagte: "Da find die Manichaer gegeschlagen;" in feinen Gedanken versunken, glaubte er ein schlagendes Argument gegen den Manichaismus gefunden ju haben und hatte gang vergeffen, wo er fen. Gein Prior, ber neben ihm faß, ergriff ihn beim Urm und erinnerte ihn, daß er an der Tafel des Königs fen. Da fam Thomas zur Befinnung und bat den Konig um Entschuldigung. Der fromme König aber hatte seine Freude daran und fühlte fich erbaut dadurch, daß die Ehre einer folchen Einladung und Umgebung den ganz von der Beschäftigung mit höheren Dingen hingenommenen Mann von seinen auf das Göttliche gerichteten Gedanken nicht abziehen konnte. Es war ihm wichtig, daß von diesen Gedanken nichts verloren werden follte, und er ließ fogleich einen Schreiber fommen, dem Thomas Alles diftiren mußte. Derselbe ftarb auf der Reise nach dem allgemeinen Concil zu Lyon, wohin er vom Papste berufen worden, im 3. 1274.

Außer diesen Theologen der Bettelmönchsorden ist ein ausgezeichneter Mann zu erwähnen, der im Praktischen und Theoretischen auf gleiche Weise hervorragt, in der praktischen Kirchenleitung als Bischof, Prediger, Seelsorsger, in der Wissenschaft als Apologet, Dogmatiker und Moraltheologe, Wilhelm, aus Anvergne (zu Aurillac gesboren) stammend 1), seit dem J. 1228 Bischof von Paris, im J. 1248 gestorben 2).

<sup>1)</sup> Daher auch unter bem Mamen Guilelmus Alvernus befannt.

<sup>2)</sup> Gein apologetisches Wert de fide et legibus, auch gegen ben

Im Rampfe mit den feine Zeit beherrschenden Auto. ritäten trat einer ber außerordentlichen Manner bes breis gehnten Sahrhunderte, ber Englander Roger Bacon, auf. ber feiner Geiftesfreiheit megen über Alle hervorragt, voll aroffer reformatorischer Ideen, welche die Reime neuer Schöpfungen enthielten und weiter führen mußten, als er felbit, mit feinen Bestrebungen boch in feiner Zeit murzelnb. es erkannte und wollte. Er wurde geboren ohnweit % chefter in Sommersetshire im J. 1214. Er entwickelte fic unter dem Einflusse jenes freisinnigen Mannes von reformatorischem Beifte, des in der ersten Abtheilung 1) von uns erwähnten Robert Großhead, der als Bischof von Lincoln unter bem namen des Robertus Lincolniensis einen bedeutenden Plat unter den scholastischen Theologen dieser Zeit einnahm 2), den er felbst immer mit besonderer Achtung als einen ber größten Gelehrten feiner Beit zu nennen pflegt 3). Er trat auf ben Rath biefes Gonners, ber anfange von ben Bettelmonchsorden viel Gutes erwartete, in den Frangistanerorden ein, jog fich aber durch feine freie Richtung manche Berfolgungen in demselben zu. Biele Jahre mußte

Muhamedanismus gerichtet, seine ethischen Schriften de virtutibus, moribus, vitiis et peccatis, de tentationibus et resistentiis, über einzelne bogmatische Lehren, sein umfassenberes Werk de universo, seine Schrift de rhetorica divina (über bie Kunst recht zu beten). Seine Werke sind in zwei Foliobänden zu Paris 1674 herausgegeben. Seine einzelnen bogmatischen und ethischen Schriften sind darauf angelegt, ein Ganzes mit einander zu bilben.

<sup>1)</sup> Ceite 355.

<sup>2)</sup> Leiber wiffen wir von feiner Richtung in biefer Sinficht ju wenig, ba von feinen größeren Werfen nichts herausgegeben worben.

<sup>3)</sup> Solum dominus Robertus, dictus Grossum Caput, novit scientias. Opus majus f. 45.

er im Kerfer schmachten, bis er durch die Berwendung mächtiger Gönner die Freiheit erlangte; er starb zu Oxford im J. 1294.

In seinem seine wissenschaftlich reformatorischen Ibeen enthaltenden Werke: Opus majus 1), welches er nach der Aufforderung des Papstes Clemens IV verfaßte und demsselben widmete 2), bestreitet er die Abhängigkeit von Autosrität und Gewohnheit als Quelle der meisten Irrthümer und fordert zum freien Forschen nach Wahrheit auf. Er beruft sich darauf, daß die Kirchenväter selbst auf keine Unsehlbarkeit Anspruch gemacht, sich selbst verbessert hätten, mit einander in Streit gewesen wären, wie Augustin und Hieronymus. Daher müsse man durch ihr Ansehn, wo sie geirrt hätten, sich nicht binden lassen, sondern in fortschreistender Verbesserung ihrem Beispiele nachfolgen. "Hätten sie unsere Zeit erlebt, so würden sie noch weit Mehreres versändert und verbessert haben 3)." Auch den Streit zwischen Paulus und Petrus zu Antiochia führt er als Beleg dafür

<sup>1)</sup> Ed. Jebb. Londini 1733.

<sup>2)</sup> Beldes aber wohl noch nicht vollständig herausgegeben worden.

<sup>3) ©. 10-17:</sup> Ne igitur nos simus causa erroris nostri et fiat magnum sapientiae impedimentum ex eo, quod vias sanctorum et sapientum non intelligimus, ut expedit, possumus auctoritate sanctorum et sapientum antiquorum considerare pia mente et animo reverenti propter veritatis dignitatem, quae omnibus antefertur, si sancti et sapientes aliqua, quae humanam imperfectionem important, protulerunt, in quibus seu affirmatis seu negatis non oportet quod nos imitemus ex fronte. Scimus quidem, quod non solum dederunt nobis consilium et licentiam hoc faciendi, sed conspicimur, quod ipsi multa posuerunt magna auctoritate, quae postea majori humilitate retractaverunt et ideo latuit in iis magna imperfectio prioribus temporibus. Quod si vixissent usque nunc, multa plura correxissent et mutassent.

an, daß die heiligen Manner einander gegenseitig verbeffert hätten und nachbrücklich einander widerstanden waren 1). Er nahm die Idee ber firchlichen Theofratie aus ber Un. schauungsweise seiner Zeit auf und veranderte fie nur in bem wefentlichen Punkte, daß er die heilige Schrift gum leitenden und bestimmenden Princip für Alles im Erkennen und Leben machen wollte. Alle gur Bestimmung aller Lebensverhältniffe erforderliche Weisheit und alle Wiffenschaft sen dem Princip und der Quelle nach in der heiligen Schrift zu finden 2). Es gebe nur eine von dem Ginen Gott für das ganze Menschengeschlecht gegebene volltommene Weisheit, welche in der heiligen Schrift gang enthalten, aber durch die Philosophie und das kanonische Recht daraus abzuleiten und zu entwickeln fen 3. Auf solche Weise sollte eine Reformation aller Studien herbeigeführt werden. Die ganze Rirche werde dann wieder so wie in ben Zeiten ber Seiligen regiert werden; in allen Angelegen heiten der Rirche, unter Kürsten und Laien, werde dann ein allgemeiner Friede herrschen. Wie unter den Juden die Rirche durch das Gesetz Gottes regiert murde, so muffe es wieder

<sup>1)</sup> Sancti etiam ipsi mutuo suas correxerunt positiones et sibi invicem fortiter resistebant.

<sup>2)</sup> Tota sapientia est ibi principaliter contenta et fontaliter, in seiner leiber noch nicht herausgegebenen an ben Papst Clemens IV. gerichteten Schrift: De laude scripturae sacrae, aus welchn wichtige Auszuge mitgetheilt worben in Usserii historia dogmatica de scripturis, ed. VVharton. Londini 1690. Pag. 421.

<sup>3)</sup> Ut sicut in pugno colligitur, quod latius in palma explicatur, sic tota sapientia utilis homini continetur in sacris literis, licet non tota explicatur, sed ejus explicatio est jus canonicum et philosophia, nam utrumque jacet in visceribus sacrae scripturae et de his exivit et super hoc fundantur omnia, quae utiliter dicuntur in jure canonico et philosophia. L. c.

bei den Christen seyn 1). Wenigstens dem Princip nach müsse Alles dadurch regiert werden. Alle Uebel in allen Ständen leitete er aus dem Mangel der Bekanntschaft mit der heiligen Schrift, als der Quelle des Glaubens und der Regel des Lebens, ab. So eiserte er dafür, daß auch alle Laien die heilige Schrift selbst lesen und so gebrauchen sollten. Und zwar sollten sie nicht bei der Bulgata, die er als verbesserungsbedürftig erkannte, stehen bleiben, sondern das alte und das neue Testament in der Urschrift studiren. Bermöge einer von ihm ersundenen allgemeinen Grammatik machte er sich anheischig, Jedem in drei Tagen eine solche Kenntniß der hebräischen, griechischen und lateinischen Sprache mittheilen zu können, daß sie in diesen Sprachen die Schrift zu verstehen fähig seyn sollten.

Wie es ihm so wichtig war, auf bas Studium der Bibel Alles zurückzuführen, mußte er darüber klagen, daß dies von den Theologen so sehr vernachlässigt werde, gegen das Studium der neuen dialektischen Theologie ganz zurücktrete, daß, wer zu Paris oder Bologna Vorlesungen über die Bibel halten wolle, in Hinsicht der Stunde und des Ortes dem, welcher über die Sentenzen lesen wolle, weichen musse 2). Es stehe hier die Theologie im umgekehrten Vers

<sup>1)</sup> Quod regimen ecclesiae, sicut per legem Dei regebatur antiquitus apud Hebraeos, sic esse nunc apud Christianos.

<sup>2)</sup> Boulaus führt die merkwürdigen Worte aus einem noch nicht gebruckten Kapitel des opus majus: De theologorum peccatis, an. Hist. univers. Paris. T. III. f. 383. Baccalaureus, qui legit textum, succumdit lectori sententiarum. Parisiis ille, qui legit sententias, habet principalem horam legendi secundum suam voluntatem, habet socium et cameram apud religiosos, sed qui legit bibliam, caret his et mendicat horam legendi secundum quod placet lectori sententiarum.

hältnisse zu andern Fakultäten. In diesen gelte überall ber Text mehr als die Commentare, und wer den Text recht verstehe, werde für einen Solchen gehalten, der Alles recht wisse, und doch sen der Text in der Theologie ein so viel höherer als bei den übrigen Fakultäten, ein solcher, der durch den Mund des Herrn und der Heiligen der Welt gebracht worden, ein so großer, daß kaum Einer fähig wäre, ihn ganz zu erklären, wenn er auch sein ganzes Leben dazu anwendete 1).

Wir wollen hierbei noch erwähnen, daß Roger Bacon mit einem andern originellen Manne dieses Jahrhunderts, dem Raymund Lull, darin zusammenstimmt, wie er auf die Nothwendigkeit vielseitiger wissenschaftlicher Bildung für die Missionäre aufmerksam macht, insbesondere daß die Missionen ohne genaue Kenntniß der Geographie und Ethnographie mißlingen müßten, was er aussührlich entwickelt 2).

Wie Roger Bacon auf die Nothwendigkeit einer Bersbesserung der so sehr entstellten Bulgata, deren Handschriften in ihren Lesearten auffallend von einander abwichen 3), aufs

<sup>1)</sup> Quod textus hic de ore Domini et sanctorum allatus mundo est, ita magnus, quod vix sufficeret aliquis lector ad perlegendum eum in tota vita sua.

<sup>2)</sup> Opus majus f. 189: Haec cognitio locorum mundi valde necessaria est reipublicae fidelium et conversioni infidelium, et ad obviandum infidelibus et antichristo. Qui loca mundi ignorat, nescit non solum quo vadit, sed quo tendat et ideo sive pro conversione infidelium proficiscatur aut pro aliis ecclesiae negotiis, necesse est, ut sciat ritus et conditiones omnium nationum, quatenus proposito certo locum proprium petat.

<sup>3)</sup> Er fagt in seiner angesührten Schrift de laude scripturae sacrae: A viginti retro annis inter minores et Scolares, potissimum vero praedicatores, mos inolevit, quod quilibet corrigat pro sua volun-

merksam machte, wurde jenes Bedürkniß auch allgemeiner gestühlt, und das Generalkapitel des Dominikanerordens trug es einem durch die Kenntniß des Hebräischen und Chaldäisschen ausgezeichneten Manne aus seiner Mitte auf, dem Hugo de St. Chers (a Sancto Caro), so genannt von seinem Geburtsorte bei Vienne, der später zur Kardinalsswürde erhoben wurde, eine verbesserte Ausgabe der Bulsgata zu veranstalten 1). Derselbe verfaßte gleichkalls eine Concordanz und Commentare über die Bibel.

In der Geschichte der sustematischen Theologie nimmt auch ber in dieser Beziehung noch wenig gekannte außerordentliche Mann, ben wir wegen feiner vielseitigen Thatia= feit schon oft zu erwähnen veranlagt wurden, Raymund Lull, einen bedeutenden Plat ein. Wenngleich er, wie aus bem, was wir von feiner Lebensgeschichte erzählt haben, hervorgeht, nicht in der Schule irgend eines der großen Lehrer seiner Zeit sich bildete, sondern vielmehr Autodidakt mar, so muß er boch als ein Glied in dieser Entwickes lungereihe betrachtet werden, und ber große Ginfluß ber Fragen, welche die Theologen seiner Zeit beschäftigten, laft fich auch bei ihm nicht verkennen. Wir miffen, wie bei ihm das Spekulative und das Praktische eng zusammenhing, von feiner Begeisterung für die Miffionssache und feinem apologetischen Intereffe auch feine spekulative Richtung getragen murbe. Geine in jenem Intereffe begrundeten

tate et quilibet mutat, quod non intelligit, quod non licet facere in libris poëtarum.

<sup>1)</sup> Das im J. 1236 von ihm entworfene Werl: Sacra biblia recognita et emendata, id est, a scriptorum vitiis expurgata, additis ad marginem variis lectionibus codicum Mss. Hebraeorum, Graecorum et veterum Latinorum codicum, aetate Caroli magni scriptorum.

828

Rampfe mit der Schule bes Averrhoes, mit der von baher kommenden Richtung, welche den unauflöslichen Gegensat zwischen Glauben und Wiffen behauptete, mußten ihn bagu veranlaffen, das Berhältnig von beiden zu einander zu einem befonderen Gegenstande feiner Untersuchungen gu machen. 3mar ließ ihn die Begeisterung fur die seinen Beist erfüllende Wahrheit, die Berschmelzung glühender Phantasie mit logischem Formalismus von einer eingebilbeten absoluten Methode für alle Wiffenschaft, welche auch auf die driftlichen Wahrheiten angewandt werden und nach welcher diese auf eine für Jeden überzeugende Weise bewiesen werden follten, übertriebene Soffnungen fich machen. Doch enthalten feine Schriften, weit mehr als jenes Formelwesen seiner Wissenschaftslehre, seiner ars magna, manche tiefe apologetische Ideen. Die Begeisterung feuriger Liebe ju Gott, gleicher Gifer fur bie Sache bes Glaubens und für bas Intereffe ber Bernunft und Biffenschaft, spricht fich überall bei ihm aus.

Wir erkennen einen Fortschritt der spstematischen Entswickelung darin, daß die scholastischen Theologen des dreizehnten Jahrhunderts, ehe sie zur Behandlung der einzelnen Gegenstände übergehen, sich zuerst mit vorläusigen Fragen über den Begriff und das Wesen der Theologie beschäftigen, die Fragen, ob die Theologie und in welchem Sinne sie eine Wissenschaft genannt werden könne, wie sich das ihr eigenthümliche Gebiet zu andern Gebieten des Erkennens verhalte, über das Verhältniß des Glaubens zum Wissen, über den Gegenstand und die Einheit der Theologie, ob dieselbe eine spekulative oder eine praktische Wissenschaft sey. Bei der Art, wie sie diese Fragen untersuchen und beantworten, liegen schon dieselben Differenzen in der Auffassung

des Begriffs und Wesens der Religion, welche in der neuesten Zeit ausführlicher zur Sprache kamen, zu Grunde. Im Allgemeinen bleiben sie dem von Augustin und Anselm ausgesprochenen Princip treu, indem sie das dogmatische Erkennen von der christlichen Erfahrung ausgehen lassen und der Dogmatik das Geschäft anweisen, den im Glauben empfangenen Inhalt wissenschaftlich zu entwickeln und zu rechtsertigen.

Dies wird gleich von dem Ersten, mit dem wir uns beschäftigen wollen, dem Alexander von Sales, nachdrücklich ausgesprochen und mit Tieffinn entwickelt. "Wenn wir fagt er - die Art, wie in der Theologie das Berhaltniß bes Glaubens oder der Ueberzeugung zum Biffen bestimmt wird, mit der Art, wie dies in andern Wiffenschaften geschieht, veraleichen, so ist die Ordnung eine umgekehrte. In den übrigen Wissenschaften ist die Ueberzeugung eine durch die Vernunft= thätigkeit oder das Denken vermittelte und das wissenschaftliche Erfennen geht der Ueberzeugung voran; umgefehrt verhält es fich mit den religiöfen Gegenständen. Erst nachdem wir dieselben durch den Glauben uns angeeignet haben, fonnen wir zum vernunftmäßigen Erkennen gelangen. Diefe Dinge fonnen nur von Denen, welche reines Bergens find, verstanden werden und dieser Reinheit werden wir burch Beobachtung der göttlichen Gebote theilhaft. Der Glaube, burch ben wir zur Ueberzeugung gelangen, ist bas Licht ber Seele, und je mehr Einer durch dies Licht erleuchtet worben, besto mehr wird bas Auge seines Beiftes baburch gefcharft, um durch Bernunftgrunde von dem Geglaubten Rechenschaft zu geben 1)." Er unterscheidet eine Gewißheit

<sup>1)</sup> In Logicis ratio creat fidem, unde argumentum est ratio rei du-

ber Spefulation und ber Erfahrung, eine in bem Intellettuellen und eine in bem Gefühl begrundete Gewifheit. Bon der letten Art ift die Gewißheit des Glaubens, und in Beziehung auf diese Urt der Gewißheit ift die Theologie ben übrigen Wiffenschaften überlegen 1)." Es fommt hier barauf an, die verschiedenen Standpunkte bes geiftigen le bens von einander zu unterscheiben. Nicht kann fur Alle baffelbe gewiß werden. Die Gewißheit, von der wir hier reben, fest ale eine subjektiv bedingte, auf innerer Erfahrung ruhende, einen gewiffen Standpunkt des höheren les bens poraus. Das dem geiftlichen Menschen gewiß ift. bas ift es feineswegs bem naturlichen Menschen, ber, wie Paulus fagt, von den geistlichen Dingen nichts vernimmt. Er unterscheibet die Wiffenschaft, welche der Bernunft die Richs tung zur Erkenntniß der Wahrheit zu geben, von berjenigen, welche das Gefühl zur Frommigfeit anzuregen, erzielt 2)." "Wozu bient es nun aber, - fragt er weiter - bag wir bas, mas und burch ben Glauben ichon gewiß ift, auch burch Bernunftgrunde zu erkennen suchen? Es bient erft lich ju unfrer eigenen Forberung; benn wir muffen ben Inhalt der durch den Glauben angeeigneten Wahrheit immer

biae faciens fidem. In theologicis vero est converso, quia fides creat rationem, unde fides est argumentum faciens rationem. Fides enim, qua creditur, est lumen animarum, quo quanto quis magis illustratur, tanto magis est perspicax ad inveniendas rationes, quibus probantur credenda.

<sup>1)</sup> Die Unterscheibung zwischen certitudo speculativa und certitudo experientiae, certitudo secundum intellectum und secundum affectum, quod est per modum gustus.

<sup>2)</sup> Alius modus debet esse scientiae, quae habet informare affectum secundum pietatem, alius scientiae, quae habet informare intellectum solum ad cognoscendam veritatem.

mehr zu erforschen ftreben, und die Gnade des Glaubens giebt unfrem Beifte bas Licht bagu. Dann foll es gur Förberung bes Glaubens bei den Ginfaltigen gereichen: benn wie die Menschen durch die Verleihung der zeitlichen Buter Gott zu lieben angeregt werden, fo werden fie durch Bernunftgrunde zu einer höheren Stufe des Glaubens aeführt. Sodann foll es dazu gebraucht werden, die Unalaus bigen jum Glauben ju fuhren. Doch fann bies nur eine Borbereitung fenn; benn ber mahre Glaube, ber allein Gott wohlgefällige, stütt fich nicht auf Bernunftgrunde, fondern er geht aus der unmittelbaren Berührung des Beiftes mit ber fich ihm offenbarenden höchsten Wahrheit hervor 1). Es ift gleichwie bas Berhaltniß jener Samariter zu ber Frau, welche sie zuerst zu Christus hingewiesen hatte, ba fie zu ihr fagten: "Wir glauben nun nicht mehr auf ein fremdes Zeugnif, sondern weil wir selbst erfahren haben." Er behauptet, daß die Theologie mehr Sache der Befinnung als bes spstematischen Erfennens, mehr Beisheit als Wissenschaft sen 2). Als den eigentlichen Gegenstand der Theologie, den Mittelpunkt, auf den fich alles Andere begieht, bezeichnet er Chriftus, die Erlösung 3).

Mit dem Alexander von Hases kommt Bonaventura überein. Er unterscheidet den Standpunkt der natürlichen und der durch den Glauben gehobenen Bernunft, welcher

Habet rationem credendorum, non tamen ei innititur, imo acquiescit ipsi veritati per testimonium primae veritatis. Fides inspirata ad assentiendum primae veritati sive primo vero propter seipsum.

<sup>2)</sup> Haec scientia magis est virtutis quam artis, et sapientia magis quam scientia.

<sup>3)</sup> Dit theologia: scientia de substantia divina cognoscenda per Christum in opere reparationis.

eben baburch die Babe einer höheren Erkenntniß zu Theil wird, eine nicht in ihren natürlichen Rraften gegrundete. sondern durch die Erleuchtung des göttlichen Beiftes ihr mitgetheilte. Der Glaube erhebt die Seele dazu, baf fie ben gottlichen Wahrheiten beiftimme, die Wiffenschaft bazu. daß fie das Geglaubte verstehe. Bei der Frage, ob die Glaubensmahrheiten über die Vernunft erhaben find, muß man alfo biefe beiden Standpunkte von einander unterscheiden 1). Der Werth des Glaubens beruht darauf, daß die Ueberzeugung hier nicht durch Bernunftgrunde, sondern durch bie Liebe bestimmt wird 2). In der Theologie kommt das Theo: retische und Praftische, Gefühl und Erfennen ausammen 3). Die Glaubenswahrheiten, obgleich wie andere Wahrheiten Gegenstand der Erfenntnig, unterscheiden sich doch von ans bern baburch, daß fie ihrer Natur nach auf das Gemuth oder das Gefühl einwürken 4). Eine solche Erkenntnig, wie biefe: Chriftus ift fur und gestorben, bewegt bas nicht verhärtete Gemuth zur Liebe und Andacht, was nicht von mathematischen Wahrheiten gefagt werden fann.

Auch Albertus Magnus erklärt die Theologie für eine praktische Wissenschaft, weil sie sich auf das beziehe, wob durch der Mensch zur Erreichung seines höchsten Zieles der

Credibile super rationem quantum ad scientiam acquisitam per rationem evidentem, non supra rationem elevatam per fidem et per donum scientiae et intellectus. Fides enim elevat ad assentiendum, scientia et intellectus elevant ad ea, quae credita sunt, intelligendum.

<sup>2)</sup> Non assentit propter rationem, sed propter amorem ejus cui assentit.

<sup>3)</sup> Cognitio et affectus.

<sup>4)</sup> Fides sic est in intellectu, ut quantum est de sui ratione, nata sit, movere affectum.

Thomas Aquinas über die Nothwendigkeit der Offenbarung. 833

in der Gemeinschaft mit Gott bestehenden Seligkeit tüchtig gemacht werden soll 1). Sie wird zur Vollendung des menschlichen Erkennens erfordert, denn das Licht der natürslichen Vernunft reicht zur Erkenntniß von dem, was für unser Heil nothwendig ist, nicht hin, es bedarf dazu dersjenigen Wahrheiten, welche wir nur durch ein übernatürsliches Licht erkennen können 2).

Alle diese Theologen gehen von der Boraussekuna aus. baf, weil der Mensch fur ein über die Schranken feiner Ratur hinausgehendes übernatürliches Biel, worin er feine Seligfeit finden folle, bestimmt fen, er auch einer übernaturs lichen Bermittelung bedurft habe; was freilich mit ber Trennung, die fie in der Anthropologie zwischen dem Ratürlichen und Ueberngtürlichen schon in Beziehung auf ben Urstand machen (wovon wir weiter unten handeln werden), zusammenhangt. So sucht Thomas von Aquino auf diese Beise die Rothwendigkeit einer übernatürlichen Offenbarung für den Menschen barzuthun, mas er baraus ableitet, weil bas Biel, für welches berfelbe bestimmt fen, über die Grenzen ber natürlichen Schöpfung hinausliege. Der spekulative Beist des Thomas Aquino, wie der des Aristoteles, dem er sich hier anschließt, fest als bas höchste Ziel und But bes Beiftes die Betrachtung. Run unterscheidet er aber die

<sup>1)</sup> Finis, conjungi intellectu et affectu et substantia cum eo, quod colitur, prout est finis beatificans et ideo ista scientia proprie est affectiva id est veritatis, quae non sequestratur a ratione boni et ideo perficit et intellectum et affectum.

<sup>2)</sup> Ex illuminatione connaturali nobis non sufficienter innotescunt, quae ad salutem necessaria sunt. Unde omnibus aliis traditis scientiis ista tanquam omnium perfectiva necessaria est, in qua supermundana illuminatione innotescunt ea, quae ad salutem hominis pertinent.

durch die Erkenntnig Gottes aus ber Schöpfung vermittelie Betrachtung Gottes und die aus der unmittelbaren Inschauung des Wesens Gottes hervorgehende. Wie alle Beschöpfe mit ben zur Erfüllung ihrer Bestimmung erfore lichen Rraften und Mitteln ausgerüftet find, so ist bies auch bei bem Menschen in hinsicht bes seiner Ratur an fich entsprechenden Zieles der Kall. Dazu kann also bie Vernunft durch die ihr inwohnende Kraft gelangen, und bies war das höchste Ziel, das die alten Philosophen fannten. barüber konnten fie nicht hinaus. Tene vollkommene Betrachtung Gottes aber erfennen wir erst burch ben Glauben, als die Seligfeit, zu der wir im himmlischen Baterlande gelangen werden. Jenem hochsten übernaturlichen Biele mußten nun auch die bagu führenden Mittel entsprechen, so daß der Mensch nicht durch eine aus der Schöpfung abgeleitete, sondern eine unmittelbar durch gotts liches Licht mitgetheilte Erkenntniß bazu geführt wird. Aber auch abgesehen von dem, mas dem Menschen nur durch übernatürliche Offenbarung konnte bekannt gemacht werben, auch in Beziehung auf die Erkenntniß derjenigen Wahrheiten, zu welchen man durch die Bernunft gelangen konnte, zeigt fich die Rothwendigkeit der Offenbarung; denn ohne dieselbe hätten nur wenige der philosophischen Bildung Kähige und diefe nur vermöge eines langsameren Entwide lungsganges dazu gelangen konnen. Auch mare bie Erfenntniß nicht so sicher, sie ware der Vermischung mit vielen Bermoge dieser Unter:

<sup>1)</sup> Ad ca etiam, quae de Deo ratione humana investigari possunt, necessarium fuit hominem instrui revelatione divina, quia veritas de Deo per rationem investigata a paucis et per longum tempus et eum admixtione multorum errorum homini proveniret.

icheibung zwischen einem übernatürlichen und einem naturlichen Riele bes Menschen weist er die Ginwendung guruck, welche vom naturalistischen und rationalistischen Standvunkte gegen die Unnahme einer übernatürlichen Offenbarung oft vorgebracht worden: daß der Mensch allen andern Geschöpfen nachstehen wurde, wenn er allein nicht mit allen gur Erreichung feiner Bestimmung erforderlichen Rraften versehen senn sollte. Die Beseitigung dieses Einwandes mar durch bas ichon Gesagte gegeben, bas über bie gange Schöpfung erhabene Ziel ber menschlichen Entwickelung, welches auch eine entsprechende Bermittelung nothwendig machte 1). In Uebereinstimmung mit diefen Prämissen fagt er ferner: "Wie die übrigen Wiffenschaften von Grundsäten ausgehen, die aus dem Lichte ber naturlichen Bernunft fich ergeben, so geht die Theologie von folden Grundsäten aus, die aus dem Lichte des Glaubens erhellen. Wir dürfen uns nicht darüber mundern, daß den Ungläubigen jene Wahrheiten eben so fremd find, als ohne das Licht der natürlichen Bernunft die natürlichen Bernunftwahrheiten uns fremd fenn wurden. Sowie man in allen andern Wiffen-Schaften nur von jenen höchsten Principien aus gegen Diejenigen, welche in der Anerkennung derfelben übereinstimmen, ben Beweiß führen, man aber nicht weiter mit ihnen hanbeln fann, wenn fie jene Principien felbst verläugnen, so bleibt auch fein Mittel übrig, Diejenigen zu überführen, welche die durch die Offenbarung gegebenen Grundwahr-

<sup>1)</sup> Illud, quod acquirit bonitatem perfectam pluribus auxiliis et motibus est nobilius eo quod imperfectam bonitatem acquirit paucioribus vel per seipsum, et hoc modo se habet homo respectu aliarum creaturarum, qui factus est ad ipsius divinae gloriae participationem.

heiten selbst nicht anerkennen 1)." So sagt er von den Bersuchen, die Dreieinigkeit durch die natürliche Vernunst im eigentlichen Sinne beweisen zu wollen: "Daß man das durch auf zwiesache Weise dem Interesse des Glaubens nachtheilig werde: Erstlich, daß man die Würde des Glaus bens selbst beeinträchtige, da derselbe auf die unsichtbaren, über die Vernunst erhabenen Dinge sich beziehe. Hebr. 11, 1. Sodann, wenn man zu beweisen verspreche, was man nicht zu beweisen vermöge, setze man dadurch die Glaubenstehren dem Gespötte der Ungläubigen aus, wenn sie verleitet würden zu meinen, daß auf solche Gründe unser Glaube sich stüße."

Wie Thomas Aquinas einerseits die Uebervernünstigkeit der Offenbarungslehren behauptete und mit einer bei einem so scharfen und tiefen spekulativen Geiste desto höher zu achtenden Selbstbeschränkung die Grenzen der Bernunstedemonstration abzustecken suchte, so trat er von der andern Seite auch als Gegner einer Richtung auf, welche einen unauslöslichen Gegensatz zwischen Glauben und Bernunst behauptete. Es waren Diejenigen, welche dies behaupteten, nicht etwa Bertreter eines schrössen Supranaturalismus, sondern vielmehr eines pantheistischen Supranaturalismus, sondern vielmehr eines pantheistischen Schule des Averschoes hervorging und unter der Larve eines solchen unausslöslichen Gegensatzes zwischen Offenbarung und Bernunst, theologischer und philosophischer Wahrheit sich fortzupflanzen suchte. Unter einem solchen Gegensatze konnte eine

<sup>1)</sup> Quod sicut habitus principiorum primorum non acquiritur per alias scientias, sed habetur a natura, ita etiam in hac doctrina non acquiritur habitus fidei, qui est quasi habitus principiorum.

negative Richtung fich verhullen, indem fie hinterher bem Unsehn der Rirche, von der man allein jene höheren mit ber natürlichen Vernunft in Widerspruch ftehenden Wahrheiten empfangen konne, fich unterwarf. Thomas Aquinas behauptete gegen eine folche Richtung, daß mit den von der natürlichen Bernunft als nothwendig erkannten Grunds mahrheiten die Glaubenswahrheit unmöglich in Widerspruch stehen fonne, denn sonft murde, da Gott felbst, der Schopfer unfrer Ratur, diese Wahrheiten derfelben eingepflanzt habe, ein Biderfpruch Gottes mit fich felbst baraus folgen 1). Kerner murde durch einander widerstreitende Begriffe unser Beift zur Erkenntniß der Wahrheit fortzuschreiten gehindert werden, mas von Gott nicht herrühren fann. Das Raturliche kann, fo lange die Natur daffelbe bleibt, fich nicht andern. Run können aber einander widersprechende Ueberzeugungen nicht zusammen fenn. Alfo kann von Gott bem Menschen keine Ueberzeugung im Widerstreite mit ber naturlichen Erkenntniß mitgetheilt werden. Darauf wendet er geistvoll die Stelle Rom. 10, 8 an. Aber mas über die Bernunft erhaben ift, wird von Manchen mit Unrecht für etwas ber Bernunft Widerstreitendes gehalten. folgt, daß, mas gegen die Glaubensmahrheiten eingewandt wird, nur einen Schein von Bahrheit haben fann, oder etwas Sophistisches senn muß. Und so kann die Bernunft zwar nicht die übervernünftigen Glaubenswahrheiten beweisen, aber boch den Schein der entgegengehaltenen Gründe

<sup>1)</sup> Principiorum autem naturaliter notorum cognitio nobis divinitus est indita, cum ipse Deus sit auctor nostrae naturae. Haec ergo principia etiam divina sapientia continet. Quicquid igitur principiis hujusmodi contrarium est, est divinae sapientiae contrarium, non igitur a Deo esse potest.

aufbecken 1). Die die Gnade die Ratur nicht vernichtet. sondern sie vollendet, so muß die natürliche Vernunft dem Glauben bienen, wie auch die natürliche Reigung des Willens der christlichen Liebe dient 2). Darauf wendet er Die Stelle von der Gefangennehmung der Bernunft unter den Gehorsam bes Glaubens, 2. Kor. 5, 10, an. 3mar werden wir die Glaubenswahrheiten erst dann, wenn wir zur Anschauung des göttlichen Wesens gelangt senn werden, vollkommen begreifen, aber wohl wird schon hie nieden die Vernunft manche Analogieen für dieselben auffinden können 3). Zwar reichen solche Unalogieen nicht hin, iene Mahrheiten begreiflich zu machen, doch frommt es dem menschlichen Geiste, in diesem wenn auch noch so schwachen Berfuche fich zu üben, wenn nur nicht die Anmagung, beareifen oder beweisen zu wollen, vorhanden ift, weil es das Erfreulichste ift, von den höchsten Dingen auch nur etwas Beringes erfennen zu fonnen. Es foll dies bienen zur Uebung und zum Trofte der Gläubigen, nicht aber zur Widerlegung der Widersacher. — Obgleich die Theologie mit mannichfaltigen verschiedenartigen Wegenständen sich beschäftigt, welche in verschiedene Theile der Philosophie gehoren, so wird doch, wie Thomas Uguinas meint, dadurch ihre Ginheit als Wiffenschaft nicht beeinträchtigt, denn durch die Gine formale Beziehung wird Alles in ihr zur Einheit verbunden. Sie handelt

<sup>1)</sup> Cum enim sides infallibili veritati innitatur, impossibile autem sit, de vero demonstrari contrarium, manifestum est, probationes, quae contra sidem inducuntur, non esse demonstrationes, sed solubilia argumenta.

<sup>2)</sup> Cum gratia non tollat naturam, sed perficiat, oportet, quod naturalis ratio subserviat fidei, sicut et naturalis inclinatio voluntatis obsequitur caritati.

<sup>3)</sup> Quod ad cam potest aliquas veras similitudines colligere.

amar von Gott und von den Geschöpfen augleich, aber nicht auf gleiche Beife, fondern fie behandelt Alles in derfelben Beziehung auf Gott, ale Princip und Ziel von Allem 1), und Alles in ber Beziehung, insofern es etwas von Gott Geoffenbartes ift. So ist die Theologie ein gewisser Abdruck bes göttlichen Wiffens, welches in seiner Ginheit Alles umfaßt, wie Gott, fich felbst erkennend, Alles erkennt 2)." -Da Thomas über ben Entwickelungsgang ber religiöfen Ueberzeugung, über das Berhältniß des Glaubens zum Wiffen, ähnlich, wie die früheren scholastischen Theologen, urtheilte, so hatte er freilich über die Frage, ob die Theologie eine spekulative oder praktische Biffenschaft sen, barnach eben so urtheilen muffen. Doch spricht er fich anders aus. ohne deshalb in seiner Grundanschauung fich von jenen zu unterscheiden. Es kommt nur darauf an, was er unter dem Theoretischen versteht; dies wird bei ihm dadurch bestimmt, daß er die Seligfeit in die Betrachtung Gottes fest, alles Undere nur als Mittel bezeichnet, für dies höchste Biel ben Menschen zu bilben. "Obgleich - fagt er - die Theologie Bieles enthalte, mas theils in die spekulative, theils in die praktische Philosophie gehöre, so sen sie doch mehr spekulativ als praktisch, weil sie viel mehr mit gotts lichen Dingen, ale menschlichen Sandlungen fich beschäftige, von diefen letten nur handele in der Beziehung, daß der Menfch dadurch für die volltommene Gotteserkenntniß,

<sup>1)</sup> Non determinat de Deo et de creaturis aequo, sed de Deo principaliter et de creaturis secundum quod referuntur ad Deum, ut ad principium vel finem.

<sup>2)</sup> Ut sit sacra doctrina sic velut quaedam impressio divinae scientiae, quae est una simplex omnium.

in welcher die ewige Seligkeit bestehe, tuchtig gemacht werde 1)."

Tiefe Erörterungen über bas Wesen der religibsen Ueberzengung, über ben Begriff und ben Entwickelungs, prozeff bes Glaubens finden wir bei dem Wilhelm von Paris. Die diefen Theologen gemeinsame Auffaffung bes Glaubens, als einer vom Gemuthe herrührenden Bestimmung des intellectus, wird von ihm auf eine originelle und geistvolle Beise durchgeführt. Er unterscheibet die Ueberzeugung, welche von objektiven durch das Denken vermittelten Gründen ausgeht, wo die Sache felbst so beschaffen ift, daß fie die Beistimmung des Geistes erzeugen muß, und Die Ueberzeugung, welche von ber subjektiven Richtung bes Gemuthe, des Willens ausgeht, welche den Menschen bestimmt, das, was an sich bem natürlichen intellectus nicht als glaublich erscheinen fann, doch in seine Ueberzeugung aufzunehmen 2). Daher ist ber Glaube Tugend zu nennen, bie Stärke ber Befinnung, welche über den intellectus ihre Macht ausübt, welche die Vernunft befähigt, die von außen her auf fie eindringende Kinsterniß zu überwältigen, die Reaction des Zweifels zu überwinden, welche ihr eigenes Licht auf das, mas an fich finfter erscheinen muß, verbreitet, fo daß es dem Geiste licht und flar wird 3). Wenn einst

<sup>1)</sup> Quia principalius agit de rebus divinis, quam de actibus humanis, de quibus agit, secundum quod per eos ordinatur homo ad perfectam Dei cognitionem, in qua aeterna beatitudo consistit.

<sup>2)</sup> Aliud est credere ex probabilitate sive ex evidentia ipsius crediti, aliud ex virtute credentis. De fide c. I.

<sup>3)</sup> Manifestum, quod credere improbabilia fortitudinis est atque vigoris nostri intellectus, sicut amare molesta et ignominiosa fortudinis est et vigoris nostri affectus. Fortitudo intellectus, quae tenebras improbabilitatis irrumpat et vincat et luminositate

Die gange menschliche Seele in die herrlichkeit aufgenommen werden foll und die nothwendige Vermittelung für die Verherrlichung in ienem Leben die Gnade in diesem ift, und auch der intellectus von der Gerrlichkeit durchdrungen werden foll, fo muß auch bei biefem bie Ueberfleidung mit Gnade vorangehen und dazu gehört der Glaube. Wenn die menichliche Seele von Religion befeelt werden muß und nichts ber Religion Fremdartiges in ihr übrig bleiben darf, fo muß auch das Auge der Seele felbst, der intellectus, von Religion beseelt merden; der Glaube aber ist nothwendig die ganze Religion des intellectus, oder das Erste in derfelben. Ferner ift der Mensch eben sowohl mit der Richtung des intellectus als des affectus, sich felbst zu verläugnen und Gott fich hinzugeben, verpflichtet. Bon Seiten bes intellectus aber ist diese Handlung keine andere als diejenige, welche wir mit dem Namen des Glaubens bezeichnen." Daher rechnet dieser Theolog jum Wesen des Glaubeus ben Rampf mit fich selbst und die Selbstverläugnung als das negative Moment bei der Handlung, wodurch die Bernunft fich Gott ergiebt. Der Glaube fann nach seiner Auffassung nur entstehen und fich behaupten im Rampfe mit den Reactionen der natürlichen Vernunft, welche den Menschen bas, was mit ihr felbst nicht in Ginflang steht, nicht annehmen lassen will. Kampf und Krieg gehört zum Wesen des Glaubens 1). Der Glaube ist desto stärker, je

propria ea, quae illa abscondere contendit, lucida et aperta, hoc est credita faciat.

<sup>1)</sup> De operationibus intellectus solum credere bellum habet, omne bellum bellica virtute seu fortitudine agendum est. Die virtus ober fortitudo intellectus erweiset sich im Glauben. Es erhellt, wie bas, was bieser Bischof jenem von Zweiseln gequälten Geist-

mehr die Ueberzeugung aus feiner inneren Rraft hervoracht. je weniger er andrer Stuten, wie Beweisgrunde der Bernunft oder ber Munder, bedarf, mas nur lauter Stugen für die Glaubensschwäche find. Erhabener, edler und gewisser ist das Erkennen, welches von einer Tugend, als bas, welches von einer Wiffenschaft ausgeht, weil die Tugend etwas Innerlicheres, tiefer in dem Wefen des Geiftes felbst Begrundetes ift 1). Da der religiofe Glaube bas unmittelbar von bem höchsten Lichte herstammende Licht ift, so ist er etwas Höheres als das durch etwas Andres vermittelte, reflektirte Licht, wie das im Biffen und jeder andern Art der Ueberzeugung 2). Es ist dieser Glaube (ber leben-Dige) nicht allein ein Licht, wodurch das Geglaubte geoffenbart wird, sondern auch ein Leben, welches antreibt dieses zu vollbringen und das Entgegengesette zu meiden 3). Es ist ein lebendigmachender Strahl aus der Quelle des Lebens, ein Theil jenes Lebens felbst, welches das leben ber Onade genannt wird, welches auf das haupt der menschlichen Seele, den intellectus, herabsteigt, um ihn zu beleben, ju erleuchten, zu bevestigen und zu maffnen. Den todten

lichen zum Trofte fagte (f. oben S. 633), mit feiner Anficht bom Befen bes Glaubens zusammenhangt.

<sup>1)</sup> Propter hoc virtus est certior quam ars, quia intimior et hoc utrque modo, quia magis profundans in nos, magis enim penetrat mentem et inficit virtus quam ars, et a profundioribus rerum ipsarum (bem, mas in ben Dingen selbst bas Tiefere ist) est.

<sup>2)</sup> Cum ipsa descendat a primo lumine, nobilior est atque sublimior, quam scientiae vel credulitates, quae a rebus per reflexionem illuminationis, quam a lumine primo recipiunt, ad intellectum nostrum accedunt.

<sup>3)</sup> Non solummodo lumen ad ostendendum credita, sed etiam vita, ad movendum ad illa facienda vel declinanda.

Glauben, wenn er anders Glauben zu nennen ist, vergleicht er mit jenen dem Leben ähnlichen Regungen, Zuckungen, welche in den Gliedern getödteter Thiere sich zuweilen noch bemerken lassen 1).

Es erhellt schon aus dem, was wir früher über die wissenschaftliche Richtung des Roger Bacon bemerkt haben, daß er keinen Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen dulden, sondern in dem Christenthume, welches auch alles Wahre der früheren vorbereitenden Entwickelung, der Philossophie des Alterthums, sich aneignen sollte, die Vollendung aller Wissenschaft sinden mußte. "Alle Wahrheit — sagt er — stammt aus derselben Quelle her, von dem göttlichen Lichte, welches nach dem johanneischen Evangelium jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Die menschpliche Vernunft ist nur eine receptive, und alle Erkenntniß kann ihr nur mitgetheilt werden durch die Vernunft, welche dies allein actu ist 2)." Er beruft sich auf Augustin als Zeugen dasür, daß die Menschen alle Wahrheit nur erkennen in der ewigen Wahrheit und in den ewigen Gesetzen 3).

<sup>1)</sup> Sic et mortuo intellectu per extinctionem fidei aliqui similes motus inveniuntur, non autem motus perfecti, ut ambulatio, quae non invenitur in animali mortuo, neque volatus.

<sup>2)</sup> Die Unterscheidung zwischen bem intellectus agens, evegyeta, nointexos und dem intellectus possibilis, duvauei, nadneics nach Aristoteles. Roger Bacon bekämpft diesenige Anssalung, nach welcher dadurch nur zwei verschiedene Sphären in der menschlichen Seele selbst bezeichnet werden sollten, wie dies Aristoteles in dem Werte über die Seele III., 5, s. Trendelenburg zu dieser Stelle, allerdings behauptet hatte. Er meint hingegen, daß unter dem intellectus agens ein von den menschlichen Seelen verschiedener intellectus, influens et illuminans possibilem intellectum ad cognitionem veritatis, gedacht werden muffe.

<sup>3)</sup> Quod non cognoscimus aliquam veritatem nisi in veritate increata et in regulis aeternis.

Da nun Gott bie Seelen ber Philosophen in ber Erkenntnis der Bahrheiten erleuchtet hat, so ift ihre Arbeit feine der göttlichen Weisheit fremde 1). Das Praftische betrachtet Bacon als das lette Biel, dem Alles dienen muß. Der Wille oder die praftische Vernunft ist etwas Boheres als bie spekulative Bernunft; die Tugend und Seligkeit ift un. endlich über das bloße Wiffen erhaben und weit nothwenbiger für und 2). Daher die spekulative Philosophie jur Moralphilosophie wie zu ihrem Ziele sich verhält, und sie ist bazu bestimmt, die Principien für dieselbe vorzubereiten. Mas aber bei den Ungläubigen die Moralphilosophie ift. das ist bei den driftlichen Philosophen im eigentlichen und vollkommenen Sinne die Theologie. Die Philosophie bezieht fich auf bas, was allen Dingen und Wiffenschaften gemeinfam ift und fie bestimmt baher die Bahl ber Wiffenschaften und bas eigenthumliche Gebiet einer jeden, und fo muß fie auch durch das Bewußtseyn ihrer Unzulänglichkeit für die Erfenntnif deffen, mas dem Menschen besonders zu erfennen nothwendig ift, zu der Ginficht gelangen, daß es eine über bie Philosophie erhabene Wiffenschaft geben muß, beren eigenthümliches Wefen sie im Allgemeinen bezeichnet, obgleich sie ihren besonderen Inhalt nicht außeinandersen Diese höhere Wissenschaft ist diejenige, welche fann 3). vom Göttlichen handelt und diese fann nur aus dem Chriften, thume hervorgehen.

<sup>1)</sup> Opus majus P II. c. V.

<sup>2)</sup> Voluntas seu intellectus practicus nobilior quam speculativus et virtus cum felicitate excellet in infinitum scientiam nudam et nobis est magis necessaria sine comparatione. P. III. f. 47.

<sup>3)</sup> Quod oportet esse aliam scientiam ultra philosophiam, cujus proprietates tangit in universali, licet in particulari non possit cam assignare.

Roger Bacon unterscheidet dies Gebiet der durch bas Christenthum zur Bollendung gebrachten Philosophie von dem Gebiete der Theologie, welche mit der Entwickelung ber durch die Offenbarung mitgetheilten Glaubensmahrheiten fich beschäftigt. Jene driftliche Philosophie verhalt fich nach feiner Auffassung fo zur Theologie, wie sich auf bem porchristlichen Standpunkte die spekulative Philosophie zur Moralphilosophie verhält 1). Sie nimmt das Wahre ber früheren Spekulation auf und verbindet damit diejenigen Bahrheiten, zu beren Bewußtsenn die Bernunft erft im Lichte des Christenthums vermoge des durch dasselbe ihr gegebenen Unftoges gelangt ift, zu beren Unerkennung nun aber boch die Bernunft aus fich felbst geführt werden fann, wenngleich sie nicht durch sich selbst sie zu finden fähig ge= So wird diese driftliche Philosophie zum mesen mare. Glauben hinführen, indem fie nichts von den Glaubensartifeln jum Beweise gebraucht, sondern viele gemeinsame Bernunftmahrheiten, welche jeder Beife, wenn fie ihm von einem Undern vorgetragen werden, leicht erkennen wird, wenngleich er, fich felbst überlaffen, fie nicht erkannt haben wurde 2). Dies muß so geschehen, nicht allein zur Bollenbung

<sup>1)</sup> Speculatio Christianorum praecedens legem suam debet super speculationem alterius legis addere ea, quae valent ad legem Christi docendam et probandam, ut surgat una speculatio completa, cujus initium erit speculativa philosophorum infidelium et complementum ejus superinductum theologiae et secundum proprietatem legis Christianae.

<sup>2)</sup> Philosophi infideles multa ignorant in particulari de divinis, quae si proponerentur iis, ut probarentur per principia philosophiae completae, hoc est per vivacitates rationis, quae sumunt originem a philosophia infidelium, licet complementum a fide Christi, reciperent sine contradictione, et gaudent de proposita sibi veritate,

der Philosophie, sondern auch wegen des christlichen Bewußtseyns, welches alle Wahrheit zur göttlichen hinführen soll, daß sie sich ihr unterwerfe und ihr diene 1).

Roger Bacon entfernt fich übrigens boch nicht in ber allgemeinen Auffaffung des Begriffs von bem, mas eigentlich Glaube fen, von den Theologen dieses Sahrhunberte. Auch er läft die ratio von der aus einem andern Entwickelungsprozesse entstandenen fides ausgehen, menngleich die driftliche Philosophie, welche dem Glauben erft ihr Dasenn verdankt, für Andere, wie er meint, eine Borbereitung zum Glauben, zu dem aber noch mehr als bies erfordert wird, merden fann. "Gine große Freude für unfern Glauben - fagt er - fonnen wir erlangen, wenn Die Philosophen, welche nur der Bestimmung durch die Bernunft folgen, mit und übereinstimmen und bas Befenntnif bes driftlichen Glaubens bestätigen, nicht daß wir Bernunftgrunde por dem Glauben suchen sollten, sondern erft nach bem Glauben, fo daß wir, durch eine zwiefache Bestätigung gewiß gemacht, Gott preisen wegen unfere Beile, bas wir ohne zu zweifeln vesthalten 2)."

In Raymund Lull haben wir schon, als wir von seiner Missionsthätigkeit sprachen, den eifrigen Gegner der Lehre, welche einen nothwendigen Zwiespalt zwischen Glauben und

quia avidi sunt et magis studigsi quam Christiani. Auch aus tem hier Gesagten können wir erschen, wie aus bem, was wir fruhet bemerkt haben, baß Roger Bacon mit Raymund Lull in ber Ansicht von bem Berhältnisse ber Wissenschaft zur Mission übereinstimmen mußte.

<sup>1)</sup> Propter conscientiam Christianam, quae habet omnem veritatem ducere ad divinam, ut ci subjiciatur et famuletur. Opus majus f. 41 seqq.

<sup>?)</sup> L. c. f. 160.

Miffen behauptete, fennen gelernt. Bon der glübenden Liebe ju Gott ging das Leben feines Beiftes aus; Dicfe Liebe wollte aber nichts Fremdes neben fich dulden, alle Rrafte bes Beiftes in fich aufnehmen. Der Gott, ber ihm als Gegenskand seiner begeisterten Liebe gewiß mar, follte ihm auch Gegenstand seines Erkennens werden, mit bem Schwunge aller feiner Rrafte wollte fein großer Beift fich ju ihm erheben. Die Sehnsucht seiner Liebe wollte über die Schranken des irdischen Dasenns hinaus, die Anschauung des ewigen Lebens vorausnehmen. "Lag dein Erkennen sich emporschwingen — fagt er 1) — und beine Liebe wird sich emporschwingen. Der Himmel ist nicht so hoch als die Liebe eines heiligen Menschen. Je mehr du arbeiten wirft, um emporzusteigen, desto mehr wirst du emporsteigen 2)." In einer zu Montpellier im 3. 1304 beendigten Schrift "über die Uebereinstimmung amischen Glauben und Erfennen" 3) erzählt er, um zu beweisen, wie sehr der vorgebliche Gegensatz zwischen Glauben und Erkennen ber Berbreitung des Christenthums im Wege stehe, diese Geschichte. Ein König von Tunis, Miranmolin, der in der Logif und Naturwiffenschaft sehr erfahren mar, habe mit einem Mönche, ber als Theilnehmer einer Missionsunternehmung in jene Gegend gefommen, disputirt. Dieser Monch sen in ber Moral und Geschichte, auch im Arabischen gut bewandert gewesen, aber nicht so in der Logif und Naturwissenschaft.

<sup>1)</sup> In dem ersten Theile seiner Schrift de centum nominibus Dei. Opp. T. VI.

Eleva tuum intelligere et clavabis tuum amare. Coelum non est tam altum, sieut amare sancti hominis. Quo magis laborabis ad ascendendum, eo magis ascendes.

<sup>3)</sup> De convenientia fidei et intellectus in objecto T. III.

Da er ihm burch bie Moral bewiesen, daß die Lehre Muhamed's falsch sen, wollte er Christ werden, wenn er ihm Die Wahrheit der driftlichen Lehre beweisen konnte. Da habe ber Monch gefagt, die driftliche Lehre fen fo hoch. baff fie nicht bewiesen werden fonne. "Glaube nur und bu wirst felia werden." Darauf habe der König geant, wortet, dies fen doch nur etwas Positives, auf diese Meise wolle er nicht feinen Glauben mit einem andern vertauschen Run sen er weder Christ, noch Sarazene, noch Jude, und er vertrieb diese Missionare aus seinem Reiche 1). - Ranmund unterscheidet verschiedene Stufen des credere und bes intelligere und somit auch eine verschiedene Art und Weise. wie jenes dieses bedingt und das intelligere das credere m seiner nothwendigen Voraussetzung hat, daher einen verschie denen Sinn der Anwendung des allgemein angenommenen Sates: wenn du nicht glaubst, fannst du nicht verstehen. Querft fann ber Beift nicht jum Berftandniffe der Blaubensmahrheiten gelangen, fo lange er burchaus gegen biefelben eingenommen ift, in ber Boraussetung, bag diefelben etwas Unmögliches enthalten, von feiner Auflehnung gegen Dieselben nicht ablaffen will. Der erfte Schritt, um ju einem gemiffen Berftandniffe und von hier aus zum Blauben ju kommen, ift, von jener Befangenheit bes Gegenfates ju der Wahrheit fich loszumachen, den Sinhalt der Glaubens mahrheit für's Erste als etwas Mögliches zu segen, um zur Untersuchung fortschreiten zu können 2). Da bas Wesen

<sup>1)</sup> Rapmund wollte bies aus bem Munde bieses Mannes selbst vernommen haben. "Et ego vidi fratrem cum suis sociis et sum locutus cum ipsis."

<sup>2)</sup> In quantum intellectus supponit in principio, quando inquirit, possibile esse, habet modum inquirendi veritatem, quam sup-

des Beiftes daffelbe ift bei den Unglaubigen und bei ben Blaubigen, fo mußten jene von den Glaubensmahrheiten fich überzeugen konnen, wenn fie nur wollten; aber es ift feine Untersuchung möglich, wenn man nicht zuerst vorausfest, daß etwas mahr oder falfch fenn fonne 1). Gine folche Wechselmurtung findet zwischen beidem statt, fo daß eins mit dem andern gefordert und gehoben wird. wirft die Fragen auf 2), ob Gott mehr Gegenstand des Glaubens als des Erfennens fen 3), und er verneint diese Frage, und ob bie Erhöhung der Erfenntniß eine Mindes rung des Glaubens fen 4) und auch dies verneint er. tennen und Glauben stimmt aufammen, weil beides Bandlungen des Beiftes find, und je hoher der Beift in dem Bissen von Gott sich erhebt, besto höher erhebt sich auch der Glaube und umgefehrt 5). Wenn es nicht follte ans genommen werden konnen, daß der Mensch in diesem Leben gur Erfenntnig von der gottlichen Dreieinigfeit, der Menfchwerdung Gottes und den übrigen Glaubensartifeln gelangte, damit er nicht bas Berbienst des Glaubens verlore, so wurde baraus folgen: der lette 3weck, zu dem der Mensch geschaffen mare, sen, bag er großes Berdienst und große herrlichfeit erlangen follte, nicht aber ber, daß Gott von

ponit, et si per credulitatem affirmat, in Deo non esse trinitatem, non potest ulterius progredi, quia non habet modum inquirendi. S. bie Schrift de anima rationali P XI. opp. T. VI. f. 51.

<sup>1)</sup> De contemplatione Dei Vol. II. lib. III. Distinct. 29. c. LXXIII. T. 1X. f. 409.

<sup>2)</sup> T IV. Quaestio 201.

<sup>3)</sup> Magis credibilis quam intelligibilis.

<sup>4)</sup> Qu. 202: Utrum exaltatio cognitionis intellectus sit diminutio fidei.

<sup>5)</sup> Ita credere et scire habent concordantiam secundum suos actus et habitus et secundum suas potentias.

bem Menschen viel erkannt und geliebt werde, daß also viel. mehr die Berherrlichung des Menschen, als daß Gott erkannt und geliebt werde, das Ziel sen. - Er handelt von dem felben Gegenstande in feiner Disputation mit einem Eremiten über einige zweifelhafte Fragen in den Gentenzen bes Vetrus Combardus 1). Er ergahlt, als er zu Paris ftudirt und den verkehrten Zustand der Welt mahrgenommen, habe das ihn tief geschmerzt und besonders dies, daß es ihm noch nicht gelungen sen, durch die ars generalis, welche ur Erleuchtung der Kinsterniß dieser Welt ihm verliehen morben, das Beste der Rirche Christi, wie er munschte, ju fördern. Bon solchem Schmerze erfüllt, habe er fich einst aus der Stadt begeben, fen einfam am Ufer ber Seine gemandelt, darüber finnend, wie geholfen werden konne. Da habe er unter bem Schatten eines Baumes einen Eremiten gefunden, der fich, nachdem er lange zu Paris studirt, dahin zurückgezogen, um der Wahrheit nachzuforschen. Dieser habe ihm mehrere 3weifel über jenes Wert ber Sentenzen vorgelegt, welche er mit Gulfe ber Grundfate seiner ars generalis zu losen versprach 2). Dazu gehörte auch die Frage, ob die Theologie im eigentlichen Ginne eine Wiffenschaft fen. Er unterscheidet zur Beantwortung biefer Frage, mas einer Sache ihrem Wefen und Begriffe nach zufomme und mas nur unter gemiffen Umftanden und Beziehungen erfolge 3). Dem Geiste (intellectus) fommt in dem ersten Ginne nur das intelligere gu, in dem andern Sinne das Glauben. Nur wenn der Geift wegen gemiffer

<sup>1)</sup> Disputatio eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus sententiarum Petri Lombardi.

<sup>2)</sup> Er sagt ars generalis, quam mihi Deus ostendit in quodam monte.

<sup>3)</sup> Proprie unt appropriate.

Sinderniffe gum Erkennen fich nicht erheben fann, vertritt beffen Stelle ber Glaube, baf er baburch die Wahrheit nich aneigne 1). Wie, wenn ein Gegenstand ber finnlichen Wahrnehmung und nicht gegenwärtig ift, bas Bild in ber Phantafie seine Stelle vertritt, fo, wenn der denkende Geift verhindert wird durch nothwendige Gründe die Wahrheit ber Glaubensartifel zu erkennen, - wie bei Sandwerkern, Frauen, Bauern und Andern, welche fich nur an das Gegegebene halten konnen, - ftellt fich die Wahrheit dem Beifte nur in der Form des Glaubens dar 2). Im eigent= lichen Sinne aber ift die Theologie Wiffenschaft, weil zum Wesen des intellectus im eigentlichen Sinne das intelligere gehört, noch mehr als jum Wefen des Feuers zu warmen und des Auges zu sehen. Da Gott im höchsten Sinne gut und groß ift, theilt er fich bem geschaffenen intellectus so mit, wie diefer fahig ift fein Bild und feine Bollfommenheiten in sich aufzunehmen. Wenn es in dem Befen des Geistes gegründet ist, daß er diejenigen Gegenstände erkennt, für deren Erkenntniß er nicht eigentlich geschaffen ift, wievielmehr wird er sein Wesen gebrauchen muffen, um die höchsten Gegenstände zu erkennen, fur welche er vorzugsweise geschaffen ist? Ranmund behauptet, daß der Beift bazu geschaffen ift, mit allen seinen Kräften auf Gott sich zu beziehen; es wäre also unmöglich, daß irgend eine Rraft des Beistes vielmehr andere Gegenstände follte sich

<sup>1)</sup> Credere est illi appropriatum, per supremum objectum, ut per fidem possit attingere illam veritatem, quam demonstrative non potest attingere propter aliquod impedimentum, quod habet ratione subjecti, aut materiale.

<sup>2)</sup> Restauratur veritas articulorum in credulitate intellectus, qui ipsam credit.

aneignen konnen, ale biefen hochsten, fur welchen ber Beift feinem Wefen nach geschaffen ift 1). Er halt fich bie moa: lichen Ginmenbungen gegen feine Behauptungen vor; 3. B. Diefe: baß baraus folgen murbe, ber endliche Beift bes Menschen follte den Unendlichen begreifen konnen. - fagt er - murbe keineswegs folgen; wenn man einen Tropfen Meerwaffer toftete, murde man aus deffen falzigem Geschmack schon schließen, daß Meerwasser überhaupt falue fen; boch noch mehr murde man dies erkennen fonnen. wenn man alles Meerwaffer schmecken konnte. Rach diefer Bergleichung, meint er, obgleich er felbst erklärt, daß fie feine recht paffende fen 2), erlangt ber menschliche Beift eine ihm genügende Erfenntnig ber Dreieinigfeit; aber was darüber hinaus ist, das erlangt er nicht. Diefe Erkenntniß ist noch weit weniger im Verhältniffe zu dem Gangen, als ber Tropfen im Verhältniffe zu dem Meere 3). Wie fern er bavon mar, eine absolute Erkenntnig bes Wefens Gottes für möglich zu halten, erhellt baraus, daß er als einen 3wed des Strebens nach einer folden Erkenntnig dies feste, daß der Beift feiner Schranken fich bewußt werde '),

Aliud objectum illi minus principale esset illi magis appetibile, quam suum objectum magis principale, quod esset impossibile, et idem esset suo modo de voluntate, cui theologia non esset proprium objectum ad amandum et sic de memoria ad recolendum, quod est valde inconveniens.

<sup>2)</sup> Licet exemplum sit grossum, cum de Deo et creatura non possimus aequaliter exemplificare.

<sup>3)</sup> Sicut (et multo minus sine aliqua comparatione) tuus gustus non comprehendit totam aquam maris.

<sup>4)</sup> Worte an Gott: Secunda intentio, quare tuus subditus inquirit habere cognitionem de tua honorata essentia est, ut possit captivare et terminare virtutes suae animae in inquisitione, quam

je mehr und desto mehr er die überschwengliche Herrlichkeit des göttlichen Wesens anbeten lerne 1). Er konnte um so weniger eine absolute Erkenntniß des Wesens Gottes ans nehmen, da er die Möglichkeit einer solchen selbst in Besziehung auf das Wesen der Seele nicht zugab. Nachdem er in vier Punkten bezeichnet hatte, was der Mensch in Hinscht der Seele zu erkennen vermöge, nannte er als das Fünste, was nicht Gegenstand der menschlichen Erkenntniß werden könne, was das Wesen der Seele in sich selbst sey 2).

Raymund verfaßte eine Schrift über den Streit zwischen dem Glauben und dem intellectus 3). Der intellectus sagt hier zum Glauben: "Du bist die Vorbereitung, durch dich gelange ich zu der rechten Gemüthsverfassung, um zu den hohen Dingen mich emporschwingen zu können." Der habitus des Glaubens geht in den intellectus über 4), und so ist der Glaube im intellectus und der intellectus im

faciet, quia intrat in inquisitionem, in qua deficiet sua cognitio et onnes suae virtutes.

Quo plus anima deficit in attingendo et sciendo esse tuae essentiae, eo plus cognoscit excellentiam ipsius, quae est adeo magna et adeo nobilis, quod nulla anima possit sufficere ad percipiendum et attingendum totam ipsam.

<sup>2)</sup> Si postea inquirat, quid sit essentia animae in se ipsa, deficit suus intellectus et sua perceptio et non potest ultra progredi per cognitionem, imo retrocedit per ignorantiam, quo plus vult inquirere istam quintam rem, quam homo non potest cognoscere in praesenti vita in rebus spiritualibus. De contemplatione in Deum lib. III. c. CLXXVI. T. IX. f. 420.

<sup>3)</sup> Disputatio fidei et intellectus, geenbet zu Montpellier im October b. J. 1303.

<sup>4)</sup> Quod tu fides sis dispositio et praeparatio, per quam ego de Deo sum dispositus ad altas res, nam in hoc quod ego per te suppono credendo, per quod possum ascendere, habituo me de te et sic tu es in me et ego in te.

Glauben. Menn ber intellectus burch Erkennen zu ber Stufe hinaufsteigt, auf welcher fich ber Glaube ichon befindet, fo erhebt fich von hier aus die fides durch Glauben zu einer noch höheren Stufe über den intellectus 1). Der intellectus fagt jum Glauben: "Wie bas Del über bem Maffer schwimmt, so hast du immer beinen Sis über mir. und ber Grund bavon ist: weil du eine größere Rraft haft überall bich emporzuschwingen, beshalb, weil es dir feine Mühe macht, wie mir, ber ich arbeite, um durch Erfennen meiter aufzusteigen." Alfo ber Schwung bes Glaubens eilt den Unstrengungen des Denkens immer voran. seinem Hauptwerke von der contemplatio 2): "Bon dem Einklange und bem Gegensate zwischen Glauben und Erfennen der Vernunft" 3), fagt er: "Wie der Glaube in hohen Dingen stehen und nicht zu Vernunftgrunden sich herablassen will, so erhebt sich die Bernunft zu hohen Dingen, welche fie ju bem intellectus und jum Erfennen herabsteigen läßt. Wenn der Glaube in hohen Dingen steht und die Bernunft zu ihm hinaufsteigt, dann befinden fich beide im Ginklange, weil der Glaube der Bernunft die Erhebung verleiht und die Bernunft durch den erhabenen Schwung bes Glaubens gefräftigt und geadelt wird, daß fie persuche, durch Erkenntniß zu dem zu gelangen, mas Die fides durch Glauben schon erreicht hat. Und wenn die ratio jene Bohe, zu welcher ber Glaube fich emporges schwungen, nicht erreichen kann, so wird, je mehr die Ber: nunft fich erhebt und fich anstrenat, jene hohen Dinge gu

<sup>1)</sup> Quando ascendo in gradum, in quo tu es, intelligendo, tu ascendis credendo in altiorem gradum supra me.

<sup>2)</sup> Distinct. 28. c. CLVI. f. 354.

<sup>3)</sup> Concordantiae et contrarictates inter fidem et rationem.

erfennen, defto mehr ber Glaube erhöht. Daher fteigen in ber That ratio und fides gegenseitig durch einander empor, baber ift Einflang und Wohlwollen unter benfelben und fie werben gegenseitig burch einander gefräftigt. Wie bas Reuer die Natur und Gigenschaft hat, höher als andere Elemente fich zu erheben, so hat der Glaube die Ratur. hoher ale die Bernunft hinaufzusteigen, weil die Thatigkeit ber Vernunft im Menschen aus dem Sinnlichen und Intellektuellen zusammengesett ist; aber die Thätigkeit bes Glaubens ift feine zusammengesetzte, sondern eine einfache Sache, er steht über der äußersten Spike des erkannten Intellektuellen 1). Es kann zwischen fides und ratio kein wahrer Gegensats stattfinden. Nichts Falsches, in Sinficht deffen die ratio nachzuweisen vermöchte, daß es den Begriffen von der göttlichen Bollfommenheit widerstreite, fann Gegenstand bes Glaubens fenn. Der Glaube ruft die ratio von der Potenzialität zur Würfsamkeit hervor 2), wenn der Glaube auf vernunftgemäße Weise bas Religionsgesetz mit Liebe umfaßt, und die ratio läßt den Glauben von dem Potenziellen zum Aftuellen übergeben, wenn fie beweiset, daß der Mensch der Vernunft gemäß jene Artifel glauben muß, welche er durch die Bernunft zu erkennen nicht ver-Wie die Bernunft den intellectus in den durch die Natur ihm gesteckten Grenzen einschließt und gefangen halt, weil er fein Mittel hat fie weiter auszudehnen, so macht der wahre Glaube den intellectus felbst frei und groß, weil

-----

<sup>1)</sup> Fides habet naturam ascendendi altius quam ratio, quia operatio rationis in homine est composita ex sensualitate et intellectualitate, sed operatio fidei non est composita, imo est res simplex et stans super extremitates intellectualitatum intellectarum.

<sup>2)</sup> Facit venire rationem de potentia in actum.

fie ihn nicht in den Grengen, in welche die Bernunft ihn einschließt, eingeschlossen bleiben läft 1)." Ranmund unterscheidet 2) den potenziellen Glauben, den aftuellen und eine britte Art des Glaubens, der, insofern er vom habituellen und aktuellen ausgeht, zwischen beiden in der Mitte fieht. Der aktuelle Glaube und die ratio können nicht in berselben Beziehung zugleich beifammen fenn, die Bernunfterkenntnis fann nicht in der Seele Eingang gewinnen, wenn fie nicht vom Glauben ausgeleert und mit Erkenntnig erfüllt worden 3). Wenn auch die Vernunft fich nicht mit den Gegenständen bes Glaubens beschäftigt, wenn fie über andere Dinge reflektirt, bleibt boch in der Seele der Glaube in der britten Bedeutung 4). In diesem leben muß der Glaube die Stelle der ratio vertreten, weil diese wegen des vom leibe her rührenden Mangels nicht immer würksam fenn kann. berd wird es im ewigen leben fenn, wenn die Bernunft in ber Gemeinschaft mit dem göttlichen Wesen ganz wird verherrlicht fenn 5). Der falsche Glaube kann burch Er-

Sicut ratio captivat et incarcerat intellectum hominis intra terminos, intra quos est terminatus, quia non habet, cum quo eos possit ampliare et extendere, ita vera fides liberat et magnificat ipsum intellectum, quia non constringit cum intra terminos, intra quos ratio habet eum terminatum.

<sup>2)</sup> T. X. Distinct. 36. c. CCXXXVIII.

Non potest in animum intrare ratio, nisi evacuando eam fide et implendo scientia et cognitione.

<sup>4)</sup> Remanet et non privatur suo esse.

<sup>5)</sup> Cap. CCXXXIX.: Quia anima non potest habere suas virtutes in actu, dum est in corpore sine adjutorio ipsius, propterea fides est in homine per hoc, quod ratio per defectum corporis non possit esse semper in actu, sed non erit in alio saeculo, quia impossibile crit, in co esse fidem tam actualiter quam potentialiter, quod ratio semper crit actualiter et nunquam privabitm

ziehung und Gewohnheit eine große Macht erhalten, so daß alle Kräfte der Seele davon beherrscht werden; aber durch die Macht der nothwendigen Bernunftgründe ') kann dieser falsche Glaube, welcher dem Menschen zur Natur geworden, aus der Seele verbannt werden, denn die ratio hat eine größere Macht über die Seele des Menschen, als Gewohnheit und Erziehung.

Bon der Charafteristif der allgemeinen Richtungen des theologischen Geistes geben wir nun zur Entwickelung bes Einzelnen über und zuerst zur Lehre von Gott, in welcher Anselm von Canterbury als Urheber des ontologischen Beweises für das Dasenn Gottes zu erwähnen ift. Wie wir dies schon im Allgemeinen bei ihm bemerkt haben, mussen wir hier, um ihn recht zu verstehen und zu beurtheilen, die jum Grunde liegenden, mit feiner ganzen philosophischtheologischen Richtung genau zusammenhangenden Ideen und die spllogistische Form, in welcher das aus diese Ideen Hervorgehende zusammengefaßt und entwickelt worden, wohl von einander unterscheiben. Schon bei dem Augustin finden wir jene Grundideen, welche Unfelm in feinem Buche de veritate und in seinem monologium entwickelt hat. Bertreter bes Realismus im Gegensage mit dem Rominas lismus behauptet Anselm eine höhere Objektivität und Nothwendigfeit in dem menschlichen Denfen, und leitet diese ab aus bem zum Grunde liegenden Verhältniffe des menfchs lichen Geistes zu dem höchsten Geiste, von welchem alle Wahrheit herrührt. "Der freaturliche Geist fann nichts schaffen, sondern nur vernehmen, was ihm durch die Offen-

actualitate, imo continuo et infinite glorificabitur in tua essentia divina.

<sup>1)</sup> Propinquionem potentiae rationali.

barung des höchsten Beiftes mitgetheilt wird 1). Mes Wahre und Gute führt zu dem Urquell alles Wahren und Guten, beffen Offenbarung alles Wahre und Gute ift. Alles Wahre fest ein unwandelbares nothwendiges Genn voraus, ohne welches es feine Wahrheit geben wurde. Dhue Gott feine Mahrheit; die Mahrheit im Denken fest die Mahrheit des Senns vorans 2). Wie alles andere Erfennen und Denfen die Gottesidee voraussett und nur unter biefer Boraussekung Realität hat, fo trägt diefe Idee im menschlichen Geifte den Beweis ihrer Realität in fich selbst. Wie alles Undere von ihr zeugt und fie voraussett, fann fie felbst nirgend anders woher abgeleitet werden als aus einer ursprünglichen Offenbarung des Beiftes, dem fie ents fpricht, an dei menschlichen Geift 3). Die Idee Gottes ift also eine nothwendige und unverläugbare, und ihre Berläugnung schließt einen Widerspruch in fich. Der Thor fann zwar zu fich felbst fagen: es ift fein Gott, aber er fann nicht würklich denken, daß fein Gott fen. (Pf. 53, 1.) Etwas Undres ift es, die Worte zu fich felbst fagen, ber Form, dem blogen Zeichen nach den Gedanken fich porbilden, etwas Andres, den Inhalt des Gedankens in fein

<sup>1)</sup> Lux illa, de qua micat omne verum, quod rationali menti lucet. Monolog. c. XIV.

<sup>2)</sup> Omnes de veritate significationis loquuntur, veritatem vero, quae est in rerum essentia, pauci considerant. De veritate c. IX. Cum veritas, quae est in rerum existentia, sit effectus summae veritatis, ipsa quoque causa est veritatis, quae cognitionis est, et ejus, quae est in propositione.

<sup>3)</sup> Annon invenit anima Deum, quem invenit esse lucem et veritatem? Quomodo namque intellexit hoc, nisi videndo lucem et veritatem? Aut potuit omnino aliquid intelligere de te, nisi per lucem tuam et veritatem tuam? Proslogium c. XIV.

Bewußtseyn aufnehmen, das würkliche Denken. So wenig als man würklich benken kann, Feuer sey Wasser, so wenig kann man die Gottesverläugnung würklich benken 1)."

Bir muffen unterscheiden die Idee des Absoluten und die bes lebendigen Gottes, das, was der denkenden Bernunft und mas bem religiösen Bewuftfenn unverläugbar ift. Bei bem Unselm aber ift beides vermoge der Berschmelzung des Logischen und des Religiöfen ungertrennlich verbunden, die Idee des der denkenden Bernunft unverlängbaren Abfoluten vermandelt fich ihm fogleich in die Idee des dem religiöfen Bewußtfenn unverläugbaren lebendigen Gottes. Die logische. in den Gesetzen des menschlichen Denkens und die regle, in bem Wesen, der Totalität der menschlichen Natur gegrunbete Nothwendigkeit fallen bei ihm zusammen. Indem er ferner die so in dem Wesen des Geiftes gegründete Rothwendigfeit, bas Dasenn Gottes vorauszusegen, anerkannte, hatte er eben baburch von jedem Berfuche, baffelbe auf gleiche Art, wie irgend etwas Andres, zu beweisen, abgehalten werden follen. Er hatte fich damit begnügen follen, ben Beift zu fich felbst, in die Tiefen seines eigenen Wesens gurudzuführen, daß er jener Nothwendigkeit fich bewußt werde. Run sucht aber Anselm, der Alles, mas als nothwendige Wahrheit fich ihm darstellt, in streng spllogistischer Form beweisen zu muffen glaubt, von diesem Standpunfte

<sup>1)</sup> Aliter cogitatur res, cum vox cam significans cogitatur, aliter cum id ipsum, quod est res, intelligitur. Illo itaque modo potest cogitari Deus non esse, isto vero minime. Nullus quippe intelligens id quod sunt ignis et aqua, potest cogitare ignem esse aquam secundum rem, licet hoc possit secundum voces. Ita igitur nemo intelligens id quod Deus est, potest cogitare quia Deus non est, licet hace verba dicat in corde, aut sine ulla aut cum aliqua extranea significatione. Proslog. c. IV

aus ein Argument, burch welches Gottes Dafenn und Alles. mas von den göttlichen Eigenschaften zu wiffen nothwendia fen, mit Ginem Schlage bewiesen werden follte 1). Diefer Gedanke ließ ihm bei Tag und Nacht keine Ruhe, er ftorte, mas ihm befonders läftig war, feine Andachtsübungen. Daber begann er ichon ihn als eine vom Satan fommenbe Bersuchung anzusehen und gab sich Mühe, diese Idee gang zu perbannen. Aber je mehr er fich dabei abmuhte, besto mehr verfolgte ihn diefelbe, so daß er durchaus nicht davon losfommen fonnte, bis es ihm einst mahrend ber nächtlichen Bigilien wie ein Blit durch die Geele fuhr und er von Frende erfüllt murde, da er das gefuchte Argument gefunden zu haben glaubte. Go entstand sein ontologischer Beweis zuerst in der Korm: Gott ift bas allervollkommenste Befen, über ben nichts Soheres gedacht werden fann; nun ift aber bas, mas ein murfliches Dafenn hat, etwas Soheres als das bloß Gedachte, folglich ift mit dem Begriffe von einem folden höchsten Befen auch bas Dafenn beffelben ermiefen. Sonst mare es nicht, mas ber Begriff aussagt, es liefe fich ja etwas Soheres benten, das vollkommenfie Wesen als existirend 2). Welche Beweisform als solche sich

Eadmer de vita Anselmi: Incidit sibi in mentem, investigare, utrum uno solo et brevi argumento probari posset, id quod de Deo creditur et praedicatur.

<sup>2)</sup> Anselm in seinem Proslogium: Convincitur insipiens, esse vel in intellectu aliquid, quo nihil majus cogitari potest, quia hoc, cum audit, intelligit, et quicquid intelligitur, in intellectu est, et certe id, quo majus cogitari nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re, quod majus est. Si ergo id, quo majus cogitari non potest, est in solo intellectu, id ipsum, quo majus cogitari non potest, est, quo majus cogitari potest, sed certe hoc esse non potest.

ia einer petitio principii schuldig macht und wobei Berichiedenartiges, die Bollständigkeit des Begriffs in allen feinen Merkmalen und die Existenz, welche nicht zu diesen Merkmalen gehört, mit einander verwechselt wird. fo fehlerhaft auch in formeller Dinficht diese Beweisform mar, fo lag doch dabei die Wahrheit zum Grunde, daß es der freatürlichen Vernunft nothwendig fen ein absolutes Wesen anzuerkennen, welchem sie sich unterzuordnen sich gedrungen fühlen muffe, wie es fich ausspricht in diefen Worten seines Gebets, welche von der Durchdringung des Religiosen und des Philosophischen bei ihm zeugen: "Du bist so mahrhaft, Berr, mein Gott, daß Richtseyn von dir auch nicht einmal gedacht werden fann und mit Recht. Denn wenn irgend ein Geift etwas Befferes, als bu bift, denken konnte, murde die Rreatur über den Schöpfer fich erheben und über ihn urtheilen."

Der Mönch Gaunilo 1) trat als Gegner Anselm's auf und er wußte das Fehlerhafte in dessen Beweissorm auszus decken: "es sey wie wenn Einer eine Schilderung von der Herrlichkeit einer verlorenen Insel machte und er nun dars aus, daß ich eine solche Insel mir denken könnte, auf die Eristenz einer solchen schließen wollte." — Aber freilich ist es etwas Andres mit irgend einem zufälligen Dinge und etwas Andres mit der Idee des Absoluten. Uebrigens fühlte auch wohl der sich durch einen würdigen Ton der Polemis auszeichnende Gaunilo, wenngleich er es nicht weiter entwickelte, daß er bei Anselm zwischen dem in den Tiesen seines unmittelbaren religiösen Bewußtseyns Enhaltenen und dem, was er in syllogistischer Korm entwickele, unterscheiden

<sup>1)</sup> In feinem liber pro insipiente.

muffe, daß berselbe etwas Rechtes wolle, nur in der Form des Beweises irre 1). Anselm vertheidigte seine Beweissorm gegen Gaunilo in seinem liber apologeticus. Die Berseleichung der Borstellung von einer verlorenen Insel mit der Idee des Absoluten konnte er nicht gelten lassen. "Könnte — sagt er — von einer solchen verlorenen Insel würklich ausgesagt werden, was allein von der Idee des Absoluten gilt, sie sey das, als welches nichts Größeres gedacht werden kann, so würde auch allerdings mit dem Begriffe das Daseyn gesetzt seyn 2)."

Die Scholastiker des dreizehnten Jahrhunderts wußten das Wahre und Falsche in Anselm's Beweissührung wohl von einander zu sondern. Alexander von Hales untersscheidet zuerst eine zwiefache Erkenntniß, cognitio in actu und in habitu, eine in dem Bewußtseyn entwickelt hervorstretende und eine demselben dem unentwickelten Keime nach zum Grunde liegende Idee. Auf die letzte, nicht auf die erste Weise ist die Gottesidee in dem menschlichen Geiste immer vorhanden, sie ist etwas dem menschlichen Geiste Urssprüngliches und Unverläugbares, das, was der ursprüngslichen Offenbarung der höchsten Wahrheit an den menschlichen Geist entsprücht 3). Indem er einen solchen habitus

Seine Borte: Caetera libelli illius, pii ac sancti affectus intimo quodam odore fragrantia, ut nullo modo propter illa, quae in initiis recte quidem sensa, sed minus firmiter argumentata sunt, ista sint contemnenda.

<sup>2)</sup> Fidens loquor, quia si quis invenerit mihi aliquid aut reipsa aut sola cogitatione existens, praeter quod majus cogitari non possit, cui aptare valeat connexionem hujus meae cogitationis, inveniam et dabo illi perditam insulam amplius non perdendam.

<sup>3)</sup> Cognitio de Deo in habitu naturaliter nobis impressa, habitus naturaliter nobis impressus primae veritatis in intellectu, quo

naturaliter impressus primae veritatis in dem menschlichen Geiffe annimmt, fest er alfo eine jum Grunde liegende ursprüngliche Beziehung bes menschlichen Beiftes zu dieser prima veritas, eine ursprüngliche Berbindung amischen bem menschlichen Geifte und dem höchsten absoluten Geifte, voraus. "Doch — meint er — aus diesem jum Grunde Liegenden folat noch nicht, daß Alle der Gottesidee fich bewußt werden und fie als etwas Regles Unerkennung bei ihnen finde; benn mas iene cognitio in actu betrifft, so muffen wir hier eine awiefache Richtung ber Seele unterscheiben, je nachdem entweder bas höhere Bermögen ber Bernunft in ihr entwickelt und thatig ift und fie fich jener ursprünglichen Offenbarung Gottes zuwendet, dieselbe baher vernimmt, der Beift nicht umhin fann, fich beffen, ber bas Princip feines eigenen Wefens ift, bewuft zu werden, oder insofern in der Seele. die fich nur dem Irdischen hingiebt, die niederen Rrafte allein thatig find, das Gottesbewußtfenn durch diefe vorherrschend weltliche Richtung in ihr unterdrückt ift, und fo fann der Thor das Dasenn Gottes läugnen 1)." Ferner unterscheibet er in Beziehung auf die Erkenntniß eine ratio

potest convincere, ipsum esse et non potest ipsum ignorari ab anima rationali.

<sup>1)</sup> Cognitio in actu duplex est, una est, cum movetur anima secundum partem superiorem rationis et habitum similitudinis primae veritatis superiori parti rationis impressum eo modo, quo recolit suum principium per hoc quod videt se non esse a se et hoc etiam modo non potest ignorare, Deum esse in ratione sui principii, alia est, cum movetur anima secundum partem inferiorem rationis, quae est ad contemplandas creaturas, et hoc modo potest ignorare, esse Deum, si per peccatum et errorem aversa a Deo obtenebratur eo modo, quo dicit Apostolus R. I. cum Deum cognovissent, non sicut Deum glorificaverunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis. u. f. m.

communis und ratio propria, die Idee im Allgemeinen und ihre besondere Anwendung. Go erkennt er auch in dem Gögendienste die ihrem allgemeinen Wesen nach zum Grunde liegende Gottesidee, eine Verirrung nur in ihrer Anwendung.

Thomas von Aquino sagt: "Die Gotteserkenntnis ist auf eine gewisse allgemeine und verworrene Weise Allen eingepflanzt '), insofern der Mensch so geschaffen ist, daß er nur in Gott seine Seligkeit sinden kann und Allen von Natur das Verlangen nach Glückseligkeit einwohnt; doch wenngleich das Verlangen nach dem höchsten Gute nur in Gott seine Verriedigung sinden kann, gelangen Viele doch nicht zu diesem Bewußtseyn." Er will den Schluß Unsselm's von dem Begriffe auf die Würklichkeit nicht gelten lassen <sup>2</sup>).

Wir sehen in der Weltgeschichte Grundrichtungen auffeimen, welche in mancherlei Zeichen sich kund thun, hers vorzubrechen suchen und durch mächtigere Gewalten immer wieder zurückgedrängt werden, ehe sie dazu gelangen können, im Gegensaße mit diesen Gewalten doch durchzudringen und sich geltend zu machen. So stand dem christlichen Theismus, der in den ersten Jahrhunderten aus dem Kampse mit dem absoluten Dualismus siegreich hervorgegangen war, noch ein Kamps mit dem absoluten Monismus oder Pantheismus bevor. Es konnte dieser in demjenigen, was

<sup>1)</sup> Cognoscere Deum esse in aliquo communi sub quadam confusione est nobis naturaliter insertum.

<sup>2)</sup> Dato ctiam, quod quilibet intelligat, hoc nomine Deus significari id quod dicitur, scilicet illud, quo majus cogitari non potest, non tamen propter hoc sequitur, quod intelligat, id, quod significatur per nomen, esse in rerum natura, sed in apprehensione intellectus tantum.

in bem Christenthume einen Gegensatz mit bem abstraften Deismus und dem abfoluten Dualismus bildet, einen Anschliefungepunkt zu gewinnen suchen. Go erkannten wir eine folche Erscheinung schon früher in bem Susteme bes Johannes Scotus Erigena; doch jenes Jahrhundert mar noch zu unempfänglich für eine folche fpekulative Richtung. ale daß fie hatte verstanden und aufgenommen werden Sie ging damale spurlos vorüber; aber der aus fönnen. bem zwölften Jahrhundert in das dreizehnte hinüberaehende spefulative Beist hatte ihr Bahn gemacht, und so konnte bas Werk, in welchem Johannes Scotus fein Suftem entwidelt hatte, im Unfange bes dreizehnten Jahrhunderts einen Einfluß gewinnen, ben es in ber Zeit feiner erften Erscheis nung nicht auszuüben vermochte. Diese Ginwürkung murde unterstütt durch die Theologie der pseudodionnfischen Schriften - welche selbst zu den Glementen gehört, aus denen das System des Scotus hervoraina - Die in lateinischer Uebersetzung verbreiteten Schriften ber Neoplatoniker und aras bischer Philosophen 1) und besonders das aus dem Arabischen übersette unter dem Namen des Aristoteles verbreitete Buch de causis, welches im dreizehnten Jahrhundert viel studirt wurde und eine große Herrschaft über die Beister erlangte 2).

<sup>1)</sup> Auf ben großen Einfluß berselben ist aufmerksam gemacht worben in bem schon angeführten trefflichen Buche von Dr. Schmölber's essai sur les écoles philosophiques chez les Arabes. Paris 1842.

<sup>2)</sup> Jourdain hat in bem schon angeführten Werke: Recherches critiques n. s. w., S. 212, zuerst auf diese Quelle und den großen Einfluß dieses Buches im dreizehnten Jahrhundert ausmerksam gemacht, wenngleich er zu weit darin geht, den unläugdaren Einfluß des Scotus zu verkennen. Albertus Magnus hat sich mit der Entwicklung der Lehre dieses Buches in seinem liber secundus de terminatione causarum primariarum, Tractatus I. in seinen Opp.

Daffelbe enthält durchaus die Principien des neoplatonischen Monismus, wie derselbe durch Plotin in spstematischer Consequenz ausgebildet worden, die Lehre von dem Absoluten als dem Ueberseyenden, von welchem der ganze stusenmäßig sich fortbewegende Entwickelungsprozeß des Seyns ausgeht, den Schöpfungsbegriff in die Lehre von einem in immanenter Nothwendigkeit begründeten Entwickelungsprozesse verwanzdelt.). Thomas von Aquino, der einen Commentar über jenes Buch verfaßt hat, sucht die Säße desselben, die zu seinem christlichen Theismus nicht passen wollen, mildernd zu erklären?). Er selbst war von dem Einstusse der in diesem Buche vorgetragenen Ideen nicht unberührt geblieben, wie die spekulative Consequenz ihn selbst zu einem einseitigen

ed. Lugd. 1651, T. V. f. 563 beschäftigt. Er schreibt bas Buch einem Juben David zu, ber aristotelische Lehren mit ben Lehren arabischer Philosophen verbunden habe. Thomas von Aquino, ber einen Commentar über dies Buch geschrieben hat (in der Ausgabe seiner Werke, Paris 1660, T. IV., wo man auch das Buch selbst abgedruckt sindet), erkannte richtig, daß dasselbe vielmehr neoplatonische als aristotelische Lehren enthalte, und hielt es für die llebersehung einer Schrist des Proklus.

<sup>1)</sup> Es wird von dem höchsten Princip gesagt, daß dasselbe zwar Geist genannt werde, als Ursache des Geistes, daß es in der That aber etwas weit Höheres seh, überhaupt nichts Bestimmtes über dasselbe ausgesagt werden könne. Non cadunt super primam causam meditatio neque sensus neque intelligentia et ipsa quidem non signatur, nisi a causa secunda, quae est intelligentia, et non nominatur nisi per nomen causati sui primi, verumtamen per modum sublimiorem. Opp. Thomae cit. T. IV. s. 481.

<sup>2)</sup> Die angeführte Stelle über bas Absolute erklärt er von ber Unenblichfeit bes göttlichen Senns im Berhältniffe zu allem bestimmten, begrenzten Senn. Causa prima est supra ens, in quantum est ipsum esse infinitum, ens autem dicitur, quod finite participat esse, et hoc est proportionatum intellectui nostro.

Monismus hinführte. Wenn nun diese in der spekulativen Theologie des dreizehnten Jahrhunderts vorherrschende Richtung durch die Uebermacht des christlichen Princips doch wieder zurückgedrängt wurde, und bei den Meisten daher gegen die consequente Entwickelung jener Ideen das ihr Denken beherrschende christliche Bewußtseyn sich auslehnte und so diese Ideen mit einem nicht wohl dazu passenden christlichen Theismus sich verschmelzen lassen mußten, so können wir und nicht darüber wundern, wenn Männer aufstraten, welche dieselben Gedanken consequenter und schrosser im Kampse mit dem das Bewußtseyn ihrer Zeit beherrzschenden Theismus auszusprechen und zu entwickeln gestrungen wurden. Das ist die Stellung des Almarich von Bena und seines Schülers David von Dinanto im Berzhältnisse zu ihrer Zeit 1).

<sup>1)</sup> Dem Spfteme bes Scotus liegen ja biefelben 3been gum Grunbe, welche in bem Buche de causis, bas einen allgemeineren Ginfluß als der verkegerte Scotus ausübte, entwickelt find. Daß aber bas Werf bes Scotus auf jene beiben Manner auch besonders ein= murfte, erhellt aus unverfennbaren Merfmalen. Albertus Magnus führt in bem erften Theile feiner Summa (Tract. IV. Quaest. 20. Membr. II.) bas Buch bes David von Dinanto de tomis an, hoc est de divisionibus, mas an bas Bert bes Scotus de divisione naturarum erinnert. Ferner weisen barauf bie bem Almarich gugefchriebenen Gabe bin, wie Martinus Polonus in feinen Supputationes gu bem Marianus Scotus sie auführt: ideas, quae sunt in mente divina, creare et creari, die Lehre, bag, wie von Gott Alles ausgegangen, Alles in ihn gurudfehren werde, bag Gott nur erkannt werbe in seinen Theophanieen, daß ohne bie erfte Gunde bie Spaltung ber Beschlechter nicht entstanben seyn wurde, baß Chriftus nach ber Auferstehung feinem Geschlechte mehr angehöre. Der Geschichtschreiber, ber bies anführt, sagt auch felbst: qui omnes errores inveniuntur in libro, qui intitulatur peri physeon.

Der Erste dieser Beiden murbe nach feinem Geburtforte in dem Rirchensprengel von Chartres fo ge: nannt. Im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts lehrte er zu Varis; nachdem er durch Vorlesungen über bie Dialektik großen Ruf fich erworben, ging er zur Theologie über und machte nun großes Auffehn durch manche von ihm voraetragene Behauptungen, zu welchen besondere biese gehörte: wie Reiner selig werden konne, ohne an bas Leiden und die Auferstehung Christi zu glauben, so auch nicht, ohne zu glauben, daß er felbst ein Glied Christi fen. Dies sen einer der nothwendigen Glaubensartifel. - Eine folche Behauptung konnte allerdings von einer Regction bes driftlichen Bewußtsenns, bes mustischen Elements ins: besondere gegen den firchlichetheofratischen Standpunkt, von einer folden Richtung, welche bie unmittelbare Begiehung bes religiösen Bewußtsenns zu Chriftus der Abhangigfeit besselben von ber Rirche entgegensette, ausgehen. Bei dem Almarich ist nun zwar auch ber Gegensatz eines auf die Spike getriebenen subjektivirenden Standpunktes gegen die Dbjektivität des firchlichen Katholicismus nicht zu verkennen, aber es liegt dabei nicht eine theistische, sondern eine pans theistische Weltanschauung zum Grunde und nur im Busammenhange mit diefer kann das, mas er meinte, in bem Sinne, wie er es meinte, recht verstanden merben. Ber einzelt aufgefaßt mar dieser Satz mannichfacher Deutung fähig und so erkannte man, als derselbe zuerst öffentlich ausgesprochen murbe, nur vermöge bes firchlichen Inftinktes das Untidriftliche in bemfelben, ohne den mahren Ginn in dem Ideenzusammenhange jenes Lehrers zu erkennen. Die pariser Universität verdammte die Lehren Almarich's ihm den Lehrstuhl im Jahre 1204. Er und verbot

appellirte an den Papst Innocenz III., der jedoch jenes Urtheil bestätigte; er kehrte darauf im Jahre 1207 nach Paris zurück und leistete den ihm vorgeschriebenen Widerruf; er starb beld darauf. Man wußte aber nicht, daß er eine Schule hinterließ. Durch seinen Schüler David von Dinanto wurden jene Lehren fortgepflanzt und weiter ausgebildet; er würkte auch durch Schriften, in denen er sie entwickelte.

Wir erfennen hier die Grundfate jenes Monismus, beffen Quelle wir nachaewiesen haben, die Lehre von Ginem Allem zum Grunde liegenden Senn, welches nur in feinen mannichfaltigen Erscheinungsformen erfannt werden fann. Das ganze Universum nur Erscheinung bes göttlichen Wesens. David von Dinanto 1) bezeichnete Gott als das principium materiale omnium rerum. Er unterschied drei Principien: das erste Untheilbare, die Materie, welche der Körperwelt jum Grunde liege, das erfte Untheilbare, aus welchem die Seele hervorgehe, der Beift (nus), das erfte Untheilbare in den ewigen Substanzen (den Ideen) Gott. Zwischen diesen dreien — behauptete er nun — fann fein Unterschied stattfinden, fonst mußte man ein höheres Wefen annehmen, von dem alle diese drei herrührten und an welchem sie auf verschiedene Weise Theil hätten; also bleibt nichts Andres übrig, als diese brei für durchaus identisch zu halten, verschiedene Bezeichnungen bes Ginen göttlichen Wesens nach den verschiedenen Beziehungen zur Körper :, Geister : und

<sup>1)</sup> S. Albert, M. Summa theol. Pars I. Tractat. IV. Quaest. 20. Membr. II. ed. Lugd. T. XVII. f. 76, und Thomas von Aquino in Sentent. lib. II. Distinct. 17. Quaest. I. Artic. I. ed. Venet. T. X. p. 235.

870 Lehre von Gott: Almarich von Bena, David von Dinanto.

Thomas von Nauino 2) macht noch eine Ideenwelt 1). Unterscheidung awischen der Lehre des Almarich und ber bes David von Dinanto: die Schule des Ersteren habe Gott als bas principium formale aller Dinge betrachtet. ber Zweite habe gelehrt, Gott fen die materia prima. Rach Diefer Lehre konnten fie Die aange Natur ale den Rorper Gottes betrachten, Gott das Gine Gubieft in Allem: alles Undere hat fein mahres Senn, es find nur lauter Uccidentia, unter denen fich Gott, welchem allein ein Genn beimlegen ist, verhüllt, accidentia sine subjecto. Die firche liche Lehre vom Abendmable deuteten sie als sombolische Einkleidung diefer Wahrheit. "Der consefrirende Priefter meinten fie - bringt nicht den Leib Christi, den Leib Gottes hier erst hervor, sondern er bezeichnet nur das, mas ohne fein Zuthun vorhanden ist und bringt dies durch feine Worte der Gemeinde jum Bewußtsenn 3)." Bon diesem

<sup>1)</sup> Albertus führt bie Argumentation bes David von Dinanto so an: Quaero, si nus et materia prima differunt an non? Si differunt, sub aliquo communi, a quo illa differentia egreditur, differunt et illud commune per differentias formabile est in utrumque. Quod autem unum formabile est in plures, materia est vel ad minus principium materiale. Si ergo dicatur una materia esse materiae primac et nois, aut differunt aut non. Si differunt, oportet, quod sub aliquo communi, a quo differentiae illae exeunt, differant, et sequitur ex hoc, quod illud commune genus sit ad illa. Ex hoc videtur relinqui, quod Deus et nois et materia prima idem sunt secundum id, quod sunt, quia quaecunque sunt et nulla differentia differunt, cadem sunt.

<sup>2)</sup> Summa Pars I. Quaest. III. Artic. VIII.

<sup>3)</sup> Aus ben Aften eines pariser Concils vom S. 1210, welche Martene und Dürand in bem Thesaurus novus anecdotorum T IV. s. 163 besaunt gemacht haben: Deus visibilibus erat indutus instrumentis, quibus videri poterat a creaturis et accidentibus corrumpi poterat

Standpuntte aus tonnten fie fagen: ein jeder mahre Chrift muffe fich beffen bewußt werden, daß Gott in ihm Mensch geworden, gleichwie in Chrifto, und es erhellt nun auch, wie jene zuerst von uns angeführte Behauptung Almarich's im Zusammenhange mit diesen Ideen verstanden werden Wenngleich ein abstraft fpefulatives Syftem, jumal in biefer Beit, nicht geeignet mar, unter Laien fich zu verbreiten, so murbe boch burch bas mustische und unter drifts lichem Scheine fich verhüllende Element eine Berbreitung dieser Lehren auch unter Laien, wie erzielt, so befördert. In frangofischer Sprache verfaßte Bucher hatten bies zum 3med. Der Pantheismus wurde mit allen baraus fich ergebenden praktischen Folgerungen auf eine schroffere Beife, als es vielleicht die ursprünglichen Stifter dieser Schule gewollt hatten, ausgesprochen. Jene ber Dreieinigkeitslehre sich anschließende Unterscheidung der drei Zeitalter, die wir bei bem Abte Joachim bemerkten, murbe auch von diefer Gekte auf eigenthümliche Weise angewandt: Wie auf die vorherrschende Offenbarung Gottes des Baters im alten Testamente die Offenbarung bes Sohnes, durch welche die Formen der gesetlichen Gottesverehrung aufgelöft worden, gefolgt fen, fo ftehe nun das Zeitalter des heiligen Beiftes bevor, die Incarnation des heiligen Geiftes in ber ganzen Menschheit, bas gleichmäßige Senn Gottes unter ber Form bes heiligen Weistes in allen Gläubigen, das heißt: die Abhangigfeit des religiofen Bewußtseyns von einem Ginzelnen, als in welchem die Incarnation Gottes stattfinde, werbe

extrinsecis. Ante verborum prolationem visibilibus panis accidentibus subesse corpus Christi. Id, quod ibi fuerat prius formis visibilibus, prolatione verborum subesse ostenditur.

aufhören und das aleiche Bewuftsenn Aller, daß Gott in ihnen fen, in ihnen die menschliche Natur angenommen habe. an bie Stelle treten; die Saframente, unter benen ber Sohn Gottes verehrt worden, wurden dann aufgehoben. Die Religion werde von allen Ceremonicen, allem Vontiven unabhangig gemacht werben. Die Mitglieder biefer Gette fenen Diejenigen, in welchen die Incarnation des heiligen Geistes begonnen habe, die Vorläufer jener Periode des heis ligen Geiftes. - Es werden Mitgliedern diefer Gette noch manche zu ihrer Denkweise wohl paffende Behauptungen Schuld gegeben, Gott habe ebenso in einem Dvid wie in einem Augustin gesprochen 1). Es gebe feinen andern himmel und feine andere Bolle als in diesem Leben; Dies jenigen, welche die mahre Erfenntniß hatten, bedurften feines Glaubens und feiner hoffnung mehr, fie hatten bie mahre Auferstehung, das mahre Paradies und den mahren Himmel erlangt 2). Wer in der Todfunde fen, habe bie Bolle in sich, es sen aber nichts Andres, als wie wenn Einer einen faulen Bahn im Munde habe 3). - Jene Leute bekämpften die Beiligenverehrung als Göpendienst, nannten die herrschende Kirche Babnlon, den Papst den Antichrist. Manche sollen auch durch den pantheistischen Muslicismus, die Richtung einer einseitigen Innerlichkeit zu einem ethischen Adiaphorismus, der alle Ausschweifungen der Luft gut hieß,

<sup>1)</sup> Caesar. Heisterbac. l. c. V., 22.

<sup>2)</sup> In bem Berichte bei Martene und Dürand: Spiritus sanctus in iis incarnatus iis omnia revelabat, et haec revelatio nihil aliud erat quam mortuorum resurrectio. Inde semetipsos jam resuscitatos asserebant, sidem et spem ab eorum cordibus excludebant, se soli scientiae mentientes subjacere, — womit auch ber Bericht bes Casarins übereinstimmt.

<sup>3)</sup> Der Bericht bes Cafarius von heisterbach.

hingetrieben worden fenn. Der Sat, daß Alles nicht fowohl auf die außerlichen Werke, als auf das Innerliche. bie Liebe ankomme, darauf, daß man Gott in fich zu haben fich bewuft fen, foll von Manchen bis zu folden Confequenzen auf die Spite getrieben worden fenn. Gin Goldschmied. Wilhelm von Aria, trat als Prophet unter biefen Leuten auf, verfündigte Weissagungen über die Gerichte, welche die verderbte Rirche treffen follten, über die Entmickelung der bevorstehenden neuen Zeit des heiligen Beistes. Im 3. 1210 murde diese Sette entdeckt, mehrere Beiftliche und Laien, welche nicht widerrufen wollten, starben auf bem Scheiterhaufen. Gin Priefter, Bernard, ging in feinem pantheistischen Wahnfinne so weit, daß er erklärte: insofern er sen, konne man ihn nicht verbrennen, denn insofern sen er Gott felbst. Es war eine nachtheilige Folge solcher Erscheinungen, daß man alle freieren Regungen des religiöfen Beiftes unter ben Laien besto argwöhnischer betrachtete; mit ben Schriften bes David von Dinanto wurden alle theologischen Schriften in frangosischer Sprache verbrannt und verboten.

Dieser pantheistische Monismus wurde nun von den ausgezeichnetsten scholastischen Theologen bekämpst. Alsbertus Magnus behauptete dagegen: Gott sey nicht das materielle und nicht das wesentliche, sondern das ursächsliche Seyn alles Daseyns und zwar das ursächliche als die würksame, formale und Endursache, das würksame, bildende Princip und das Ziel alles Daseyns, das Urbild, woher alles Daseyn abzuleiten, nach welchem Alles gebildet worden und welches darzustellen Alles bestimmt sey, wie doch das Urbild sein Daseyn für sich behalte, außerhalb der Dinge, welche nach demselben und dasselbe darzustellen gebildet

worden '); — und ähnlich sagt Thomas von Aquino: Gott sey das esse omnium effective et exemplariter, nicht aber per essentiam.

Die wir hier ein Beispiel davon gesehen haben, daß Die fremdartigen Elemente des neoplatonischen Monismus. welche die spekulative Theologie dieser Jahrhunderte mit bem driftlichen Blauben zu Ginem Bangen verschmelzen wollte, fich, einer folden Verschmelzung widerstrebend, gegen biefen felbst auflehnten, so zeigt fich und ein andres Beis spiel in den Ideen ber aristotelischen Philosophie, melde von dieser Theologie als absolute Vernunftmahrheiten, mit benen die Glaubenswahrheiten nicht in Streit fenn konnten, aufgenommen worden. Es trat eine dem grabischen Philofophen Averrhoes fich anschließende Auffassung der aristo. telischen Lehre hervor, welche diesen zwischen der Philosophie und dem Glauben geschlossenen Bund zu gerftoren brohte und, confequent durchgeführt, auch, wie die Lehre des Almarich von einem neoplatonischen Standpunkte aus, in eine pantheistische Denkweise übergeben mußte. Es murde behauptet, die benkende Bernunft sen das Identische in allen Menschen, es sen nur Gine Intelligenz in Allen. Diejenigen, welche diese Lehre als die aristotelische und, was nach ihrer Meinung daffelbe mar, ale eine vom Standpunkte ber bloßen Vernunfterkenntniß oder der Philosophie mit Rothe wendigkeit fich ergebende vortrugen, wurden fich der bem driftlichen Glauben und der Kirchenlehre widerstreitenden Confequenzen, welche aus einer folden Behauptung floffen,

<sup>1)</sup> Sieut paradigma, a quo fiunt, et ad quod formantur, et ad quod finiuntur, cum tamen intrinsecum sit extra facta formata et finita existens et nihil sit de esse corum.

wohl bewuft und stellten fich wenigstens, als wenn fie fern davon maren, in diefe einzustimmen. Aber die bei bem anerkannten Gegensate zwischen Bernunft und Glauben von ihnen ausgesprochene Unterwerfung unter die Autorität bes Glaubens mar von ber Urt, daß fie Berdacht gegen bie Aufrichtigfeit ihres Bekenntniffes, ober wenigstens den Ernst und die Lebendigkeit ihres religiösen Interesses erwecken mußte. Die, wenn Giner von diesem Standpunkte faate: "Durch die Bernunft schließe ich mit Nothwendiakeit. baf ber Geift nur Einer ber Bahl nach ift, aber burch ben Glauben behaupte ich vest das Gegentheil 1)," wenn er nich über ben mit jenem Sate unvereinbaren driftlichen Standpunkt auf eine so matte und laue Beise aussprach: "bie Lateiner nehmen nach ihren Brincipien bies nicht an, weil vielleicht ihr Befet damit in Widerspruch fteht." Wobei Thomas von Aquino, der diese Worte anführt 2), nicht ohne Grund Anstoß daran nahm, daß, wer ein Christ fenn wollte, fo von dem Christenthume wie einem fremden Religionsgesetze reden, Glaubenslehren als positiones catholicorum bezeichnen konnte. Es erhellt, wie verderbe lich die Berbreitung einer folchen bem Standpunkte ber driftlichen Ueberzeugung widerstreitenden Lehre, wie verderblich dieser verdeckte Zwiespalt zwischen der subjektiven Ueberzeugung und der Rirchenlehre, diese gang erheuchelte ober boch nicht durch bas lebendige Gefühl einer inneren Nothwendigkeit herbeigeführte Huldigung vor dem Unsehn der Rirche werden konnte, da folche Lehren auch schon unter Laien

<sup>1)</sup> Per rationem concludo de necessitate, quod intellectus est unus numero, firmiter tamen teneo oppositum per fidem.

<sup>2)</sup> In seinem Opuse. IX. de unitate intellectus contra Averroistas in bem Bb. XIX. ber venetignischen Ausgabe.

Eingang fanden 1). Diese Lehre nun zu befämpfen, ließ sich Thomas von Aquino sehr angelegen seyn, nicht allein in seinen Untersuchungen über das Ganze der Glaubens, lehre 2), sondern er verfaßte auch eine besondere kleine. Schrift dagegen. Er begnügte sich nicht damit, auf die dem christlichen Glauben widerstreitenden Consequenzen aus jener Behauptung sich zu berufen, daß dadurch die Lehre von der persönlichen Unsterblichkeit und von der gerechten Bergeltung aufgehoben werde, — sondern indem er gegen jenen vorgeblichen Gegensaß zwischen Glaubenswahrheit und philosophischer Wahrheit nachdrücklich sich erklärte 3), suchte er auch zu beweisen, daß diese Lehre eine vernunste widrige und keineswegs ächt aristotelische sey.

Die Lehre von den göttlichen Eigenschaften erhielt durch diese Theologen manche Bereicherung. Einige neue Unterssuchungen wurden durch Abälard hervorgerusen. Eine der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen war auch die, daß er die wesentliche Allgegenwart Gottes geläugnet habe. Der oben genannte Walter von Mauretanien meinte eine solche Neußerung aus seinem eigenen Munde vernommen

<sup>1)</sup> S. bie schon oben angeführte Lebensbeschreibung bes Thomas von Aquino, c. IV. Ein Ritter, ber zur Buße über seine Laster ausgefordert wurde, gab zur Antwort: wenn Petrus selig geworben, werde er es auch gewiß, benn es sep ja in ihm und in bem Petrus nur Ein Geist.

<sup>2)</sup> S, in lib. II. Sentent, Dist. 17. Quaest. II. Artic. I.

<sup>3)</sup> Er sagt gegen sene Behauptung: Cum autem de necessitate concludi non possit nisi verum necessarium, cujus oppositum est salsum et impossibile, sequitur secundum ejus dictum, quod sides sit de salso et impossibili, quod etiam Deus sacere non potest. Quod sidelium aures serre non possunt.

su haben 1). Auch hugo a Sancto Victore redet 2) von folden Sophisten, welche behaupteten, daß Gott nur vermoge feiner Macht, nicht aber vermoge feines Befend alle gegenwärtig fen 3), weil Gott fonst durch das Unreine in ber Welt beflect werden konnte. Darnach murde Abalard. wie späterhin die Socine, auf beschränkte Beise ein Senn Gottes außerhalb der Welt, fo daß diefes Außerhalb gu einem Räumlichen gemacht worden mare, gesett, Gottes Mefen und feine Würfungen von einander getrennt und die Allgegenwart nur barauf, daß die Würksamfeit Gottes auf Alles in der Welt fich erstrecke, bezogen haben. Bergleichen wir aber Abalard's eigene Erflarungen über diefen Gegenstand, so erhellt es, wie fern er von einer folchen Unsicht mar. Was er fagt, ist dies, daß man sich Gott nicht auf räumliche Weise irgendwo gegenwärtig benten. fondern feine Allgegenwart als eine wurffame verstehen muffe. Nur dies wollte er hervorheben, daß Gott allgegen= wartig fen in feiner Burffamfeit, ohne räumliche Gegenwart und räumliche Beränderung, ohne aus der Unwandelbarkeit feines zu Zeit und Raum fich immer auf gleiche Weise verhaltenden Wesens herauszutreten, daß der Raum für ihn feine Schranke sen, für ihn keine Realität habe 4). Aber

<sup>1)</sup> Seine an Abalard gerichteten Worte bei d'Achery Spicilegia T. III. f. 525: Praeterea notificate mihi, si adhuc creditis, quod Deus essentialiter non sit in mundo vel alibi. Quod, si bene memini, audivi vos fateri, quando novissime invicem contulimus de quibusdam sententiis. Aus welchen Worten selbst wohl erhellt, baß er Abalard leicht misverstanden haben konnte.

<sup>2)</sup> In feiner Summa Tractat. I. c. IV.

<sup>3)</sup> Quidam calumniatores veritatis dicunt, Deum per potentiam et non per essentiam ubique esse.

<sup>4)</sup> In jenem apologetischen Dialoge, von beffen Berhältniffe gu Aba-

eben bies, mas Abalard, gerade um raumliche Borftellungen auszuschließen, von einer murkfamen Allgegenwart Gottes faate, aab Beranlaffung zu dem Migverständniffe, als ob er bie wefentliche Allgegenwart Gottes geläugnet und biefe nur auf fein von bem Wefen getrenntes Burfen bezogen hatte. In feiner introductio in theologiam 1) fagt er: "Wie überhaupt ein Geift nirgende raumlich gegenwartig fen und fich nicht räumlich irgendwohin bewege, gelte bies besto mehr bei Gott, ba er seinem Wesen nach überall gegenwärtig fen 2). Darnach muffe man es verstehen, wenn in ber heiligen Schrift von einem Rommen, Berabsteigen Gottes die Rede fen, daß dadurch feine raumliche Bemegung, sondern eine von dem in feinem Raume beschloffenen handeln Gottes ausgehende neue Würfung bezeichnet werde 3). fo, wenn gefagt werde, daß er zu Diesem oder Jenem fomme ober von ihm weiche, beziehe sich bies nur auf die Mittheilung oder Entziehung feiner Gaben 4)." Auf diese

larb's Antorschaft wir oben gesprochen haben und in bem wir auf jeben Fall die richtige Entwickelung seiner Lehren sinden, wird gesagt: Ipse, qui sie nune quoque sine positione locali sieut ante tempora consistens, non tam in loco esse ducendus est, qui nullatenus localis est, quam in se cuncta concludere loca. Qui enim ante omnia sine loco exstitit, nec sibi ipsius modum (keine Schranke für ihn selbst), sed nobis loca sabricavit. Per potentiam suam tam intra onnia quam extra (wodurch eben bezeichnet werden soll, daß diese Kategorie des Räumlichen, innen oder außen, auf Gettes Wesen und Handeln nicht angewandt werden fann). L. c. p. 95 seqq.

<sup>1)</sup> Lib. III. p. 1126.

<sup>2)</sup> Ubique per substantiam, ubique essentialiter, semper substantiae praesentia in omnibus est locis.

<sup>3)</sup> Non aliquis ejus localis accessus, sed aliquis novae operationis effectus ostenditur.

<sup>4)</sup> Cum in quosdam venire vel a quibusdam recedere dicitur, juxta

Weise verwahrt er sich auch gegen ben Mißverstand der so sinnlich aufgefaßten Menschwerdung Gottes. "Wenn von einem Kommen Gottes zur Jungfrau die Rede sey, sey dies von einer besonderen Beziehung der auf Alles sich verbreitenden Würksamkeit Gottes zu verstehen 1). Durch sein Herabsteigen zur Jungfrau werde hier nichts Andres als seine Herabsassung, vermöge welcher er sich mit der menschlichen Natur verband, bezeichnet 2). Daß Gott seinem Wesen nach überall sey, dies beziehe sich auf seine Macht oder Würksamkeit, die, nirgends müßig, in allen Näumen sich thätig erweise 3). Wie ohne die erhaltende Thätigsteit Gottes nichts auch nur einen Augenblick im Dasenn bestehen würde, so sey eben damit gesetzt, daß durch die Kraft seines Wesens Gott überall sey und würke 4)." Aus dem Gesagten erhellt schon, daß Abälard durch das, was

donorum suorum collationem vel subtractionem intelligitur id, non secundum localem ejus adventum vel recessum, qui ubique per praesentiam suae substantiae semper existens, non habet, quo moveri localiter possit.

<sup>1)</sup> Cum itaque Deus in virginem venire dicitur, secundum aequam [vielleicht aliquam] efficaciam, non secundum localem accessionem intelligi debet.

<sup>2)</sup> Quid est enim aliud, eum in virginem descendisse, ut incarnaretur, nisi ut nostram assumeret infirmitatem, se humiliasse, ut hace quidem humiliatio ejus videlicet intelligatur descensus?

<sup>3)</sup> Quod tamen ubique esse per substantiam dicitur, juxta ejus potentiam vel operationem dici arbitror, ac si videlicet diceretur, ita ci cuncta loca esse praesentia, ut in cis aliquid operari nunquam cesset, nec ejus potentia sit alicubi otiosa.

<sup>4)</sup> Nam et ipsa loca et quicquid est in eis, nisi per ipsum conserventur, manere non possunt, et per substantiam in eis esse dicitur, ubi per propriae virtutem substantiae aliquid nunquam operari cesset vel ea ipsa servando vel aliquid in iis per seipsum ministrando.

er von ber gottlichen Allgegenwart als einer wurksamen fagt, die mefentliche Allgegenwart keineswegs ausschließt, und er felbst vermahrt sich gegen eine folche Deutung, inbem er hinzusett: "Bon einem Ronige fage man zwar auch, daß er eine lange Sand habe, weil er auch an fernen Orten feine Macht ausübe; aber er thue dies nicht burch fein Wefen, fondern handle durch feine Stellvertreter 1)." Er glaubte in der Art, wie die Seele in allen Theilen des Leibes gegenwärtig fen, eine Analogie dafür, wie man fich bie göttliche Allgegenwart benten muffe, zu finden 2). Go fprach er fich auch in feinen Borlefungen barüber aus, wie mir aus feinen sogenannten Sentenzen feben 3). "Gott fen überall durch sein Wesen, weil er durch sich selbst überall murte, ohne einer Bermittelung durch Undere ju bedürfen; benn wenngleich ein Konig durch feine Macht in feinem ganzen Reiche würksam fen, fo fen er boch nicht überall durch fein Wefen, da er nicht in feinem gangen Reiche zugleich murfen könne, ohne Diener zu gebrauchen." Merkwürdig ift es auch, daß Abalard den Begriff ber Alle gegenwart auf die Zeit wie den Raum anwandte 4). Hugo a Sancto Victore vertheidigt die Lehre von einer wefente lichen Allgegenwart Gottes b), vielleicht gegen Abalard's mißverstandene Auseinandersetzung 6). Er macht das Trilemma:

<sup>1)</sup> Non tamen hoc per substantiam facere sufficient, quod per Vicarios agunt.

<sup>2)</sup> Anima per operationem vegetandi ac sentiendi singulis membris tota insit, ut singula vegetet et in singulis sentiat.

<sup>3)</sup> Cap. XIX. p. 50.

<sup>4)</sup> Omnis locus ei praesens, sic et omne tempus, an ber eben angeführten Stelle.

<sup>5)</sup> L. c. Summa Tract. I. c. IV

<sup>6)</sup> Da in Abalard's Sentenzen eine Stelle Augustin's angeführt wirb

entweder ist Gott nirgends seinem Wesen nach, oder an einem Orte, ohne überall zu seyn, oder überall. Das Erste und Zweite kann nicht stattsinden, also bleibt nur das Oritte übrig. "Obgleich wir es nicht vollkommen zu besgreisen vermögen, — sagt er — müssen wir es doch ohne zu zweiseln glauben, daß Gott seinem Wesen nach überall ist." Auch nach Hugo's Auffassung fällt der Begriff der göttlichen Allgegenwart damit zusammen, daß Alles in der Abhängigkeit von Gottes erhaltender Thätigkeit bestehe!). Derselbe Begriffszusammenhang wurde von den scholastisschen Theologen des dreizehnten Jahrhunderts aufgenommen. "Gott ist allgegenwärtig im Raume, — sagt Thomas von Aquino?) — insofern er Allem, was im Raume ist, Seyn, Kraft und Thätigkeit mittheilt?)."

Den Scholastifern des zwölften Jahrhunderts sielen in der Behandlung der Lehre von der göttlichen Allmacht die Schwierigkeiten auf, mit deren Lösung schon Origenes sich beschäftigt hatte. Zwei Klippen hatten sie zu meiden, daß sie nicht unter dem Namen der Allmacht eine unendliche Willführ auf Gott übertrügen, oder, daß sie nicht, indem sie dieser Gefahr ausweichen wollten, von einer Naturnoth-

und auch hugo gegen Solche rebet, welche auf Worte Augustin's sich beriefen, könnte bies bafür sprechen, baß er würklich gegen Abalard, vielleicht bie Art, wie er sich in seinen Borlesungen nach einem ber herumgetragenen Hefte ausgebrückt hatte, seine Polemik richtete.

<sup>1)</sup> Nec sine eo potest aliquid subsistere etiam per momentum ex omnibus, quae fecit, quia omnia continet et penetrat et nullo continetur.

<sup>2)</sup> Summa P. I. Qu. VIII. Art. I. et II.

<sup>3)</sup> Ut dans eis esse et virtutem et operationem, quod dat esse omnibus locatis, quae replent omnia loca.

wendiafeit Gott abhangen ließen, daß fie nicht bie absolute Freiheit Gottes beeinträchtigten. Durch die Borficht und fromme Reufchheit feiner Spekulation, mit ber er gegen beibe Irrihumer fich zu verwahren fucht, zeichnet Unfelm fich aus. Er fagt: "Die Freiheit und ben Willen Gottes muffen wir vernünftigerweise so verstehen, daß wir nichts feiner Murbe Widerstreitendes in ihm feten. Der mahre Begriff ber Freiheit bezieht fich nur auf das Gottes Murbige 1). Wenn man fagt: mas Gott will, ift gut und mas er nicht will, ist nicht aut, so ist dies nicht so zu verstehen. baß, wenn Gott irgend etwas Schlechtes wollte, ce gut mare, weil er es wollte; denn es folgt nicht, daß, wenn Gott lügen wollte, es recht mare zu lügen, sondern vielmehr. daß ein Wesen, welches lugen wollte, nicht Gott ware. So mahr Gott Gott ift, fonnen wir und nicht benfen, bag er das Schlechte wolle?). Es ist mit einem folchen hopothetischen Sate, wie wenn wir zwei unmögliche Dinge seten: wenn das Waffer troden, das Feuer Waffer ift. wir von einer Nothwendigkeit, bas Gute zu wollen, bei Gott, so ift dies ein uneigentlicher Ausbruck. Was wir Nothwendigkeit nennen, ist nichts Andres, als die Unwandels barkeit feiner Bute, welche er von fich felbst hat, welche nicht etwas anderswoher Abgeleitetes bei ihm ist 3)." Go

<sup>1)</sup> In seinem Dialoge cur Deus homo lib. I. c. XII: Libertatem et voluntatem Dei sie debemus rationabiliter intelligere, ut dignitati illius non videamur repugnare. Libertas enim non est nisi ad hoc, quod expedit aut quod decet.

<sup>2)</sup> Non sequitur: si Deus vult mentiri, justum esse mentiri, sed potius Deum illum non esse.

Quae necessitas non est aliud, quam immutabilitas honestatis ejus, quam a se ipso et non ab alio habet, et ideireo improprie dicitur necessitas.

weiset er die Einwendung zurück, daß Gott, wenn er nicht anders könne, als das Gute wollen, keinen Dank verdiene: es sen keine Naturnothwendigkeit, sondern die Unwandels barkeit seines ewigen heiligen Willens, und desto mehr sey er zu preisen in allem Guten 1).

Abälard's Spekulation aber konnte in den Grenzen, welche Anselm's fromme Scheu sich setze, nicht stehen bleiben. Er sagt zuerst 2), daß man sich hüten müsse, in den Besgriff der Allmacht das, was in den Mängeln und Schranken des kreatürlichen Dasenns gegründet sey, mit aufzunehmen 3), und von dieser Seite trifft er mit Anselm zusammen. "Doch—setzt er hinzu — könne man auf gewisse Weise Alles, was Menschen zu würken vermögen, auf die göttliche Allsmacht zurücksühren, insosern wir in ihm leben, weben und sind und er Alles in Allen würkt 4); denn er gebraucht und als Werkzeuge, zu vollbringen, was Er will, und man kann auf gewisse Weise sagen, daß er vollbringt, was er und vollbringen läßt." Er geht aber weiter und wirft die Frage auf, ob Gott Mehreres, Anderes, Besseres thun

<sup>1)</sup> Lib. II. c. X.: Recte asseritur ipse sibi dedisse justitiam et seipsum justum fecisse. Idcirco laudandus est de sua justitia, nec
necessitate, sed libertate justus est, quia improprie dicitur necessitas, ubi nec coactio ulla est nec prohibitio. Quapropter
quoniam Deus perfecte habet a se quicquid habet, ille maxime
laudandus est de bonis, quae habet et servat, non ulla necessitate, sed propria et aeterna immutabilitate.

<sup>2)</sup> Introductio lib. III. p. 1109.

<sup>3)</sup> Alioquin e converso impotentiam diceremus potentiam et potentiam impotentiam.

<sup>4)</sup> Non absurde tamen et de his omnibus, quae efficere possumus, Deum potentem praedicabimus et omnia, quae agimus, ejus potentiae tribuimus, in quo vivimus, movemur et sumus, et "qui omnia operatur in omnibus."

fonne, als er wurklich thut, und er verneint diese Frage. obaleich wohl erkennend, wie austößig dies Bielen erscheinen muffe 1). 3wingend schien ihm ber Grund, bag Gott, ber Die höchste Bernunft fen, nichts als bas Bernunftaemake thun fonne, mas er thue, immer das Befte fen und er vermoge feiner Gute nichts Andres als dies thun konne 2). Er macht fich felbit Ginwendungen gegen diese Behauptung und sucht fie zu widerlegen. Go würde Gottes Allmacht engere Grenzen haben, als das Bermögen des Menschen: benn ber Menich fann ja Bieles anders thun, als er es thut. Und er halt fich die Worte Christi entgegen, wenn er feinen Bater bitten murbe, murbe er ihm Legionen Engel fenden. Was das Erfte betrifft, so antwortet er: "Daß wir Manches thun konnen, mas wir nicht thun follten, ift vielmehr unfrer Schwäche als unfrer Burde zuzuschreiben. Wir murden beffer fenn, wenn wir nichts Bofes thun könnten." Das bas 3weite betrifft, so sagt er: "Wohl murbe bies Gott thun, wenn Chriftus bitten murbe, aber daß Christus um dies bitten follte, ist eben auch etwas Unmogliches, wie feiner Gesinnung Widersprechendes." Und so hält er überhaupt diefen und ähnlichen Einwendungen die Unterscheidung einer hypothetischen und absoluten Mögliche feit und Nothwendigfeit entgegen. Denen, welche fagten: wenn Gott nicht anders handeln konnte, murden wir ihm

<sup>1)</sup> Licet hace nostra opinio paucos aut nullos habeat assentatores et plurimum a dictis sanctorum et aliquantulum a ratione dissentire videatur.

<sup>2)</sup> Cum videlicet in singulis faciendis vel dimittendis rationabilem habeat causam, cur ab ipso fiant vel dimittantur nec ipse quicquam, quia summa ratio est, contra id quod rationi congruit, aut velle aut agere queat.

feinen Dank schuldig senn, antwortet er: "Es sen ja nichts Andres als eine gewiffe Nothwendigfeit feines Wefens ober feiner Gute, eins mit feinem Willen, fein Zwang gu nennen 1)." "Da feine Gute fo groß ift, daß fie ihn von felbft zu allem Guten bewegt, fo muß er besto mehr vermöge seines eiges nen Wesens geliebt und verherrlicht werden, weil biefe Gute nicht auf eine zufällige, fondern eine wesentliche und unmittelbare Weise ihm einwohnt 2). Burden wir benn Einem, der in der Roth und Sulfe leiftete, weniger bantbar fenn, wenn feine Liebe fo groß mare, daß er nicht ums hin konnte, burch feine Liebe fich gedrungen fühlte, und gu Diefe Entwickelung wiederholte er in feiner theologia christiana 3). "Gott fen burch seine unaussprechs liche Gute immer fo fehr entzundet, um menfchlich zu reden, daß er, was er wolle, nothwendig wolle und was er thue, nothwendig thue, sowie alles in dem Wefen Gottes Gegrundete auf emige und nothwendige Beise bemselben eins mohne ')." Welche Scheu den Abalard erfüllte, von feiner

<sup>1)</sup> Hic enim quaedam naturae vel bonitatis ejus necessitas ab ejus voluntate non est separata nec coactio dicenda est, qua etiam nolens id facere cogatur.

<sup>2)</sup> Cum ejus tanta sit bonitas atque optima voluntas, ut ad faciendum non invitum eum, sed spontaneum inclinet, tanto amplius ex propria natura diligendus est atque hinc glorificandus, quanto haec bonitas ejus non ei per accidens, sed substantialiter atque incommutabiliter inest.

<sup>3)</sup> L. c. Martene et Durand thesaur. anecdotor. T. V. f. 1357.

<sup>4)</sup> Ex ipsa sua et ineffabili bonitate adeo semper, ut humano more loquar, accensus, ut quae vult necessario velit et quae facit, necessario faciat. Non enim carere sua potest bona voluntate, quam habet, cum sit ei naturalis et coaeterna, non adventitia, sicut nostra est nobis, et omne, quod in natura est divinitatis, necessario ei atque omnibus modis inevitabiliter inest, utpote

Seite bas religiofe Intereffe zu beeintrachtigen, fpricht fich barin aus, wie er im Gefühl der auf ihn eindringenden Schwierigkeiten fagt: "Aber weil wir barnach trachten, die Ehre Gottes in allen Dingen rein zu erhalten und soviel wir vermögen, zu verherrlichen, fo mogen wir barüber vertrauensvoll Gottes Sulfe anrufen, daß Der, welcher die Seinigen von Gunden frei macht, mich aus dem Gemirre ber Morte frei mache und daß Er durch seine Gnade die Schlingen biefer wie jener zum Ruhme seines Namens lösen moge, damit wir nicht vor ihm der Luge oder der Unmaßung gegen ihn schuldig befunden murden. Er, der Prüfer der Herzen und Nieren, der bei Allen mehr auf Die Gefinnung als die Handlung fieht, nicht auf das, mas, sondern mit welcher Gesinnung es geschieht 1)." Auf die felbe Weise entwickelt er diesen Gegenstand in dem herausgegebenen Defte seiner Borlesungen 2). Er fagt von Denen, welche ähnliche Grunde, wie die schon angeführten, gegen diese Unnahme geltend machten: sie schienen ihm weder die Weisheit Gottes, noch die Aussprüche der Schrift und ber Rirchenlehrer recht verstanden zu haben. Dann 3) erwähnt er die Meinung Derer, welche die Schwierigkeit in der Lehre von der Allmacht fo zu lofen suchten, daß fie fagten: Bott fonnte Dies oder Jenes, wenn er es wollte. Er giebt

justitia, pietas, misericordia et quaecunque erga creaturas bona voluntas.

<sup>1)</sup> No nos mendacii vel praesumtionis in cum ab ipso arguamur, qui probator cordis et renum magis in omnibus in intentionem attendit, quam actionem, nec quae fiant, sed quo animo fiant. T. V. f. 1358.

<sup>2)</sup> Sententiae ed, Rheinwald, c. XX.

<sup>3)</sup> Pag. 55.

ihnen Schuld, daß sie anthropopathisch Gott, wie nach vorhergegangener lieberlegung sich entschließend, sich vorsstellten. Da nun auch diese Lehre Abälard's von seinen Gegnern hart angesochten wurde, so mußte er sich in seiner Apologie darüber aussprechen und er erklärte sich hier so, daß er das ihm Wesentliche vesthielt und das, was Vielen anstößig war, vermied: "Ich glaube, daß Gott nur das thun kann, was Seiner zu thun würdig ist (was von einem Anselm selbst anerkannt worden), und daß er Vieles thun kann, was er nie thun wird." Dies konnte er ja auch von seinem früheren Standpunkte aus sagen, wenn man das Können nur auf abstrakte Weise verstand, worüber er sich hier nicht weiter erklärte 1).

Hugo a S. Victore bestritt in seinen beiden Werken Abälard's Lehre, ohne ihn zu nennen. Er spricht gegen Solche, welche behaupteten, Gott sey durch das Maaß und Gesetz seiner Werke so gebunden, daß er nichts Andres und nichts Besseres, als was er gethan, thun könne, Diejenigen, welche der unendlichen Macht Gottes ein Maaß setzen; er bezeichnet sie als Solche, welche in ihren fürwitzigen Grüsbeleien sich verlören 2), als von Wissenschaft Ausgeblähete 3), — und doch würde Abälard wohl Alles, was Hugo gegen diese Lehre sagt, in dieselbe haben aufnehmen und als eine Bestimmung derselben sich aneignen können. — Er wendet hier in dem Begriffe vom göttlichen Willen eine Untersscheidung an, welche nacher unter den dogmatischen Streitigs

V

<sup>1)</sup> Ea solummodo Deum posse facere credo, quae ipsum facere convenit, et multa facere potest, quae nunquam faciet.

<sup>2)</sup> De sacrament. lib. I. c. XXII.: Illi nostri scrutatores, qui defecerunt scrutantes scrutationes.

<sup>3)</sup> Summa Tract. I. c. XXIV.: Quosdam scientia inflatos.

feiten große Bedeutung erhielt: ber Wille an fich als bas innere Handeln Gottes, voluntas als beneplacitum Dei und was fid in ber Erfcheinung als Gegenstand bes göttlichen Wollens barftellt, signum beneplaciti 1). "Berftehen wir nun ben aöttlichen Willen in bem erften Ginne, fo fann Gott nichts thun und nichts wollen, als was er will; benn fein Mollen ist aleich mit seinem Senn und Können 2). Etwas Andres aber ergiebt fich, wenn man von dem Willen im zweiten Sinna redet. Alles, mas Gott geschaffen, fann etwas Besseres senn, als es ist, wenn es Gott so will. Er fann bas, mas er geschaffen, zu etwas Befferem machen, wodurch nicht vorausgesetzt wird, daß es früher schlecht gewesen, sondern fo, daß er das gut Geschaffene zu einem höheren Grade der Vollkommenheit fördert, nicht, daß er an und für fich felbst etwas Befferes machen follte, fondern, baf es durch feine Burffamfeit, indem er felbst unwandels bar derfelbe bleibt, beffer werde 3)." Er fommt mit Abalard und Anfelm überein, indem er den Begriff von der aöttlichen Allmacht auf Alles bezieht, was ein positives Bermögen ist, also nur Alles ausschließt, was vielmehr in

<sup>1)</sup> Sieut praeceptio et prohibitio signa sunt voluntatis divinae, ita et operatio et permissio. Summa Tract. I. c. XIII. Diese linktischeibung gebraucht schon Abaland, ohne sie in dieser Form zu bezeichnen, introduct. in theol. opp. pag. 1111: Velle Deus duobus modis dicitur aut secundum providentiae suae ordinationem aut secundum consilii adhortationem.

<sup>2)</sup> Si de ipsa Dei voluntate loquimur, quae est hoc quod ipse, nihil potest facere, nisi quod vult et nihil potest velle, nisi quod vult, idem est enim velle quod esse, et idem etiam velle quod posse.

<sup>3)</sup> Non ut ipse quantum ad se melius faciat, sed ut, quod fecit, ipso identidem operante et in codem perseverante melius fiat.

beneplacitum, signum beneplaciti; Thomas Aquinas. 889

einem Mangel oder einer Beschränktheit der Geschöpfe gesgründet ist 1). Wichtig aber für den theistischen Standspunkt ist die Bemerkung Hugo's, daß, wie der Ewigkeit Gottes die Zeit, der Unermeßlichkeit Gottes der Raum nicht gleichkomme, so die Werke Gottes seiner Allmacht nicht adäquat seyen 2).

Gegen Abalard's Lehre erflarten fich auch bie Dogmas tifer des dreizehnten Jahrhunderts, wenngleich sein Name dabei nicht erwähnt wurde. Thomas von Aquino fagt: .. Da die Macht Gottes wie mit feinem Wefen fo auch mit feiner Weisheit eins ist, so kann man mit Recht fagen, daß in Gottes Macht nichts ift, was nicht in ber Ordnung ber göttlichen Weisheit gegründet ware; denn die göttliche Weisheit umfaßt das gange Konnen ber gettlichen Macht. Aber boch ift die von der gottlichen Beisheit den Dingen eingepflanzte Ordnung jener felbst nicht adagnat, so baß fie an diese Ordnung gebunden ware. Wenn ber 3wed, ju dem die Dinge gebildet worden, in einem adaquaten Berhältniffe zu denselben fteht, fo kann man fagen, daß die Weisheit an eine bestimmte Ordnung gebunden ift, daß bies Bestimmte nothwendig geschehen mußte, damit dieser bestimmte 3med der Beisheit erreicht murbe. Aber die gottliche Bute ift ein in feinem Berhaltniffe zu ben geichaffenen Dingen stehender Zweck 3). Daraus folgt, daß die göttliche Gute auf mannichfaltige Weise, andere Weise als geschieht, sich offenbaren kann, daß sie nicht an diese

<sup>1)</sup> Omnia potest Deus, quae posse potentia est.

<sup>2)</sup> Sicut acternitatem non aequat tempus, nec immensitatem locus, sic nec potentiam opus.

<sup>3)</sup> Sed divina bonitas est finis, improportionabiliter excedens res creatas.

bestimmte Ordnung der Dinge gebunden ist, daher man schlechthin sagen muß, daß Gott Andres thun kann, als er thut." So ergiebt sich ihm die Unterscheidung zwischen der göttlichen Macht wie sie sich offenbart in der von der göttlichen Weisheit gesetzten Weltordnung und der göttlichen Macht schließende sich auf alles keinen Widerspruch in sich Schließende bezieht, potentia Dei ordinaria et absoluta. Freilich hat er die von Abälard aufgeworfenen Schwierigkeiten keineswegs gelöst und die von ihm gemachte Unterscheidung konnte auch Abälard auf seine Weise sich aneignen.

In den Versuchen einer rationalen Auffassung der Dreieinigkeitslehre verfolgten die Scholastiker diefer Periode dieselbe Methode wie Augustinus, indem sie von der Unalogie zwischen dem freaturlichen und dem höchsten Beifie ausgingen. Auf eine tieffinnige Weise murde dies zuerft burch Anselm entwickelt. "Wir fonnen - fagt er - Gott nicht aus fich felbst, sondern nur nach der Analogie mit ber Schöpfung erkennen; am meisten wird alfo dazu bienen, was die Aehnlichkeit mit Gott am meisten darstellt. Wenn Alles, insofern es ein Senn hat, ein Bild des hochsten Senns ift, so muß dies am meisten von demienigen gelten, was in der gangen Schöpfung bas Sochste ift, dies ift ber vernünftige Beift. Je mehr berfelbe alfo es fich angelegen fenn läßt, in fich felbst einzugehen, um fein eigenes Besen zu erkennen, besto mehr wird es ihm gelingen, zur Gotteserkenntniß sich zu erheben 1). Daher kann mit Recht biefer Beist ein Spiegel für sich felbst genannt werden, das Bild

<sup>1)</sup> Quid igitur apertius, quam quia mens rationalis quanto studiosius ad se discendum intendit, tanto efficacius ad illius cognitionem ascendit? Monolog. c. LXVI.

Deffen, den er von Angeficht zu Angeficht zu schauen noch nicht vermag, in demfelben zu betrachten." Go geht Unfelm von ber Analogie bes menschlichen Bewußtsenns aus. um zur Ibee ber Dreieinigkeit fich zu erheben. "Wie es jum Wefen bes freaturlichen Beiftes gehört, fich felbst gu erkennen und fo in fich felbst ein Bild von fich felbst zu erzeugen, muffen wir dies auf die hochfte Beife bei Gott denken. Die höchste Weisheit erkennt fich felbst auf ewiae Meise, was nichts Andres ist als das ewige Wort, ihr pollfommenstes Bild, von gleichem Wesen mit ihr selbst 1). Die ferner Alles, was durch menschliche Runft hervorgebracht mird, porher in der Idee des bildenden Geistes vorhanden war, wie diese Idee bleibt, auch wenn das Werk ju Grunde geht, und es in diefer hinsicht mit ber Runft bes bilbenden Geistes selbst eins ift, so ist es nicht ein andres, sondern daffelbe Wort, mit welchem Gott fich felbit und alle Geschöpfe erkennt. Diese göttliche Idee ist der Grund bes Dasenns der Geschöpfe in der Erscheinung und geht berfelben voran, fie ist unwandelbar und bleibt, auch wenn das mandelbare Geschöpf zu Grunde geht. Die Geschöpfe haben in diesem göttlichen Worte ein höheres Genn, als in ihnen felbst, in der Erscheinung, sie find infofern eins mit dem göttlichen Worte felbst 2). Wenn nun unfer Erkennen von den Dingen nur ein Bild berfelben in fich aufnimmt, welches den Dingen, wie sie ihrem Wesen nach

<sup>1)</sup> Hoc itaque modo quis neget, summam sapientiam, cum se dicendo intelligit, gignere consubstantialem sibi similitudinem suam, id est verbum suum?

In scipsis sunt essentia mutabilis, secundum immutabilem rationem creata, in ipso vero sunt ipsa prima essentia et prima existendi veritas.

in fich felbst find, nicht abaquat ift, so erhellt baraus, bas mir um fo meniger bas hohere Genn ber Dinge in bem göttlichen Worte, welches fich in bem geschaffenen Genn felbst nur wie in einem Bilde darstellt, und jenes Mort felbst zu begreifen fahig find 1). Es ift ein Berhaltnif. mit welchem fich nichts Andres vergleichen läßt, bag, mas ber höchste Geist und sein ewiges Wort ihrem Besen nach und nach ihrem Berhältniffe zur Schöpfung find, in iebem für fich etwas Bollfommenes ift und in beiden zugleich. und doch feine Mehrheit in beiden daraus hervorgeht. Dies Bemeinsame läßt fich nicht durch Worte ausbrucken 2). Um nun biefes Berhältnig, daß Gines aus dem Andern ift, bemselben vollkommen gleich, zu bezeichnen, dazu ift der Name einer Geburt, eines Sohnes am meisten geeignet. Bier allein findet fich dieses auf die vollkommenfte Beise, daß die Erzeugung feiner andern Mitwurfung bedarf und daß das Erzeugte das Bild bes Erzeugers ohne irgend eine Unähnlichkeit darstellt 3). Wie das Erkennen seiner felbst das Gedächtniß feiner felbst (ben Gedanken von fich

<sup>1)</sup> Cum constet, quia omnis creata substantia tanto verius est in verbo, id est intelligentia creatoris, quam in scipsa, quanto verius existit creatrix quam creata essentia, quomodo comprehendat humana mens, cujusmodi sit illud dicere et illa scientia, quae sic longe superior et verior est creatis substantiis, si nostra scientia tam longe superatur ab illis, quantum carum similitudo distat ab carum essentia?

<sup>2)</sup> Constat igitur, quia exprimi non potest, quid duo sint, summus spiritus et verbum ejus, quamvis quibusdam singulorum proprietatibus cogantur esse duo.

<sup>3)</sup> Nam in rebus aliis, quas parentis prolisque certum est habitudinem habere, nulla sic gignitur, ut nulla admixta dissimilitudine omnimodam similitudinem parentis exhibeat, ut omnino nullius indigens sola per se ad gignendam prolem sufficiat.

felbft) vorausfest, alfo entspricht dem Bater bie memoria. aus der das Wort erzeugt wird. Wie Gott fich felbst erfennt, liebt er fich felbst, und wie biefe Liebe Gottes gu fich felbit bas Gedächtniß feiner felbit und bas Erfennen feiner felbst in ihm vorausset, fo wird dies dadurch bezeichnet, daß der heilige Geist von beiden ausgehe. brei geht gang in einander auf, das Gine hochfte Befen." Bermöge biefes Ibeenzusammenhanges vertheibigte Anfelm die Lehre der abendländischen Kirche vom Ausgehen des heiligen Geistes vom Bater und Sohn. Da er mährend seiner Berbannung aus England im 3. 1098 bem Concil ju Bari in Apulien, auf welchem von den Streitigkeiten amischen beiden Rirchen gehandelt murde, beiwohnte, murde er aufgefordert, die abendlandische Lehre vom heiligen Beifte gegen die Griechen zu vertheidigen, und da fein Bortrag allgemeinen Beifall fand, wurde ihm vom Papfte, benfelben schriftlich zu verzeichnen, aufgetragen.

In seiner Dreieinigkeitslehre, welche ihm so viele Ansgriffe zuzog, folgte Abälard einer ähnlichen Methode, nur mit der in seiner verschiedenen Auffassung des Berhältnisses vom Glauben zum vernünftigen Erkennen begründeten Difsferenz, daß er als eigentlichen Beweis für eine in dem Wesen der Bernunft gegründete, wenngleich erst durch die übernatürliche Offenbarung zum klaren Bewußtsenn gesbrachte Wahrheit betrachtete, was von Andern nur als Analogie für die durch übernatürliche Offenbarung mitgestheilte Wahrheit bezeichnet wurde. Er wollte beweisen, daß die Oreieinigkeitslehre eine nothwendige Vernunftidee sen, ohne welche Gott nicht als das höchste Gut recht erskannt werden könne, daher auch schon die besseren unter den heidnischen Philosophen zu dieser Erkenntniß gelangt

maren. Er wollte barthun, daß diese Lehre nur bagu biene. Die Goec von Gott, ale bem höchsten Gute, erschöpfend an bezeichnen: Gott als die Allmacht ber Bater, als die Meisheit der Gohn, als die Liebe oder Bute der heilige Beift. und mas von dem Berhältniffe der drei Personen zu einander gefagt merde, entspreche bem Berhaltniffe biefer Beariffe zu einander. "Durch den Ramen bes Batere wirb Die Macht ber gottlichen Majestät bezeichnet, vermoge welcher Gott Alles, mas er will, zu vollbringen vermaa. bas Mort ober der Sohn die Weisheit, vermöge welcher er Mles erkennt und nichts ihm verborgen bleibt, ber heis lige Beift die Bute ober die Liebe, vermoge welcher er Alles zu den besten 3mecken ordnet und leitet '). Deil biefe brei Beariffe Alles enthalten, fagen wir auch, wenn wir die göttliche Bnade, etwas durch uns zu vollbringen, anrufen, im Ramen bes Baters, Sohnes und heiligen Beiftes, um durch Erwähnung der göttlichen Macht, Beisheit und Bute zu bezeugen, daß Alles, mas Gott thut, auf herrliche Deife geschehe. Die die Beisheit die Ille macht voraussett, felbst ein gewisses Bermögen ift, so wird bies Berhältniß des Abgeleiteten jum Ursprünglichen burch ben Begriff ber ewigen Zeugung bezeichnet. Die Liebe fann aber nur zwischen Zweien stattfinden und das Bild

<sup>1)</sup> Sicut Dei patris vocabulo divinae majestas potentiae exprimitur specialiter, ita filii seu verbi appellatione sapientia Dei significatur, qua cuneta discernere valet, ut in nulla penitus decipi queat. At vero Spiritus sancti vocabulo ipsa ejus caritas, seu benignitas exprimitur, qua videlicet optime cuneta vult fieri seu disponi et co modo singula provenire, quo melius possunt, aliis quoque bene utens et optime singula disponens et ad optimum finem quoque perducens. Introduct, lib. I. p. 985.

vom Ausgehen ift dazu geeignet, bas Wefen und Sandeln ber Liebe, welches ein zu einem Undern fich Ausbreiten ift, ju bezeichnen; die Liebe ein von fich felbst Ausgehen, einem Andern fich Mittheilen, mit einander fich verbinden Bollen, bas Gemeinschaft Stiftende 1)." Un mehreren Stellen fagt er: "durch den heiligen Beift werde die Bute Gottes bezeichnet, durch welche er Leben und Wohlsenn aus fich verbreite, in den Geschöpfen würksam fen 2)." Doch an einer fpateren Stelle, in ber neuen Bearbeitung jenes Berfes 3), fagt er, "daß auch die gegenseitige Liebe bes Baters und Sohnes zu einander der heilige Beift genannt werde, nicht bloß feine Liebe ju den Gefchöpfen, weil fonft bas nothwendige Dasenn des heiligen Geistes und der Dreieinias feit nicht zu erhellen scheinen fonnte; benn ba die Beschöpfe fein nothwendiges Dasenn haben, mare auch die Liebe Gottes zu ihnen nichts Nothwendiges und hatte also bann auch ber heilige Beift feine nothwendige Eriften; 4). Gott

<sup>1)</sup> Nemo ad semetipsum caritatem dicitur habere, sed dilectionem in alterum extendit, ut esse caritas possit. Procedere itaque Dei est sese ad aliquam rem per affectum caritatis quodammodo extendere, ut cam videlicet diligat ac ei per amorem se conjungat. Introdust. lib. II. p. 1085.

<sup>2)</sup> Maxime Deus, cum nullius indiget, erga ipsum benignitatis affectu commoveri non potest, ut sibi aliud ex benignitate impendat, sed erga creaturas tantum, quae divinae gratiae beneficiis indigent, non solum ut sint, sed ut bene sint. Quo itaque modo Deus a se ipso ad creaturas exire dicitur, per benignitatis affectum vel effectum, quem in creaturis habeat, dicatur. L. c. p. 1086.

<sup>3)</sup> Theologia christiana lib. IV f. 1340

<sup>4)</sup> Posset quippe esse, ut nulla creatura unquam esset, cum nulla ex necessitate sit, ac per hoc consequens videtur, ut jam nec affectus ipsius, quem videlicet erga creaturas habet, ex necessitate

aber ift selbstgenugsam, unwandelbar in allem Guten, bas zu seinem Wesen gehört."

Um das Berhältniß der drei Personen zu einander anschaulich zu machen, bedient er fich ber Bergleichung mit einem aus Erz gebildeten Detschaft: "Dier bas Erz ber jum Grunde liegende Stoff, das Bild bes Ronigs, welches in dem Erz ausgeprägt worden, die Form, das aus beidem Busammengesette bas Siegel 1)," — ober bas Bild in Wache, wo ebenso der Stoff, die Korm und das daraus Zusammengesette unterschieden werden muffen 2)." Wie schon Frühere 3) meint er, man fonne die Ausgleichung des Streites mit den Griechen fo vermitteln, daß man fage, ber heilige Weist gehe in dem ursprünglichsten Sinne vom Bater, als dem Ungezeugten, aus 4), er gehe aber auch vom Sohne oder durch den Sohn aus, wenn er die von ber Weisheit empfangenen göttlichen Ideen zur Bermurt: lichung bringe. — Auch Richard a S. Victore gebrauchte eine folche Bergleichung wie Abalard, wenngleich er dieselbe nicht als Beweis für die Rothwendiakeit der Dreieinigkeitslehre so scharf betonte. Auch er fagt, daß, obgleich Die Macht, Weisheit und Gute des Baters, Sohnes

sit ac per hoc Spiritus ipse ex necessitate non sit, quem dicinus ipsum affectum Dei esse sive amorem.

Ipsum aes materia, ex qua factum est, figura ipsa imaginis regiae forma ejus, ipsum sigillum, ex his duobus materiatum atque formatum, quibus videlicet convenientibus ipsum est compositum atque perfectum. Introduct. lib. II. p. 1081.

<sup>2)</sup> Theol. christ. lib. IV. f. 1317. L. c.

<sup>3)</sup> S. Bt. IV., S. 583.

<sup>4)</sup> Hoe fortasse modo si a solo patre procedere spiritum Graeci intelligant, co scilicet quod ab ipso sit quasi a summo et non existente ab alio, nulla est sententiae controversia, sed verborum diversitas. Introduct, lib. II, p. 1095.

und heiligen Beiftes diefelbe fen, doch in manchen Stellen ber heiligen Schrift bie Macht bem Bater, die Weisheit bem Sohne und die Bute dem heiligen Beifte besonders zugeeignet zu werden scheine 1). Und er antwortete bem Abte Bernhard, der in folchen Aeußerungen etwas dem Aehnliches, mas ihm bei Abalard anstößig gemesen mar, erblickte, auf eine darüber vorgelegte Frage: "Dir will ich gern fagen, mas ich meine: Was Macht, mas Beisheit, mas Liebe oder Gute ift, wiffen wir Alle. Durch das alfo, mas offenbar und uns befannt ift, werden wir, wenn ich nicht irre, bagu gebildet, und einen Begriff gut machen von bem. mas das Maak der menschlichen Kähigkeit übersteigt; denn in diesen dreien ist ein gewisses Bild ber Dreieinigkeit ausgebruckt und uns gleichsam ein Spiegel gegeben, um bas unfichtbare Wefen Gottes aus der Schöpfung zu erfen-Auch er findet, wie Abalard, das Berhaltniß der brei Versonen zu einander dem Berhältniffe jener drei Begriffe zu einander entsprechend 3).

<sup>1)</sup> Quamvis una cademque sit potentia et bonitas patris et filii et spiritus sancti, secundum quendam tamen modum loquendi in quibusdam scripturae locis potentia patri, sapientia filio, benignitas spiritui sancto (quasi specialiter) videntur assignari. De statu interioris hominis c. 111. f. 39.

<sup>2)</sup> In seiner Schrist de tribus appropriatis personis in trinitate f. 271: In his, quae manisesta et nobis nota sunt, erudimur (ni fallor) ad corum notionem, quae humanae capacitatis modum excedunt. In his enim tribus sorma quaedam et imago summae trinitatis exprimitur et quoddam nobis velut speculum proponitur, ut invisibilia Dei per ea, quae sacta sunt, intellecta conspiciantur.

In hac itaque rerum trinitate sola potentia non est de reliquarum aliqua, sapientia autem est de potentia sola, bonitas vero de potentia simul et sapientia.

Sugo a S. Victore legt, wie Unselm, das Bild Gottes in dem menfchlichen Beifte zu Grunde: "Der Beift, Die pon ihm erzeugte Erkenntniß feiner felbst oder die Meisheit, und die von beiden ausgehende Liebe, mit welcher er feine Weisheit umfaßt 1). Bei Gott aber find bies nicht mandelbare Affektionen, wie bei dem Menschen, fondern es ift jedes eins mit feinem Wefen, diefes Bobere mirb burch die Dreieinigkeit bezeichnet 2)." - Richard a G. Bictore sucht das Verhältniß ber drei Versonen zu einander als ein nothwendiges fo zu erweisen: "Das höchste Wefen muß einen feiner wurdigen Wegenstand feiner Liebe haben, den es liebt, wie fich selbst. Go ergiebt fich der Begriff von dem Bater als der ewigen Caufalität des ihm gleichen Sohnes. Wie dieser Alles mit ihm gemein hat, also auch Die Allmacht und so muß die dritte Verson ihr Dasenn von Beiden ableiten 3)." - Manus fagt furg, die Worte des

<sup>1)</sup> Quoniam ex se ipsa nascitur sapientia, quae est in ipso, et quoniam ipsa diligit sapientiam suam et ita procedit sapientia de mente et de mente et sapientia procedit amor, quo ipsa mens diligit sapientiam genitam a se.

<sup>2)</sup> Quod ideo non sunt personae, quia sunt affectiones mutabiles circa animam. Aliquando enim anima est sine notitia et amore, nec potest dici notitia hominis esse homo vel amor hominis est homo, sed sapientia Dei Deus est, amor Dei Deus est, quia non est in Deo aliud ab ipso. Summa sent. Tract. 1. c. VI. De sacramentis lib. 1. P. III. c. XXIII.

<sup>3)</sup> Oportet condignum habere, ut sit, quem possit et merito debeat ut seipsum diligere. Si igitur primordialem personam veraciter constat esse summe bonam, nolle omnino non poterit, quod summa caritas exigit. Et si veraciter eam omnipotentem esse, quicquid esse voluerit, non poterit non esse. Exigente itaque caritate condignum habere volet et exigente potestate habebit quem habere placet. Ecce quod perfectio personae unius est

Hermes Trismegist sich aneignend: "Die Einheit erzeugt die Einheit und reflektirt ihre Gluth (Liebe) auf sich selbst zurück, dadurch wird das Ausgehen des heiligen Geistes von beiden als ein im Bater ursächlich begründetes bezzeichnet 1)."

Unerquicklich waren die Streitigkeiten, welche aus der unpassenden Uebertragung der entgegengesetzten Theorieen über die allgemeinen Begriffe auf die Dreieinigkeitslehre hervorgingen. Wie Roscelin durch seinen Nominalismus den Vorwurf des Tritheismus sich zuzog, konnte Gilbert von Poitiers, ähnlich wie früher Johann Philoponus 2), von dem entgegengesetzten Standpunkte des aristotelischen Realismus denselben Vorwurf sich zuziehen. Mit einem Manne von so unklarer, verworrener, abstruser Darstellungszweise, wie dieser Gilbert, ließ sich desto länger streiten, ohne daß man sich mit einander verständigte. Es war seine Ubsicht, den Sabellianismus zu meiden, zu welchem, wie er meinte, die angeführten Vergleichungen, durch die man die

causa existentiae alterius. Und sodann: Si igitur idem posse est absque dubio ambobus commune, consequens est, tertiam in trinitate personam ex ambobus et esse accepisse et existentiam habere. In seinem Werke de trinitate lib. V. c. VII. et VIII.

<sup>1)</sup> Monas gignit monadem et in se suum reslectit ardorem. — Iste ardor ita procedit a monade id est a patre, quod ipsum non descrit, quia ejusdem est essentiae cum ipso vel in se alterum (sein zweites 3th, bas anbere ihm ganz abaquat) id est in filium suum reslectit ardorem, id est spiritum sanctum, sed ita procedit a patre, quod ejus auctoritate procedit a silio. ©. bie regulae theologicae pag. 180 seqq. Ed. Mingarelli.

<sup>2)</sup> Was auch Dr. Baur in seiner Geschichte ber Dreieinigkeitslehre II., ©. 510, wo er einen ungenauen Ausbruck in meinem heiligen Bernharb allerdings mit Recht rügt, sagen möge, so ist biese Bergleichung boch eine burchaus richtige.

Dreieinigkeitslehre beweisen oder anschaulicher machen wollte, wenn man das Verwandte und das Verschiedene nicht ause einanderhielt, leicht führen könnten 1). Dieser Gesahr wollte er ausweichen durch die Unterscheidung des verschiedenen Sinnes, in welchem der Name Gott gebraucht werde, insofern man darunter entweder verstehe das Eine göttliche Wesen, die substantia, qua est Deus, das Eine Objektive, das in den drei Personen enthalten sey, gleichwie das Eine Wesen der Gattung in den zu dieser Gattung gehörenden Individuen 2), die sorma constitutiva in redus, oder die von einander durch die persönlichen Sigenschaften unterschies denen Personen, deren jede für sich Gott genannt werde, die substantia, quae est Deus 3). Doch erkannte Gilbert selbst

<sup>1)</sup> Errant aliqui in comparationibus, imo ex comparationibus, cum aut si quid in iis est dissimile, illas omnino abjiciendas existimant, aut in his, propter quae non sit illarum inductio, easdem usurpant, ut Sabelliani. Qui cum audiunt unius substantiae tres esse personas, et propter eam, quae ex illarum proprietatibus est, diversitatem aut aequalitatem aut comparationem aut coaeternitatem aut processionem ostendendam, inductas similitudines legunt, scilicet vel unius animae mentem, notitiam, amorem vel unius mentis memoriam, intelligentiam, voluntatem vel unius radii splendorem et calorem vel hujusmodi alias, putant, quod sicut unus solus est radius, de quo dicuntur calor et splendor aut una sola est mens, de qua et memoria et intelligentia et voluntas aut una sola anima, de qua et mens et notitia et amor, ita quoque unus solus subsistens sit, qui cum sit natura Deus, idem ipse personalibus proprietatibus sit pater et filius et spiritus sanctus. S. ben oben S. 793 angeführten Commentar in Boëth, f. 1150.

<sup>2)</sup> Das eldos im Berhältnisse zu ben Einzelwesen, zur Un, forma et materia. S. ben angeführten Commentar f. 1140.

<sup>3)</sup> Er sagt von ben Sabellianern: Quos hie ipse error patenter ostendit omnino nescire hujus nominis, quod est substantia,

das Unadäquate dieser Uebertragung freatürlicher Verhältnisse auf Gott und sprach sich darüber aus, daß man den Besgriff der einen gemeinsamen Substanz nicht in demselben Sinne, wie er von zusammengesetzen Wesen gelte, auf dies einsache Wesen Gottes anwenden könne 1). Zum Glück gewannen diese Streitigkeiten, welche die Geister mehr, als ihr Gegenstand verdiente, beschäftigten 2), auf die Bestimmung der Dreieinigkeitslehre weiter keinen Einsluß. Ein Symbol, welches der Abt Bernhard der Lehre Gilbert's entgegengesetzt hatte, konnte nicht durchdringen. Abälard erklärte, daß das Wesen Gottes über die Kategorieen ers

multiplicem in naturalibus usum, videlicet non modo id, quod est, verum etiam id, quo est, hoc nomine nuncupari. — Eorum qui sunt Deus, numeratio facta est, ejus vero, quo sunt Deus repetitio. In jenem angeführten Commentar f. 1150 seqq.

<sup>1)</sup> Ex aliqua rationis proportione transsumptum sermonem rem ipsam, sicut est, minime posse explicare et praeter rationis plénitudinem sensum mentis in eo, quod non nisi ex parte concipi potest, laborare. L. c. f. 1164.

<sup>2)</sup> Es ist bezeichnend für biese Zeit, daß, wie wir oben S. 695 bemerkten, ein im Ruse der Wahrsagerei Stehender über den Streit zwischen Nominalisten und Realisten bestragt wurde, ein pariser Magister in den Offenbarungen der hilbegard Entscheidung über die mit Gilbert verhandelten Streitsragen suchte. Und diese erklärte, indem sie sich auf die ihr mitgetheilten Offenbarungen berief, daß man bei Gott Wesen und Eigenschaften nicht trennen könne, Alles, was man von Gott aussage, ihn selbst seinem Wesen nach bezeichne: Quia homo hanc potestatem non habet, ut de Deo dicat, sicut de humanitate hominis et sicut de colore facti operis de manu hominis. Deus plenus est et integer et ideo non potest dividi sermone, sicut homo dividi potest. S. den Brieswechsel der Hilbegard, der herausgegeben worden von Martene und Dürand in der veterum scriptorum et monumentorum collectio amplissima. T. 11. s. 1098. Ep. 66.

902 Dreieinigkeitelchre; Alexander von Sales, Albertus M.,

haben sey 1), und Peter der Lombarde, daß die kirchlichen Bestimmungen vielmehr dazu dienen sollten, von der Einsfachheit des göttlichen Wesens auszuschließen, was darin nicht sey, als darin etwas zu setzen 2).

Die Theologen des dreizehnten Jahrhunderts führten die schon im zwölften vorgetragenen Ideen über diese Lehre weiter durch.

Allerander von Hales sagt: "Zu dem Wesen des höchsten Gutes gehört die höchste Mittheilung seiner selbst, welche durch die Erzeugung des Sohnes bezeichnet wird. Wie die größte Mittheilung der Natur in der Zeugung, so ist die vollkommenste Mittheilung des Willens in der Liebe gesetz; wir müssen daher beide Arten der Selbstmittheilung dem höchsten Gute beilegen 3)." — Albert der Große entswickelt die Sache so: "Der Geist kann kein Werk hervorsbringen, ohne zuerst die Idee desselben in sich zu entwersen, ein Erzeugniß des Geistes, demselben ganz entsprechend 4). Dann bedarf es einer dem Wesen des Geistes analogen Vermittelung zur Verwürklichung der entworsenen Idee.

<sup>1)</sup> Patet a tractatu philosophorum rerum omnium naturas in decem praedicamenta distribuentium illam summam majestatem esse exclusam omnino nec ullo modo regulas aut traditiones eorum ad illam summam atque ineffabilem celsitudinem conscendere. Introduct. ad theol. lib. II. p. 1073.

<sup>2)</sup> Magis videtur horum verborum usus introductus ratione removendi atque excludendi a simplicitate deitatis, quae ibi non sunt, quam ponendi aliqua. Lib. 11. Dist. 24.

<sup>3)</sup> Est igitur in summo bono diffusio generationis, quam consequitur differentia gignentis et geniti, patris et filii et erit ibi diffusio per modum dilectionis, quam dicimus processionem spiritus sancti.

<sup>4)</sup> Format ex se rationem operis et speciem, quae est sicut proles ipsius intellectus, intellectui agenti similis in quantum agens est.

Gine folche muß einfach fenn und von gleichem Befen mit bem höchsten handelnden Princip, wenn dieses so einfach ift, daß Genn, Wefen und Thatigfeit in demfelben eins find 1). Die Art, wie Gott in der Zeit fich offenbart, die vernünftigen Geschöpfe zu heiligen und mit fich zu verbinden, hat zu ihrer Voraussekung den ewigen Aft der Gelbstmits theilung Gottes, vermöge deffen der heilige Beift vom Bater und Sohne ausgeht. Durch den heiligen Beift ergiefft fich Gine Liebe burch alle heiligen Geelen hindurch, biefe ift bas Urbild aller freaturlichen Liebe, bas, woher alles freatürliche Lieben fich ableitet 2). In fich felbst ist bies etwas Unwandelbares, nimmt weder zu, noch ab. Aber wir find es, welche zus ober abnehmen, je mohr wir biefem Sochsten burch unfere Gemuthebeschaffenheit, Befühlestimmung und Handlung ähnlich werden 3)." — Thomas von Aquino folgt zwar auch berfelben Analogie, um zum Berständnisse der Dreieinigkeitslehre hinzuführen und er entwickelt dies wie wir sehen werden, auf eine tieffinnige Weise; aber er vermahrt sich auch nachdrücklich gegen die Meinung, daß diese Lehre so murklich bewiesen werden fonne. "Nur wenn wir anderswoher diese Lehre als gegeben vorausseten, haben folche Argumente eine Bedeutung" 4), was er im Einzelnen nachzuweisen sucht 5).

<sup>1)</sup> Formans, formatum, spiritus rector formae.

<sup>2)</sup> Una caritas diffusa per omnes animas sanctas per spiritum sanctum, ad quam sicut exemplar omnis dilectio refertur et comparatione illius et assimilatione caritas dici meretur, bas primum formale omnis dilectionis.

<sup>3)</sup> Quanto plus vel minus per assimilationem habitu et affectu et actu appropinquamus.

<sup>4)</sup> Trinitate posita congruunt hujusmodi rationes.

<sup>5) 3.</sup> B.: Die unendliche Gute Gottes offenbart sich in ber Schöpfung. V. 58

Mas aber Thomas Nauinas darthun zu konnen meint, ist dies. daff, wenn man die Lehre von der Dreieinigkeit, welche man a priori nicht beweisen konne, als eine burch bie Offenbarung gegebene vorausfete, die gange Schopfung und insbesondere das Wefen des menschlichen Geistes bavon zeuge. "Die vollkommene Art, wie ber Sohn und ber heilige Geist ihr Wesen von dem Bater ableiten 1), iff Grund und Urfache des Ausgehens der Geschöpfe von Gott. Mie der Ursprung der Geschöpfe die Bolltommenheit des göttlichen Wefens nur auf eine unvollkommene Art bar stellt, fo führt und dies gurud gu bem vollkommenen Bilbe. welches die göttliche Bollfommenheit gang in fich schließt. den Sohn, als Princip und Urbild der Art, wie die Beschöpfe durch Gott ihr Dafenn erhalten haben. Und wie Die Geschöpfe ber Freigebigkeit des göttlichen Willens ihr Dasenn verdanken, so führt dies zurück zu Ginem Princip, welches ber Grund aller freigebigen Mittheilung Gottes ist 2). Dies ist die Liebe, das procedere per modum amoris in der Person des heiligen Beistes, die Urform aller Mit theilung der göttlichen Liebe. Die processio ist hier nicht

Es folgt baraus keineswegs, baß etwas Unenbliches von Gott ausgehe, sondern es ist genug, baß Jebes nach seinem Maaße ber göttlichen Güte theilhaft werbe. Auch bas Argument, daß obne Gemeinschaft keine Seligkeit sey, lasse sich auf den Allgenugsamm nicht anwenden. Wenn die dem Hermes Trismegist zugeschriebenen Worte: monas monadem genuit et in se suum restexit ardorem, von Manchen auf die Dreieinigkeit bezogen Forden, so meint et dagegen, daß diese Worte in der Weltschöpfung ihre Erledigung fänden, nam unus Deus produxit unum mundum propter sui ipsius amorem.

<sup>1)</sup> Die processio personarum, quae perfecta est.

<sup>2)</sup> Quod sit quasi ratio totius liberalis collationis.

eine nach außen fich verbreitende Sandlung, wodurch etwas von Gott Berschiedenes entsteht, sondern welche in dem Handelnden felbst verharrt. Je vollfommener diefer Aft bes geiftigen Ausgehens ift, befto mehr ift bas Ausgehenbe mit bemienigen, von welchem es ausgeht, eins '). Golche Handlungen bes Geistes find bas intelligere und velle. Je vollfommener bas Erfennen, besto mehr wird bas Erfannte eine mit dem Erfennenden, je vollfommener die Liebe, besto mehr wird ber Gegenstand ber Liebe eine mit bem Liebens ben 2). 3mar find voluntas und intellectus bei Gott eins, aber der Ordnung der Begriffe nach fest boch die vom Willen ausgehende Liebe voraus, daß etwas in den intellectus aufgenommen fen, um Gegenstand der Liebe zu werben 3). Daher fett bas Ausgehen bes heiligen Beiftes bas Erzeugtsenn bes Logos voraus." Er sucht nun aus berselben Anglogie nachzuweisen, weshalb auf den Logos gerade ber Begriff einer Erzeugung und auf ben heiligen Geist der Begriff des Ausgehens angewandt worden. "Mit bem intelligere ift ein Bilb bes erfannten Gegenstandes in

Id quod procedit ad intra processu intelligibili, non oportet esse diversum; imo quanto perfectius procedit, tanto magis est unum cum eo, a quo procedit.

<sup>2)</sup> Manifestum est, quod quanto aliquid intelligitur, tanto conceptio intellectualis est magis intima intelligenti et magis unum, nam intellectus secundum hoc quod actu intelligit, secundum hoc fit unum cum intellecto. — Secundum operationem voluntatis invenitur in nobis quaedam alia processio, scilicet processio amoris, secundum quam amatum est in amante, sicut per conceptionem verbi res dicta vel intellecta est in intelligente.

<sup>3)</sup> Non enim est processio amoris nisi in ordine ad processionem verbi, nihil enim potest voluntate amari, nisi sit in intellectu conceptum.

bem Erkennenden gefett, baher entspricht bei Gott bem Erfennen feiner felbst bas Bezeugtwerden bes Gohnes als feines vollfommenen Chenbildes, die Liebe hingegen bezeichnet ein Berlangen des Geistes nach einem Andern 1). Der heilige Beift ift bie gegenseitige Liebe zwischen bem Bater und bem Sohne, baher entspricht demfelben das Ausgehen von Beiben. Wie ber Bater in fich bas Befen aller Gefcopfe ausspricht (erkennt) burch bas erzeugte Bort. insofern bas erzeugte Wort ben Bater und alle Beidibpfe auf vollkommene Weise darstellt, so liebt er sich und alle Geschöpfe im heiligen Beifte." Thomas erklart bie Erfenntniß der Dreieinigkeitslehre für nothwendig jum rechten Verständnisse der Lehre von der Schöpfung. "Im bem gelehrt wird, daß Gott Alles geschaffen durch fein Mort, wird badurch ber Irrthum Derer ausgeschlossen, welche annehmen, daß Gott nach einer Naturnothwendige feit die Dinge hervorgebracht habe. Durch die Lehre vom Ausgehen der Liebe wird gezeigt, daß Gott nicht nach einem Bedürfniffe und nicht wegen einer andern nach außen hin fich beziehenden Urfache, fondern aus Liebe zu feiner Gute Die Geschöpfe hervorgebracht habe. Besonders aber sep Diese Lehre nothwendig, um von dem Seile der Menschheit recht zu denken, da bies durch den menschgewordenen Sohn und durch die Babe des heiligen Beiftes zu Stande ger bracht werde."

<sup>1)</sup> Haec est differentia inter intellectum et voluntatem, quod intellectus sit in actu secundum suam similitudinem, voluntas autem sit in actu, non per hoc, quod aliqua similitudo voliti sit in voluntate, sed ex hoc, quod voluntas habet quandam inclinationem in rem volitam, wit er nachher fagt, secundum rationem impellentis et moventis in aliquid.

Mit biefer Unschauungsweise stimmt auch Ranmund ull überein. Das göttliche Princip alles Dafenns erkennt r in dem Bater, bas Bermittelnde in dem Sohne; als bas liel von Allem und bas, worin Alles feine Ruhe findet, ezeichnet er ben heiligen Geist 1). "Weil in bem heiligen Beifte Alles fein Ziel und feine Ruhe findet, fo erzeugt er eine andere Perfon. Der Nater und Sohn beziehen fich urch die Liebe auf ein Ziel und daffelbe ift der heiliae Beift 2). Alles, mas Gott in fich felbst erkennt (im Gegenibe gegen bas - etwas als ein außerhalb Gefettes erennen), ift Gott. Infofern das Lieben in Gott etwas Dervorgebrachtes ift, ift es eine Person, insofern es nichts bervorgebrachtes ift, ift es fein Wefen. Infofern der Bater ich ale Bater erkennt, erzeugt er ben Gohn. Weil ber Bater und Sohn burch bie Liebe fich betrachten, erzeugen e ben heiligen Geift. Die gottliche Produktivität beginnt ei bem Bater und findet ihr Ziel in dem heiligen Geifte 3)." Die Unterscheidung ber göttlichen Versonen - fagt er -

<sup>1)</sup> Quaelibet divinarum rationum est principium per patrem in filio et per filium est medium et per spiritum sanctum est quies et finis.

<sup>2)</sup> Quaelibet divinarum rationum est principium per patrem in filio et per filium est medium et per spiritum sanctum est quies et finis. Id, propter quod spiritus sanctus non producit personam, est, ut appetitus cujuslibet rationis in illo habeat finem et quietem. Quia pater et filius per amorem se habent ad unum finem, ille finis est spiritus sanctus. S. ben Abschnitt vom Sohne Gottes in bem liber proverbiorum.

<sup>3)</sup> Was er hier von ber göttlichen Produktivität sagt, brudt er auch in seinen proverbiis auf biese räthselhaste Weise aus: Deus, in quantum intelligit, se posse Deum, producit Deum et in quantum intelligit se esse Deum, non producit Deum. Quia pater et silius intelligunt, quod possint Deum, producunt Deum.

laft erkennen, daß die göttlichen Bollfommenheiten nicht megen ihrer Unendlichkeit mußig find 1). Weil Gott Gott iff ebensowohl burch Sandeln als burch Genn, hat er von feinem Wefen verschiedene Personen. Es giebt fein Dasenn ohne Unterschiede 2)." Wie Abalard betrachtet er bie Dreis einiafeit als die erschöpfende Bezeichnung des vollkommensten Mefens 3). Im Streite mit ben Muhamebanern machte er häufig von biesem Argumente Gebrauch: "Dhne bie Dreieinigfeitelehre wird man gur Unnahme einer ewigen Scho. pfung hingetrieben, ober man muß die Ibee ber Bollfom: menheit Gottes beeintrachtigen. Die Gute Gottes fann nicht murkungslos gedacht werden, ohne die Dreieinigfeite. lehre mußte man fie aber bis zur Schöpfung als eine folde fich vorstellen. Bum Wefen bes höchsten Gutes gehört bie Gelbstmittheilung. Diefe fann man ale eine vollfommene nur in ber Dreieinigfeitelehre benfen."

Thomas von Aquino erkennt, daß der Anfang der Schöpfung nur Gegenstand des Glaubens sen, daß man einen solchen nicht durch Gründe beweisen, die Annahme von einer ewigen Schöpfung nicht widerlegen könne. Es

<sup>1)</sup> Distinctio divinarum personarum est, ut divinae rationes non sint otiosae de infinitate.

<sup>2)</sup> Quia Deus est tantum Deus per agere, quantum per existere, habet in sua essentia distinctas personas. Nulla substantia potest esse sine distinctione, sine distinctione non esset quidquam.

<sup>3)</sup> Tua perfectio laudetur et benedicatur, quae demonstratur in tratione tuae sanctae trinitatis, quia ratione personae patris intelligimus tuam potestatem esse perfectam, et ratione personae filii intelligimus tuam sapientiam esse perfectam et ratione personae spiritus sancti intelligimus tuum benignum amorem esse plenum onni perfectione. Liber contemplationis in Deum Vol. I. lib. II. Distinct. 22. c. C. T. IX. f. 219.

wurde baburch die Ursächlichkeit Gottes in Beziehung auf die Welt keineswegs geläugnet werden, da man sich Gottes Schöpferhandlung als ein zeitloses, nicht successives Hans deln denken muffe, und auch als immer da gewesen gedacht wurde die Welt nicht als ewig, in dem Sinne wie Gott, gesetzt werden, weil das göttliche Seyn alle Succession ausschließe 1).

Der teleologische Gefichtspunkt führte die Scholastifer jur Untersuchung der Frage über den Zweck der Schöpfung. Bonaventura wirft hier die Frage auf, ob die Ehre Gottes ober das Beste der Geschöpfe als dieser höchste 3meck zu feten fen; welche Frage von den Scholastifern in ihrem Busammenhange mit der Untersuchung über das höchste Gut und dadurch in ihrer Bedeutung für die Sittenlehre erkannt wurde. Rachdem Bonaventura die Gründe für beides angeführt hat, entscheidet er fich für das erste. "Der höchste 3med ift Gottes Ehre, benn Gott ichafft Alles um feiner selbst willen, nicht, mas feiner Allgenugfamkeit widerstreiten wurde, um Ehre sich zu erwerben oder folche zu mehren, fonbern um fie zu offenbaren und mitzutheilen, und in der Offenbarung der Ehre Gottes, der Theilnahme an derfelben, besteht auch das höchste Gut der Geschöpfe. Wenngleich bei den Geschöpfen dies etwas Selbstisches senn murde, ihre eigene Ehre ju suchen, so ist es doch etwas Andres bei Gott, benn es läßt fich hier zwischen bem besonderen und bem gemeinsamen Bute nicht unterscheiben, er ift felbst das höchste Gut. Wenn er daher nicht Alles, mas er thut, auf fich felbst bezoge, mare es nichts Gutes."

<sup>1)</sup> Quia esse divinum est esse totum simul absque successione. S. Theol. P. I. Qu. 46. Art. II.

Die Gestaltung ber Theologie, mit beren Schilberung wir beschäftigt find, ging ja hervor aus einem Zeitalter bes vorherrschenden Supranaturalismus, mo diefer die geistige Atmosphäre gang burchdrungen hatte, die Idee des Bunbere baher eine große Macht ausübte auch über bas Bemuftfenn ber Theologen. Wie indeffen, mas wir in manchen Beifpielen nachgewiesen haben, nicht eine vereinzelnde fleifde lich südische Auffassung des Bunderbegriffs, fondern bie ächtschriftliche Auschauung bes Wunders im Zusammenhange mit bem Bangen ber göttlichen Lebensentwickelung, fo baß biese als Ziel und Mittelpunkt von Allem betrachtet murde, vorherrschte 1), so fühlten sich diese Theologen auch gebrungen, ben Wunderbegriff auf eine nicht der unlebendia mechanischen, sondern eine ihrer, wie von lebendigem religiofen, fo von tiefem frefulativen Beifte befeelten Auffaffung von dem Verhältniffe Gottes zur Welt entsprechende Beife zu bestimmen. Sie mußten nachzuweisen suchen, wie ein folder Begriff mit ihrer Auffassung der Schöpfung als einem zeitlofen Sandeln Gottes, der murkfamen Allgegenwart Gottes, einem Alles in organischem Zusammenhange umfassenden göttlichen Weltplane, zusammenstimme. Mir wollen alles Dies genauer untersuchen.

Abälard betrachtet den ganzen Weltlauf als Verwürfslichung der von der göttlichen Vernunft entworfenen idealen Weltordnung. Unter dem Einen Tage in der Schöpfungszgeschichte versteht er "jene ganze Thätigkeit Gottes, versmöge welcher er das Ganze des Dasenns, das in dem Werke der sechs Tage verwürklicht wurde, in seiner Vernunft vorbildete"<sup>2</sup>). In der Erscheinungswelt offenbart

<sup>1)</sup> S. oben S. 605.

<sup>2)</sup> Diem unum vocat totam illorum operum Dei consummationem,

fich, mas in ber gottlichen Ibee vorhanden mar, bas Werk und die Ibee stimmen genan zusammen 1). Es wird dieser Bufammenhang der ibealen Weltordnung badurch bezeichnet, wenn von dem Worte Gottes, in welchem er Alles aes schaffen, die Rede ift. Es erhellt baraus, daß es nichts Bufälliges, Plopliches, Bereinzeltes giebt, nichts, bas nicht vernunftgemäß mare 2). Daher scheint ihm die platonische Unterscheidung zwischen einem mundus intelligibilis (xóouoc ronτός) und einem mundus sensibilis (κόσμος αίσθητός) ber Wahrheit gemäß zu fenn. "Wenn wir nur auf biefen in bem göttlichen Weltplane begründeten Zusammenhana hinblicken, so giebt es hier keine Ausnahme, Alles gehört auf gleiche Beife bazu, als beffen Erfüllung, in diefer Begiehung ift zwischen bem Natürlichen und Uebernatürlichen fein Unterschied." Er betrachtet zwar Alles, mas geschieht, auf gleiche Weise als Werk ber gottlichen Allmacht, wie bies aus feinem oben entwickelten Begriffe von derfelben hervorgeht, und eben beshalb mußte er fagen, daß es im Berhältniffe zur göttlichen Allmacht an fich feine Bunder gebe 3); aber er unterscheidet in den Burfungen der göttlichen Allmacht diejenigen, welche ben ursprünglich in die Schöpfung gelegten Rraften und Gefeten entsprechen,

prius in mente habitam et in opere postmodum sexta die completam. Expositio in Hexaëmeron. L. c. Martene et Durand T. V. f. 1372.

<sup>1)</sup> Quasi enim de sinu quodam secreti sui singula Deus producit, dum exhibet opere, quod antea conceperat mente nec a conceptu dissidet opus, dum quod mente disponitur, opere completur.

<sup>2)</sup> Cuncta Deum condidisse in verbo, hoc est in sapientia sua ostenditur, id est nihil subito, vel temere, sed omnia rationabiliter ac provide. L. c. f. 1369.

<sup>3)</sup> Excellentia divinae potentiae, quam constat ex propria natura quicquid decrevit posse.

wodurch diefe nur in Burffamfeit gefett werden und bies jenigen, wozu jene Rrafte und Gefete nicht binreichen murben, welche von neuen burch Gott in die Schöpfung eingeführten Rraften zeugen. Dies ift bas, mas man als bas bem Naturlaufe. b. h. bem gewöhnlichen Naturlaufe. zuwider Erfolgende oder das Uebernatürliche bezeichnet '). Bon folden Burfungen, wie diese letten, fagt er, baf Gott dadurch die Regeln der Philosophen zu Schanden mache, weil es solche Thatsachen find, welche hervorzubringen die ursprüngliche Anlage der Schöpfung nicht hinreichte 2). "Wenn wir - fagt Abalard - die Rraft ber Ratur ober die natürlichen Ursachen erforschen, so sehen wir keineswegs auf jenes ursprüngliche den Weltplan bil benbe Sandeln Gottes, inwiefern die Bürffamkeit der Natur bem Millen Gottes gleichzuseten ift, fondern wir meinen bann nur bas Werk ber feche Tage, jene bamale gegebene (Brundlage der Weltbildung 3). Wir reden von der urfprünglichen Anlage ber Natur, welche barauf eingerichtet

<sup>1)</sup> Contra naturam vel praeter naturam fieri, eo quod primordialium causarum institutio ad hoc minime sufficere posset, nisi Deus praeter solitum propria voluntate vim quandam rebus impertiret, ut hoc inde fieri posset. Theol. christian. lib. 111. f. 1133.

<sup>2)</sup> Deus philosophorum regulas in factis suis frequenter cassat, cum videlicet aliqua nova contra naturam facit sive supra naturam, hoc est supra hoc, quod prima institutio rerum potest. L. c. lib. II. f. 1074.

<sup>3)</sup> Nullatenus nos modo, cum in aliquibus rerum effectis vim naturae vel causas naturales requirimus, id nos facere secundum illam priorem Dei operationem in constitutione mundi, ubi sola Dei voluntas naturae efficaciam habuit in illis tunc creandis vel disponendis, sed tantum ab illa operatione sex diebus completa. Expositio in Hexaëm. L. c. Martene et Durand T. V. f. 1378.

ift, ohne Bunder Alles aus fich hervorzubringen 1)." Er vergleicht die Bunder als Burfungen einer neuen durch Gott in den Naturzusammenhang eingeführten Rraft mit dem urfprünglichen ichopferischen Sandeln Gottes, welches alle. Dinge zuerst in's Dafenn rief, als fein Bille allein in Allem, mas er murfte, die Stelle der Naturfraft vertrat 2). Indem Abalard so die ideale göttliche Weltordnung, welche Natürliches und Uebernatürliches zugleich umfaßt, und ben gewöhnlichen, ben urfprünglich von Gott in die Ratur gepflangten Gefeten und Rraften entsprechenden Naturlauf von einander unterscheibet, befampft er die Anmagung ber alle Erscheinungen auf Gin Gesetz guruckführenden, das Bunder läugnenden Weltweisheit. "Auch wenn die Philo: fophen bas, was burch Wunder geschieht, - sagt er etwas .Unmögliches ober ber Ratur Zuwiderlaufendes nennen, wie die Geburt der Jungfrau, das Gehen des Blinden, so sehen sie mahrlich auf den gewöhnlichen Naturlauf oder auf die ursprunglichen Naturursachen 3), nicht auf die Erhabenheit der gottlichen Macht, welche Alles, mas fie beschlossen hat, zu vollziehen vermag und die Ratur der Dinge felbst, Ungewöhnliches zu vollbringen, wie fie will, umzu-

Deinceps vim naturae pensare solemus, tunc videlicet rebus ipsis
jam ita praeparatis, ut ad quaelibet sine miraculis facienda illa
eorum constituti vel praeparatio sufficeret.

<sup>2)</sup> Unde illa, quae per miracula fiunt, magis contra vel supra naturam, quam secundum naturam fieri fatemur, cum ad illud scilicet faciendum nequaquam illo rerum praeparatio prior sufficere possit, nisi quandam vim novam rebus ipsis Deus conferret, sicut et in illis sex diebus faciebat, ubi sola ejus voluntas vim naturae obtinebat in singulis efficiendis.

<sup>3)</sup> Ad usitatum naturae cursum vel ad primordiales rerum causas respiciunt. Introduct. ad theol, lib. III. p. 1133.

wandeln vermag 1). Die Philosophen irren darin, daß sie bei der Natur der Geschöpfe und der täglichen Ersahrung stehen bleiben und auf die göttliche Allmacht, welche über alle Naturen gebietet und deren Willen die Natur im eigentzlichen Sinne gesorcht, kaum oder nie Nücksicht nehmen 2). Wenn sie daher etwas möglich oder unmöglich nennen, der Natur gemäß oder ihr widersprechend, messen sie dies nicht nach der Kraft der göttlichen Allmacht."

Es erhellt aus bem Befagten, daß, wenn Abalard bie Mundererzählungen seiner Zeit bekampfte, wie wir oben angeführt haben, dies feineswegs aus einer mit der Unerfennung der Wunder streitenden philosophischen Boraus: sekung bei ihm hervorging. Auch war er fern bavon, zu meinen, daß die Bunder nur auf einen gewiffen Zeitpunkt bes Entwickelungsganges ber Rirche beschränkt senn follten. Bielmehr erklärte er fich gegen Diejenigen, welche fagten: es geschähen beshalb feine Wunder mehr, weil die Rirche folder nicht mehr zur Befehrung ber Ungläubigen bedurfe. "Da ber Glaube ohne Werke ein todter fen, - meinte er - fenen die Bunder wohl auch zur Belebung bes Glaubens erforderlich. Und, wenn man nun bei bem 3wede ber Bekehrung der Ungläubigen stehen bleibe, so fehle es auch jett nicht an Bareifern, Beiden und Juden." In ber Schuld feiner Zeitgenoffen fuchte er den Brund jenes Mangels, "weil es an Golden fehle, welche einer folden Gnade murdig fenen und weil Jeder fie nicht zum beile Andrer, sondern jum Scheine ber Gitelfeit verlange. Go

<sup>1)</sup> Quam videlicet constat ex propria natura quicquid decrevit posse et praeter solitum ipsas rerum naturas quocunque voluerit modo permutare.

<sup>2)</sup> Omnes corum regulas infra eam vel extra eam penitus consistere.

sey verschwunden jener Glaube, von welchem ber Heiland sage: wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfforn."

Obgleich Abalard von der supranaturalistischen Rich= tung feiner Zeit in mancher hinsicht bekampft murbe, fo blieb doch das Streben nach einer Bermittelung zwischen bem Uebernatürlichen und dem Natürlichen etwas ben großen Lehrern des dreizehnten Jahrhunderts Gemeinsames. Sie nahmen, wie Abalard, vielmehr etwas relativ als etwas abfolut Uebernatürliches an. Um zu unterscheiben, in welchem Ginne man etwas contra oder supra naturam Erfolgendes annehmen könne und in welchem Sinne nicht, kam es nach ihrer Meinung barauf an, die verschiedenen Begriffe von der Natur felbst auseinanderzuhalten. Go unterscheidet Alexander von Hales die Natur als das Selbstthätige und als das Leidentliche, Empfängliche (die potentia activa und susceptiva, die possibilitas activa und passiva), die Natur als den zum Grunde liegenden Stoff für Alles, und in Begiehung auf die Form ber Erscheinungen. "Was bas Erste betrifft, so ift von dem Schöpfer ber Natur, ber Alles in feinem Weltplane umfaßt, beffen Werfe alle gusammenhangen, die Ratur für alles Das angelegt, mas auf irgend eine Weise aus ihr gebildet werden, in ihr gewürft werden follte, fen es nach bem gewöhnlichen Naturlaufe, ober durch Munder. Gie ift barauf angelegt, daß ber göttliche Wille, dem Alles bienen muß, an ihr vollzogen werde und in diefer hinsicht giebt es nichts der Ratur Zuwiderlaufendes, nichts Uebernatürliches 1). Aber die Bunder find folche Burfungen, welche eine neue

<sup>1)</sup> Midité contra naturam, quae est materia primitus ordinata possibilis ad formas, quae sunt cursu naturae et quae sunt cursu mirabili, potentia obedientiae ad omnia opera divina sive mediante natura sive immediate creata est a principio.

ichopferische Ginwurfung Gottes vorausseben, ju beren Bollziehung die Selbstthätigfeit der Natur nicht hinreicht. und in dieser Hinsicht, als etwas über die Natur in diesem Sinne hinausgehendes, ift es übernatürlich zu nennen und als etwas ber Form, in welcher bie Gelbstthatiafeit ber Natur fich barftellt, Widerstreitendes, als eine neue in ber Natur ausgeprägte Form, ift es contra naturam (praeter ober supra naturam, als potentia activa, potentia ad actum. contra naturam, quae dicitur forma)." So konnte er in Beziehung auf die potentia obedientalis ober passiva in ber Natur von dem Wunder fagen, daß die Unlage baju eine in der Ratur verborgene fen, welche durch die göttliche Allmacht zur Bürffamfeit gebracht werbe, und er fonnte daher das Munder fo definiren: eine handlung Gottes, wodurch er bas in der Natur Berborgene (verborgen nämlich in Beziehung auf die potentia obedientiae) zur Würtsamkeit hervorruft als Offenbarung feiner allmächtigen Weisheit 1).

So faßt auch Albertus Magnus das Uebernatürliche im Zusammenhange mit der göttlichen Weltordnung auf. Er erkennt in Allem, was geschieht, sen es Natürliches oder Uebernatürliches, die Verwürklichung der Weltordnung in der göttlichen Vernunft oder dem ewigen Worte, welche Alles auf gleiche Weise umfaßt. Die göttlichen Ideen (rationes, quae sunt in verbo), in welchen alles zum Seyn Gebrachte vorleuchtete, in welchen vorherbestimmt war, was, wann etwas und auf welche Weise es zum Daseyn gelangen sollte. Das sind die primordiales rerum causae simpliciter. Diese sind von Ewisseit her, und in diesen

<sup>1)</sup> Miraculum est opus occultas naturas in actúm reducens ad ostensionem sapientiae virtuosae. ©. Summae P. II. Qu. 42.

bilbet Gott zuerft bas vor, mas in ben Werken ber Natur, ber Gnade und in dem Reiche der Herrlichkeit, nach dem gewöhnlichen Maturlaufe ober nach ber Ordnung ber Gnade ober burch Munder ju Stande fommen follte, und es fann nie etwas Andres geschehen, als was hier bestimmt ift. Er unterscheidet, wie Alexander von Hales, was in ber receptiven ursprünglichen Unlage ber Ratur gegründet, der Möglichkeit nach in ihr vorbereitet ift und mas durch die Burffamfeit der ihr einwohnenden Rrafte ihrer Gelbftthatigfeit zu Stande kommen fann. "Sieht man auf bas Erfte 1), fo ift in jedem Geschöpfe die Anlage ju Allem gegeben, mas durch den Willen Gottes aus demfelben gemacht werben fann. Und in diefer Beziehung fann man fagen, daß ber Ratur in der urfprunglichen Schöpfung bie Möglichkeit sowohl in Beziehung auf das, mas nach dem gewöhnlichen Naturlaufe geschieht, als in Beziehung auf Die Wunder eingepflanzt worden 2). In diesem Sinne fann es nichts ber Natur Wiberstreitenbes geben, wenn etwas auch dem gewöhnlichen Raturlaufe widerstreitet 3). Sieht man aber auf das Zweite, so ist, was nach bem gewöhns lichen Naturlaufe geschieht, in den ursprünglichen Kräften ber Natur gegründet (materiae naturali insertum), dem Weltstoffe eingepflangt; was aber auf wunderbare Weise geschieht, ift in Gottes Allmacht und Weltordnung verborgen, denn Gott hat von Ewigkeit in feinem ewigen

<sup>1)</sup> Die prima radix possibilitatis obedientiae.

<sup>2)</sup> Possibilitas tam ad consuetum naturae, quam ad miracula in principio conditionis inserta est materiae naturali.

<sup>3)</sup> Nicht quod Deus faciat contra legem naturae aequissimam et naturalissimam, quam ipse naturae indidit, sed contra consuetum et nebis notum cursum naturae.

Worte geordnet, was geschehen, wie und wann es geschehen follte, und mit diefer gottlichen Ordnung fann nichts in Streit senn 1). Wenn wir die Natur im hochsten Sinne verstehen, die primordiales causas primae conditionis und rationes causales, fo scheint ber ursprünglichen Natur ber Dinge zuwider (contra naturam primo insitam rebus) nichts zu geschehen, denn in dem bezeichneten Sinne hat Gott aud die causales rationes et primordiales der Wunder den Dingen eingepflanzt Denen fann Gott nicht widerstreiten. fo gewiß er fich felbst, seine Beisheit nicht verläugnen fann 2). Es muß daher von einander unterschieden werden, mas die Ratur durch die ihr eingepflanzten Kräfte und ihre eigene Thätigkeit zu vollbringen vermag und bas, wobei fie fich im Verhältniffe zu einer hoheren Ginwurfung nur passiv erweist. So hat Gott die Natur mit allen zur Berwürklichung der ihr entsprechenden Zwecke erforderlichen Rraften ausgeruftet, aber fie zugleich barauf angelegt, baß fie noch höhere Rrafte in fich aufnehmen und höhere Burfungen hervorbringen sollte 3)." Er unterscheidet, mas contra, praeter und supra naturam geschieht. "Das Erste,

<sup>1)</sup> Daher bie Distinction: Potentiae sive rationes sive virtutes ad miracula non sunt inditae materiae mundi nisi per potentiam obedientiae, per rationes autem causales in Deo sunt.

<sup>2)</sup> Sicut non potest facere contra seipsum, ita non potest facere contra rationes illas et contra opus suum sapienter dispositum.

<sup>3)</sup> Quod creator nihil commodorum negavit naturae in his, quae sunt in natura secundum causales rationes sufficienter deducentes ad actum, quia in his passivum proportionatum est activo et e converso activum passivo. In his autem, quae tantum obedientialiter sunt in natura et quae secundum causales rationes pertinent ad causam superiorem, negavit commoda, quia haec ad naturam non pertinent, sed ad causam superiorem.

wenn Gott nach feinem verborgenen Weltplane, den Ideen, in benen Alles vorgebildet worden (ex causis rationalibus in se ipso absconditis), aus irgent einer Sache etwas hervorbringt, mas nicht ichon dem ihr eingepflanzten Samen nach in ihr vorgebildet und vorbereitet worden (quod seminaliter non inest in ipso). Praeter naturani, was zwar an fich die Maturfrafte nicht übersteigt, aus diesen felbst, die Alles der Anlage, dem Reime nach in fich tragen, was einst zur Erscheinung fommen foll 1), hervorgebracht worden, was aber boch nicht aus dem Entwickelungsprozesse ber Natur von innen heraus von felbst hervorgehen konnte, sondern eine gewisse Einwurfung von außen her auf die in ihr verborgenen Rrafte 2) voraussett, einen Unftog, wodurch ber Entwickelungsprozes ber Natur beschleunigt wird, die in ihr zerstreuten Rrafte schnell concentrirt werden, so daß auf einmal zu Stande fommt, mas die Natur nur burch eine allmählige, langsame Entwickelung hatte erzeugen fonnen 3). Supra naturam, aber nicht contra naturam, bas, was zwar auch burch die Naturfrafte schlechthin nicht gu Stande fommen fonnte, also schlechthin übernatürlich ift, wie das Zweite, was aber doch zur Ratur fich fo verhalt, daß sie darin erst ihre Bollendung findet, wie die Erscheis nung Christi 1)." Er behauptet ferner eine gewisse Analogie zwischen bem Ratürlichen und Uebernatürlichen, inso-

<sup>1)</sup> Die causae seminales.

<sup>2)</sup> Non modo natura ab intrinsecus generante, sed extrinsecus adhibitis motibus et fomentis.

<sup>3)</sup> Hoe quod secundum ordinem naturae paulatim operantis produceretur, velocius et repente producitur.

<sup>4)</sup> Quod in potestate naturae nullo modo potest esse, et tamen ad naturam se habet ut perfectio naturae.

fern ja auch bas, wodurch bie verderbte Ratur wiederhers aestellt mird, dasselbe oder etwas Aehnliches mit dem fem muß, wodurch die Natur ursprünglich geordnet worden 1), -Thomas von Aquino entwickelt diesen Begriff fo 2): "Wenn man auf die Weltordnung hinfieht, wie fie von der hochsten Urfache ausgeht, fo fann biefer in Gott gegründeten Belts ordnung nichts widerstreiten, benn wenn Gott etwas damider vollbrächte, so murde er gegen seine Prascienz, feinen Willen oder seine Gute handeln. Wenn aber die Weltordnung. wie sie in dem kosmischen Causalzusammenhange 3) gegrundet ift, betrachtet wird, so fann Gott etwas praeter ordinem rerum, in biesem Sinne verstanden, vollbringen, weil er diesem Causalzusammenhange nicht unterworfen ift, fondern die darauf beruhende Weltordnung vielmehr von ihm abhangt, als von ihm ausgehend, nicht nach einer Naturnothwendigkeit, sondern durch feinen freien Willen. Da ber ordo naturae von Gott ben Dingen eingepflanzt ist (ordo rebus inditus), so ist das, was praeter hunc ordinem geschieht, nicht der Natur zuwider." Er macht fich nun die Einwendung: Go murde Gott zu einem Mandels baren gemacht, wenn er der von ihm felbst herrührenden Ordnung der Dinge zuwider handeln follte. Er antwortet, daß, indem Bott eine gewiffe Ordnung den Dingen einger

<sup>1)</sup> Sunt ad simile in specie causae seminales et obedientales, et hoc ideo, quod seminales sunt ad institutionem naturae, obedientales autem et causales ad corruptae naturae restaurationem nec potest corrupta natura restaurari nisi per endem aut similia, quibus instituta est, et ideo omne miraculum deducit ad aliquid simile naturae. ©. bie Summa P. H. Tract, VIII. Quaest, XXX, seqq.

<sup>2)</sup> Summa lib. I. Quaest. CV Artic. VI

<sup>3)</sup> Die causae secundae.

pflangt, er fich boch vorbehalten habe, zuweilen aus Ursachen andere zu handeln 1). "Im Berhältniffe zu ber gotts lichen Allmacht fann freilich nichts Bunder genannt werden, weil für diese Alles ein Rleines ift; es fann babei nur von dem Berhältniffe gur Fahigfeit der Ratur, über bie etwas hinausgeht, die Rede fenn 2). Daher konnen auch verschiedene Grade des Wunderbaren angenommen werden." In feiner Untersuchung über ben Wunderbegriff in bem Commentar über bie Sentengen 3) geht er, wie Albertus Magnus, von der Unterscheidung zwischen den rationes causales vel obedientales und den rationes seminales in der Natur aus. Auch er bezieht das Uebernatürliche nicht auf bas Berhältniß zu jenen, fondern nur bas Berhältniß ju biefen. Genau genommen ift aber bas Wunder auch in Begiehung auf diese nicht etwas ihnen Zuwiderlaufendes, fondern über diefelben Erhabenes, oder unabhängig von benfelben Erfolgendes 4). Etwas über die Natur Erhabenes namlich, wenn Gott eine Burfung hervorbringt, zu welcher bie Natur nimmer gelangen kann, wie bie Form bes verherrlichten Körpere, ober wenn er eine Würfung, welche die Natur hervorbringen fann, ohne den Dienst der natur-

<sup>1)</sup> Quod Deus sic rebus certum ordinem indidit, ut tamen sibi ipsi reservaret, quod ipse aliquando aliter ex causa esset facturus. Unde, cum praeter hunc ordinem agit, non mutatur.

Quod nihil potest dici miraculum ex comparatione potentiae divinae, quia quodcunque factum divinae potentiae comparatum est minimum. Sed dicitur aliquid miraculum per comparationem ad facultatem naturae, quam excedit. Summa lib. I. Qu. CV. Artic. VIII.

<sup>3)</sup> Distinct, 42. Quaest, II. Artic. II.

<sup>4)</sup> Proprie loquendo tunc etiam contra eas non facit, sed praeter eas vel supra eas.

lichen Ursachen hervorbringt, wie bei ber Verwandlung bes Waffers in Wein. Aber ber Natur zuwider thut er nichts. benn er fann nicht geschehen machen, daß die wurtsame Urfache der Natur, obgleich ihrer Urt nach dieselbe bleis bend, eine andere wesentliche Würkung hervorbringe, fowie nichts zugleich daffelbe und ein Andres fenn kann. -In dem zweiten Buche 1) unterscheidet er einen zwiefachen Begriff bes Wunderbaren, das relativ für Jemand Munder, bare, weil die natürliche Urfache, aus welcher dies hervorgegangen, ihm eine verborgene ift, und das an fich Munderbare, wovon die Ursache eine simpliciter occulta ift, so daß es in der That den Kräften der Ratur zufolge anders hatte geschehen muffen 2). Bon diefer Art ift das, was unmittelbar durch die göttliche Rraft, welche die verborgenste Ursache ist, verursacht wird 3). — Wie auch die Wunder in der göttlichen Weltordnung mit begriffen find und zugleich mit den aus den natürlichen Ursachen hervorgehenden Burfungen die gottliche Borfehung zu offenbaren Dienen, entwickelt er in seinem Werke contra gentes 4), übereinstimmend mit dem, was er in seiner Summa lehrt. "Es giebt ia - fagt er hier - manche abnorme Burfungen in ber Natur, welche bem, mas gewöhnlich zu geschehen pflegt, nicht entsprechen, und deshalb verändert fich doch die Ordnung der Borfehung keineswegs. Wenn also durch eine freaturliche Rraft gefchehen fann, daß ohne Beranderung ber göttlichen Vorsehung der Naturlauf fich dahin verändert, eine von dem,

<sup>1)</sup> Distinct. 18. Quaest. I. Artic. III.

<sup>2)</sup> Ita etiam, quod in re est aliqua virtus secundum rei veritatem, per quam aliter debeat contingere.

<sup>3)</sup> Haec proprie miracula, quasi in scipsis et simpliciter mira.

<sup>4)</sup> Lib. 111. c. XCIX.

mas gewöhnlich geschieht, abweichende Erscheinung erfolgen ju laffen, fo kann um foviel mehr die gottliche Macht zuweilen ohne Beeinträchtigung der Vorfehung etwas anders, als wie es in der natürlichen Ordnung der Dinge gegründet ift, murten. Dies bient besonders bagu, ju offenbaren, daß die gange Ratur bem göttlichen Willen unterworfen ift und daß die Ordnung der Dinge von Gott nicht durch eine Raturnothwendiafeit, fondern durch feinen freien Willen herstammt. Und es kann nicht befremden, daß Gott etwas in der Natur murft, um fich ben Geelen ber Menschen zu offenbaren, ba die vernünftigen Wefen bas Biel find, auf bas fich alle leiblichen Geschöpfe beziehen. Das Biel ber vernünftigen Wefen ist aber die Erkenntniß Gottes; es kann also nicht befremben, wenn in der leiblichen Natur eine Beranderung erfolgt, um ben vernünftigen Wefen die Erfenntniß Gottes mitzutheilen." - Raymund Lull verweift Diejenigen, welche gegen die Anerkennung des Uebernatürlichen fich auflehnen, auf die Schöpfung aus Nichts als das größte Bunder 1). "In der Natur" - fagt er - find viele und große Beheimniffe und das menschliche Verständniß reicht nicht hin, alle Werke der Natur zu erkennen und zu begreifen; denn die Rraft der Ratur, nach ihrem Laufe zu wurken, ift weit größer, als die Rraft der menschlichen Seele, die Werke ber Ratur zu verstehen 2). Wenn nun also ber Mensch in

<sup>1)</sup> Valde mirum est, Domine, de hominibus discredentibus, nam quoniam negant et discredunt esse rem contra cursum naturae, quare non respiciunt nec perpendunt esse mundi, quod est magis impossibile secundum cursum naturae, quam sit impossibile, te esse Deum et hominem simul? nam mundus de privatione devenit in esse per tuam voluntatem et non per cursum naturae. T. 1X. f. 39.

<sup>2)</sup> Adeo magna et multa sunt secreta naturae, quod non possint

der Erkenntniß der Natur solche Schranken findet, wie wird er alles Uebernatürliche zu erkennen vermögen, zumal wenn er das, was über die Grenzen der Natur hinausgeht, als etwas in denselben Beschlossenes erkennen will 1)?"

"Das Natürliche und Uebernatürliche — behauptet er — kann beides nur in dem Zusammenhange mit einander recht erkannt werden, das Berständniß des Einen bedingt das Berständniß des Andern 2)." Die Richtung zum Uebernatürlichen betrachtet er als das Charakteristische des vom Glauben an die Menschwerdung Gottes ausgehenden christlichen Standpunktes im Berhältnisse zu dem der Natur zusgewandten antifen Standpunkte 3).

Bei der Lehre vom Wunder müssen wir hier noch die eigenthümliche Ansicht Roger Bacon's erwähnen, wie dieser gewisse durch die Kraft des Wortes von Menschen gewürkte Wunder aus der potenzirten natürlichen Kraft des Geistes, der das Wort zum naturgemäßen Organe diene, zu erklären sucht. "Jede Handlung des Menschen ist stärfer und mächtiger, wenn er mit vestem Vorsatze seinen Sinn

omnia percipi ab homine, quoniam multo major est possibilitas, quam natura habet ad operandum secundum suum cursum.

<sup>1)</sup> Et maxime si hoc inquirat intra terminos naturae, intra quos non sunt inclusae res, quae non sunt secundum cursum naturae? T. IX. f. 401.

<sup>2)</sup> Opera naturae percipiuntur per opera, quae sunt supra naturam, et opera, quae sunt supra naturam, percipiuntur per opera naturae, quoniam alia sunt aliis occasio, ut percipiantur. L. c. f. 402.

<sup>3)</sup> Benedictus sis, Domine, quia a tempore tuae incarnationis plus tractant et cogitant homines in tuis operibus, quam in operibus naturae, et per hoc significatur, quod ipsi sint plus in tempore gratiae post tuam incarnationem, quam ante ipsam, quando philosophi plus tractabant de operibus naturae, quam de tuis De contemplat, in Deum Vol. II. Iib. III. Dist. 25. c. CLI. f. 319

barauf richtet und zuversichtlich hofft, daß er erlangen könne, was er erzielt. Weil das Wort aus dem Gedanken und Berlangen des Menschen gebildet wird und der Mensch an demselben seine Frende hat, und es das eigenste Werkzeug der vernünstigen Seele ist, daher hat es die größte Würskungskraft unter Allem, was vom Menschen geschieht, besonders wenn es aus einer sichern Richtung, einem großen Verlangen und einem starken Vertrauen hervorgeht. Zum Beleg dient, daß fast alle Wunder, welche durch Heislige vollbracht worden, von Ansang an durch die Kraft der Worte vollbracht wurden 1)."

Wenn wir in die Untersuchungen dieser Theologen über das Verhältniß der göttlichen Präscienz und Prädestination zur freatürlichen Freiheit eingehen, dürsen wir nicht versgessen, daß das augustinische System das religiöse Bewußtssen und Denken dieser Zeit beherrschte, wie diese Grundsrichtung immer den bedeutendsten, wenngleich von beiden Seiten weniger zum Bewußtseyn gekommenen Unterschied zwischen der occidentalischen und der orientalischen Kirche bildete. Durch einen solchen dogmatischen Standpunkt und durch die strenge Consequenz der monistischen Spekulation

<sup>1)</sup> Omnis operatio hominis est fortior et impetuosior, quando ad cam est multum sollicitus et voluntarius et fixo proposito firmat intentionem et sperat firmiter, se posse consequi, quod intendit.

-- Quia verbum ab interioribus membris naturalibus generatur et formatur ex cogitatione et sollicitudine, et delectatur homo in co, et propriissimum est instrumentum animae rationalis, ideo maximam efficaciam habet inter omnia, quae fiunt ab homine, praecipue cum ex intentione certa, desiderio magno et vehementi confidentia profertur. Cujus signum est, quod omnia fere miracula, quae facta sunt per sanctos, a principio fiebant per virtutem verborum. Opus majus f. 252.

wurden die Theologen dazu hingetrieben, die freatürliche Freisheit zu opfern, wenngleich sie dieselbe zu retten suchten. Aucht hier werden wir, wahrnehmend, wie ein wohlberechtigtes praktisches Interesse bei spekulativen Geistern der starren Consequenz des Denkens weichen mußte, den Nachtheil der Bermischung des philosophischen und religiösen Standpunktes in der Theologie wahrnehmen müssen. Die Macht des ethischen Moments bei ihnen und ihre Besonnenheit giebt sich aber darin zu erkennen, wie sie wenigstens dem Scheine nach die Freiheit zu behaupten, die Ursächlichkeit des Bösen von Gott zu entsernen, Alles, wodurch das sittliche Gesühl verzletzt werden konnte, zu meiden suchten. Ihre gewandte Dialektik und die Benutzung der schon von Augustin vielzsach gebrauchten Künste kam ihnen dabei sehr zu Statten.

Schon Unfelm verfaßte eine Schrift über die Frage, wie fich die gottliche Präscienz und Prädestination mit bem freien Willen vereinigen laffe. Er hilft sich durch solche logische Unterscheidungen der Begriffe, welche wohl gegen Migverständnisse, manche Hebertreibungen und manche Schroffheiten zu vermahren, aber nicht die eigentliche Schwierigkeit zu beseitigen geeignet maren. Seine Lehre ift diese: "Die gottliche Prafcieng schlieft die freie Gelbitbestimmung feineswegs aus, das Rothwendige und bas Freie weiß Gott jedes in feiner Art voraus. Es fommt nur barauf an, den Standpunkt ber Emigfeit und ben ber zeitlichen Entwickelung auseinanderzuhalten. Sowie kein Widerspruch darin ist, daß von dem Standpunkte der Ewigfeit Alles eine unmittelbare Wegenwart und boch in der Zeitentwickelung eine Bergangenheit und Butunft fen, fo läßt es sich auch recht gut vereinigen, daß, was von dem Standpunkte der Ewigkeit als unwandelbar und nothwendig

fich barftellt, in Beziehung auf die zeitliche Entwickelung, als von der freatürlichen freien Gelbstbestimmung abhängig. frei und mandelbar erscheine 1). Paulus gebraucht Röm. 8, 28 bas Verfektum, auch wo von einer noch gukunftigen Sandlung bie Rede ift, um eben badurch anzuzeigen, bag er feine zeitliche Sandlung damit bezeichnen wollte, fondern nur eines abagnaten Wortes ermangelte, um die unmittels bare Gegenwart ber Emigfeit baburch auszudrücken 2), weil bas einmal Geschehene unwandelbar ift, wie bas Ewige 3)." Es erhellt nun wohl, wie durch diese Unterscheidung ber beiben Standpunfte ber Betrachtung für die Behauptung ber Freiheit noch nichts gewonnen wird. Diese Unterscheis bung konnte vielmehr gerade bazu bienen, die Contingenz ju einem für die zeitliche Entwickelung nothwendigen Scheine ju machen, fo bag, mas in bem göttlichen Weltplane als etwas Nothwendiges gesett ift, nur in der Form ber scheinbaren Contingeng fich verwürfliche. Unfelm felbst fann nicht umbin, die Consequenzen, die fich aus seinen Gaten gieben laffen, zu bemerken. "Muß benn nicht auch die Urfache des Bofen auf Gott guruckfallen, wenn er nichts als etwas Gegebenes erkennt (also auch bas Bose nicht), sondern seine Präscienz Allem vorangeht." Er antwortet darauf, "daß Alles Positive von Gott herrühre, das Bofe aber etwas bloß Negatives fen. Auch in den bofen Sand-

<sup>1)</sup> Hoc propositum, secundum quod vocati sunt sancti, in aeternitate, in qua non est praeteritum vel futurum, sed tantum praesens, immutabile est, sed in ipsis hominibus ex libertate arbitrii aliquando est mutabile.

<sup>2)</sup> Propter indigentiam verbi, significantis aeternam praesentiam, usum esse verbis praeteritae significationis.

<sup>3)</sup> Ad similitudinem aeterni praesentis omnino immutabilia.

lungen rührt alles Vositive von ihm her, nicht aber bas Bofe, welches eben in dem Mangel der von Gott herstam, menden rectitudo voluntatis besteht 1)." Durch welche Unterscheidungen, wenn man fie mit jenen vorher ermähnten Behauptungen zusammenhielt, boch bie Anerkennung einer nur fich felbst bestimmenden, nicht anderswoher bestimmten Freiheit, als Urfache bes Bofen, noch feineswegs gefichert murbe. Mehr Reales ift in den scharffunigen Unterscheibungen, burch bie Sugo a G. Bictore die Freiheit bei bem Bosen mit der Anerkennung einer göttlichen Allmacht und Borfehung, der Alles unterworfen fen, in Ginklana au bringen fucht. Er fagt: "Man muß das Wollen an fich und die Beziehung des Willens auf einen bestimmten Begenstand von einander unterscheiben. Das Wollen an sich rührt nur von der Sandlung des Menschen her, sobald es aber auf bestimmte Gegenstände sich richtet, findet es sich beschränft burch die göttliche Weltordnung und fann nur dahin fich wenden, wo ihm durch diese der Weg offen gelaffen ift. Go ift bas Bofe in ber Erscheinung burch bie göttliche Weltordnung gebunden und muß, wie Alles, ber, selben dienen 2)."

Auf dem im zwölften Jahrhundert gelegten Grunde führten die Theologen des dreizehnten ihre Forschungen

<sup>1)</sup> Deus facit omnes actiones et omnes motus, quia ipse facit res, a quibus et ex quibus et per quas et in quibus funt.

<sup>2)</sup> In velle et vitium est, in quantum velle ex voluntate mala, et ordo est, in quantum ad hoc vel ad hoc ex disponente est. Potest ergo voluntas mala in se corrumpi et resolvi per proprium vitium, quod ei aliunde non datur, sed non potest per velle extra se praecipitari, nisi qua ei via aperitur. (Bott nicht auctor ruendi, sed incedendi ordinator. De sacramentis fidei lib. L. P. V. c. XXIX

weiter fort. Allerander von hales geht auch von dem Sate aus, bag bas, mas in ber Zeit geschieht, fich nicht wie etwas Begebenes zu dem göttlichen Biffen verhalten fonne, ba bas Zeitliche nicht Urfache bes Ewigen fenn, Gottes Biffen von nichts Undrem abhängig gedacht werden könne. 11m die göttliche Brafcien; mit ber Contingeng ber freien handlungen zu vereinigen, unterscheidet er, mas an fich und mas in einem gewiffen Zusammenhange, unter gewiffen Boraussenungen nothwendig fen, unbedingte und bedingte Nothwendigfeit 1). Bei dem Alexander von Sales finden wir zuerst ben Begriff von einem fatum, ber von nun an in der scholastischen Theologie ein herrschender wird. "Sieht man auf die göttliche Weltordnung, wie sie in der göttlichen Bernunft ift, so ergiebt fich ber Begriff ber Borfehung, fieht man auf die Offenbarung in dem Bufammenhange der Erscheinungswelt, so ergiebt sich der Begriff des fatum 2). Juwiefern die Vorsehung exemplaris ratio in arte divina ift, heißt sie providentia, insofern sie in re vel effectu operis sich barstellt, heißt sie fatum. Freier Wille und fatum stehen nicht mit einander in Widerspruch; benn wenn unter dem fatum das durch ein höheres Befet ge= leitete Zusammenwürken aller Ursachen verstanden werden muß, so ist ber freie Wille eine dieser Ursachen 3). Durch

<sup>1)</sup> Necessitas consequentiae et necessitas consequentis, necessitas antecedens et necessitas consequens, necessitas absoluta et ordinis.

<sup>2)</sup> Die Unterscheibung: Dispositio, quae est in disponente et dispositio, quae est in re dispositio. Dispositio in disponente est exemplar, dispositio in dispositio est ordo deductus ab ipso exemplari et est forma exemplata in ipsa re.

<sup>3)</sup> Ipsum liberum nostrum arbitrium est una causarum, secundum cujus ordinationem ad suos effectus currit series fati.

baffelbe werben die Burfungen ber freien, wie ber naturlichen Urfachen, alle auf die ihrem eigenthumlichen Mesen entsprechende Beife, aufammen geleitet. Die Burfungen bes freien Willens werden nur durch den Busammenhang. in den fie bas fatum fett, gehindert, die von der göttlichen Borfehung bestimmten Grenzen zu überschreiten 1). Gott erfennt das Bofe, aber von dem Guten and, wie biefelbe Runft die Erkenntnig von dem, mas ihren Gefeten ents fpricht und mas benfelben zuwiderläuft, umfaßt; wie wenn bas Licht fich felbst und feine Burfungen feben fonnte. murbe es erkennen, wie das Gine für das Licht empfanglich ift, das Undere nicht, mas eben die Finsternif ift, und es wurde alfo durch fich felbst fich felbst und die Kinsterniß erkennen." Alexander von Sales rechnet auch das Bofe gur Darstellung ber Sarmonie bes Universums. "Die Beraleichung mit bem Bofen bient bagu, baf bas Bute in feinem Wefen desto mehr hervorleuchte 2)." Aehnlich Albertus M.: "Der erste Grund und das Urbild von Allem, mas geschieht ober geschehen kann, sen es durch Menschen ober Engel ist die göttliche Vorsehmig 3). Das fatum ift die von der Vorsehung abgeleitete Ordnung, wie sie in bem Bangen ber geschaffenen Dinge ausgeprägt worden, wie sie sich offenbart in dem Zusammenhange der natur, lichen und der freien Urfachen 4). Borfehung und fatum

<sup>1)</sup> Connexione fatali coërcentur ab evagatione limitum divinae providentiae sive determinatorum a divina providentia.

<sup>2)</sup> Propter ipsam bonorum pulchritudinem permisit Deus mala fieri.

<sup>3)</sup> Prima ratio et forma exemplaris.

<sup>4)</sup> Die dispositio exemplata a providentia, influxa et impressa rebus creatis secundum totum ordinem causarum naturalium et voluntariarum rebus inhaerens et quasi impressa et incorporata rebus creatis.

unterscheiden fich von einander, wie Urbild und Abbild, die bilbende Urfache und die den Dingen eingebildete Form 1). Die causae contingentes, wie der freie Wille, die mahren und nachsten Urfachen beffen, mas geschieht, find bem fatum untergeordnet, verlieren ihre Causalität nicht, und so rühren Dieselben Burtungen in verschiedener Begiehung von der Borfehung, von bem fatum und von dem freien Billen her. Durch bas fatum wird bas Bofe felbst jum Guten geordnet, fo, daß nämlich das Gute aus demfelben hergeleitet wird 2), und bas Bofe ift in bem Berhaltniffe gum Gangen nichts Bofes mehr, es wird aufgehoben durch die Ordnung bes Schickfale, welche nicht jum Bofen zwingt, aber bas einmal geschehene Bose ordnet 3)." Albertus sucht aus der Analogie ber Natur ben Busammenhang zwischen ber schaffenben, erhaltenden und weltregierenden Thatigkeit, ben Busammenhang zwischen Schöpfung und Vorsehung, wie in bem Ginen auch nothwendig das Andere mitgesett fen, nachzuweisen. .. Wie es in der Natur dieselbe Kraft ist, welche bildend in bem Samen wurft, aus bem Samen erzeugt und welche bas Erzeugte in feiner Entwickelung leitet 4), baburch, baß fie auf jedes Blied insbesondere ihren Ginfluß verbreitet, und zugleich dem ganzen Erzeugten eine folche Beschaffenheit mittheilt, vermöge welcher jedes einzelne Glied feiner Bestimmung entgegengeführt wird und jedes in ber Ord-

<sup>1)</sup> Ut exemplar et exemplatum, wie causa influens et forma influxa.

<sup>2)</sup> Ipsum malum ordinem boni habet, ut scilicet bonum eliciatur ab ipso.

<sup>3)</sup> Quae non cogit ad malum, sed etiam ipsum factum ordinat.

<sup>4)</sup> Una et eadem virtus, quae formativa est in semine et factiva sive generativa nati, quae essicitur regitiva ejus, quod natum est.

nung des Ganzen seinen rechten Platz erhält 1), so ist es in dem Schöpfer der ganzen Welt dieselbe Kraft, wodurch er die Welt schafft und wodurch er in jedem Einzelnen und dem Organismus des Ganzen, hier jedem seinen Platz anweisend und die Entwickelung alles Einzelnen im Zusammenshange des Ganzen leitend, fortwürft, daß alles Einzelne in der Ordnung des Ganzen seine rechte Stellung behaupte 2)."

Die bei aller scheinbaren Behauptung der Freiheit zur Raugnung derfelben hintreibende Confequenz des eine ftarre Einheit vesthaltenden Denkens tritt am stärksten in Thomas von Aguino hervor, wie man dies erkennen muß, wenn man nicht durch vereinzelte Erklärungen fich irre leiten läßt, fondern alles Einzelne, mas er an verschiedenen Stellen barüber fagt, zu einem fostematischen Busammenhange ver-Wir wollen fo eine Gefammtanschauung von seiner Lehre und zu bilden suchen. "Gott erkennt Alles auf ewige Beise in unmittelbarer Gegenwart 3), daher wird auch bas Contingente von Gott auf untrügliche Weise als gegenwartig erkannt, und doch ist das Zukunftige etwas Zufällie ges, wenn es mit den Urfachen, aus denen es junachst hervorgeht, zusammengehalten wird 4). Wenn auch die höchste Urfache eine mit Nothwendigkeit murkende ift, kann doch die Würkung etwas Zufälliges senn wegen ber zunächst

Eo quod influit unicuique membro particulariter et toti simul talem dispositionem, per quam unumquodque ad suum ordinem deducitur et singula in toto suis nectuntur ordinibus naturalibus.

<sup>2)</sup> Ut quaequae ordinibus suis connectantur. Nur occasionaliter ex ordinatione providentiae mala fieri est bonum et utile et universitati et facienti et patienti.

<sup>3)</sup> Ejus intuitus fertur ab aeterno supra omnia, prout sunt in sua praesentialitate

<sup>4)</sup> Et tamen sunt futura contingentia, suis causis proximis comparata.

ftehenden Urfache, die eine aufällig murtende ift." Er behauptet, daß der Wille Gottes Manches, nicht Alles, auf nothwendige Weise murte. Als Grund fur diesen Sat murbe nun von Manchen angeführt, daß Gott theils durch nothwendige, theils durch zufällige Urfachen murte. Das gegen aber wendet er zweierlei ein. "Erstlich, die Burfung ber ersten Ursache kann in Beziehung auf die zweite Urfache eine zufällige fenn, wenn die Burtung ber erften Urfache durch den Mangel der zweiten gehindert wird, wie die Burfung der Sonne durch den Mangel an der Pflanze gehindert werden fann. Aber fein Mangel einer zweiten Urfache fann hindern, daß der Wille Gottes feine Burfung hervorbringe. Sodann murde, wenn man nur bei ber Unterscheidung der zufälligen Ursachen von den nothwendigen stehen bliebe, daraus folgen, daß aus jenen etwas dem Willen Gottes Zuwiderlaufendes hervorgehen konne, mas fich mit der göttlichen Allmacht nicht vereinigen ließe. Das her muß man vielmehr in dem Willen Gottes den Grund davon suchen. Da bieser die mächtigste Urfache ift, so folgt daraus nicht allein, daß Alles geschieht, mas er will, sondern auch auf die Weise, wie er es will. Gottes Wille ist es aber nun, daß das Eine auf nothwendige, das Andere auf zufällige Beise geschehe, zur Berftellung der harmonie des Universums 1); es sind also nur zwei verschiedene von Gott felbst dazu geordnete Formen, in denen fein Wille fich verwürflicht 2)." Damit hangt es auch zusammen, daß

<sup>1)</sup> Ut sit ordo in rebus ad complementum universi.

<sup>2)</sup> Non igitur propterea effectus voliti a Deo eveniunt contingenter, quia causae proximae sunt contingentes, sed propterea, quia Deus voluit cos contingenter evenire, contingentes causas ad eos praeparavit.

Thomas Aquinas, indem er Diejenigen bestreitet, welche eine durch den rechten Gebrauch des freien Willens bedingte Gnade und eine durch die darauf fich beziehende göttliche Prafcienz bedingte Pradestingtion annahmen, Golden entaegenhält, daß alles Dies ichon unter der Burfung der Prabestination mitbegriffen sen und durch diese vorausgesett werde 1). Es laffe fich nicht unterscheiden, mas von bem freien Willen und was von der Pradestination herrühre. wie sich auch nicht unterscheiden lasse, was von der ersten und mas von der zweiten Ursache herrühre; benn die gotte liche Borsehung bringe ihre Burfungen durch die Thatiafeit der zweiten Urfachen hervor. "Alles führt zuruck auf die Gute Gottes. Aus diefer ift der Grund dafür abzuleiten, warum die Einen pradestinirt, die Andern verworfen werden. Die Bute Gottes, die in sich eine einfache ift, muß in ber Erscheinungswelt auf mannichfaltige Weise fich barftellen, weil die geschaffenen Dinge die Einfachheit des göttlichen Wefens nicht erreichen konnen. Daher merden zur Boll: endung des Universums verschiedene Stufen erfordert von dem höchsten bis zum niedrigsten Standpunkte. Und Diese mannichfaltigen Stufen in den Dingen zu erhals ten, läßt Gott manches Bofe geschehen, damit nicht viel Gutes verhindert werde 2). Go ift das Menschengeschlecht

<sup>1)</sup> Manifestum est, quod id quod est gratiae est praedestinationis effectus, et hoc non potest poni ut ratio praedestinationis, cum hoc sub praedestinatione concludatur.

<sup>2)</sup> Necesse est, quod divina bonitas, quae in se est una et simplex, multiformiter repraesentetur in rebus, propter hoc quod res creatae ad simplicitatem divinam attingere non possunt. Et inde est, quod ad completionem universi requiruntur diversi gradus rerum, quarum quaedam altum et quaedam infimum locum teneant in universo. Et ut uniformitas graduum conservetur in

im Gangen wie bas Universum zu betrachten. Es wollte Gott in einem Theile der Menschen, denen, welche er dazu vorher bestimmt hatte, seine Gute in der Form der fie verschonenden Barmbergiafeit, an Andern, den Berworfenen, feine Gute in ber Korm ber strafenden Gerechtigkeit offenbaren. Und bies ist die Urfache, weshalb er die Einen ermählt, die Andern verwirft, und der Grund diefer Berschiedenheit liegt nur in dem Willen Gottes. Es ift gleichwie mit der Natur, wo wohl ein Grund dafür angegeben werden fann, warum Gott den Einen Urstoff bie Gestalt bes Feuers und des Wassers annehmen ließ, namlich, damit unter den natürlichen Dingen eine Berschiedenheit stattfinden follte, warum aber ber eine Theil des Stoffes unter jener, der andere unter dieser Form da ist, das hangt von dem einfachen göttlichen Willen ab, wie es nur von dem Willen des Runftlere abhangt, daß der eine Stein an diesem, der andere an jenem Theile ber Wand ift, obgleich bie Runft Rechenschaft bavon geben fann, warum überhaupt einige an dieser, andere an jener Wand find 1)." Diese Idee der nothwendigen Mannich= faltigkeit in dem Universum ist überhaupt eine der vorherrs schenden bei ihm: daß die Mannichfaltigkeit der Geschöpfe gur Darstellung ber gottlichen Gute einander erganzen sollte 2). So erscheint ihm auch das Bose als nothwendig

rebus, Deus permittit aliqua mala fieri, ne multa bona impediantur.

<sup>1)</sup> Summa P. I. Quaest. XXIII. Artic. V.

<sup>2)</sup> Produxit res in esse, propter suam bonitatem communicandam creaturis et per eas repraesentandam, et quia per unam creaturam sufficienter repraesentari non potest, produxit multas creaturas et diversas, ut quod deest uni ad repraesentandam divinam bonitatem, suppleatur ex alia; nam bonitas, quae in Deo est

zur Vollendung bes Universums in feiner Mannichfaltigfeit. "Das Universum ift beffer und vollkommener, wenn in bemfelben einige Wesen find, welche von dem Guten abfallen können und zuweilen würklich abfallen, indem es Gott nicht hindert, weil es der Vorsehung zukommt, die Natur nicht zu vernichten, sondern sie zu bewahren 1). In der Natur ber Dinge aber ift bies gegründet, bag, mas abfallen kann, zuweilen würklich abfalle 2). Und weil, wie Augustin fagt, Gott fo mächtig ift, daß er auch das Bofe zum Guten bienen laffen fann, fo murbe viel Gutes meafallen, wenn Gott fein Bofes fenn liefe. Es murde die vergeltende Gerechtigkeit und die tragende Geduld nicht gepriesen werden, wenn es fein Bofes gabe 3). In bem Bofen als Handlung führt alles Positive 4) zurud auf die erste Urfache, nicht aber in Begiehung auf bas Bose an sich, was in dem Abfall besteht, gleichwie bei dem hinkenben Alles, was zur Bewegung gehört, von der bewegenden Rraft, das Mangelhafte aber nicht von diefer, sondern von dem Mangel des Beines herrührt 5)."

Das Wiffen Gottes vergleicht Thomas mit dem Wiffen

simpliciter et uniformiter, in creaturis est multipliciter et divisim, unde perfectius participat divinam bonitatem et repraesentat eam totum universum, quam alia quaecunque creatura. Quaest. XLVII. Artic. I.

<sup>1)</sup> Rach Dionpfius Areopagita.

<sup>2)</sup> Ipsa autem natura rerum hoc habet, ut quae deficere possunt, quandoque deficiant.

<sup>3)</sup> Quaest. XLVIII. Artic. II.

<sup>4)</sup> Id quod habet entitatis et perfectionis.

<sup>5)</sup> Et similiter quicquid est entitatis et actionis in actione mala, reducitur in Deum sieut in causam, sed quod est ibi defectus, non causatur a Deo, sed ex causa secunda deficiente.

bes Runftlere im Berhaltniffe zu feinem Werke. Wiffen als Wiffen bezeichnet zwar feine Urfachlichkeit, aber insofern es das Wiffen des bildenden Runftlere ift, steht es in dem Berhältniffe der Urfächlichkeit zu dem, was durch die Runft hervorgebracht wird. Das Wiffen des Runftlers zeigt zuerst den 3meck, dann setzt fich der Wille diesen 2med vor, dann gebietet der Wille bas Sandeln, durch welches die von dem Wiffen entworfene Idee verwürklicht werden foll. Was aber in der Ausführung durch Abweichung von ber Idee bes Runftlers ober von dem vorgesetten 3wede geschieht, läft fich nicht auf das Wiffen des Runftlers als Urfache guruckführen, also nicht bas Bofe, mas eine Abweichung von der göttlichen Idee und dem gottlichen 3mede ist 1)." Darnach konnte es scheinen, als ob nach der Auffassung des Thomas das Bose als etwas in der göttlichen Idee nicht Gesettes, als eine aus der freatürlichen Freiheit abzuleitende Abweichung von der Idee, ein baherrührender Gegensat zwischen der Idee und der Erscheinung betrachtet werden mußte. Dann würde nur die Erlösung als Handlung Gottes zur Aufhebung dieses aus dem Mißbrauche der freaturlichen Freiheit herrührenden Gegensages auf die göttliche Ursächlichkeit zurückzuführen Aber wenn wir das, was Thomas fagt, im Zusammenhange mit seinen so eben von und entwickelten Bebanken auffassen, wird sich doch ergeben, er kann der kreaturlichen Freiheit, der Würkung der causae secundae nicht soviel zuschreiben, daß die Bollziehung der göttlichen Idee badurch würklich in irgend einem Moment gehindert werden

<sup>1)</sup> Unde patet, quod malum, quod est deviatio a forma et a fine, non causatur a scientia Dei. In Sentent, lib. I. Distinct. 38. Quaest. I. Artic. I.

Nach feiner Betrachtungsweise ist boch julett auf fonnte. bie göttliche Caufalitat Alles zuruckzuführen und Alles erscheint nur als eine in der zeitlichen Entwickelung nothwendige Vermittelung fur die Würfung derfelben, auch bas Bose erscheint als etwas in bem Zusammenhange biefer Bermittelungen Nothwendiges, mas nur als Bofes in ber göttlichen Ibee nicht mitgefett ift. Ermagen wir ferner, daß nach der Lehre des Thomas Gottes Erkennen eins ift mit feinem Genn, feinem Wesen, fo folat baraus, daß bie Form, in der fich Alles in der Erscheinungswelt entwickelt, nothwendig der Art entspricht, wie Alles von Emigkeit her in dem mit dem göttlichen Senn identischen Erfennen gesetzt ift. Es bleibt hier fein Raum für die freatürliche Freiheit als mahre Caufalität. Confequent durchgeführt murde ein folder Sat einen pantheistischen Monismus erzeugt haben, ben er aber, Almarich von Bena bekampfend, meiden wollte. Wir brauchen uns in diefer hinsicht nicht bloß an den Commentar des Thomas über das Buch de causis zu halten, in Beziehung auf welchen man fagen konnte, daß er fich gang objektiv haltend vielmehr eine fremde Unschauungs weise als seine eigene entwickelt hatte. Auch wo er nur feine eigene Ideen darstellt, werden und folde Gedanken begegnen. "Gott - fagt er - erfennt Alles in fich felbft, fein Senn ift fein Erkennen, in der Form des Erkennens find alle Würkungen in der höchsten Ursache vorgebildet 1).

<sup>1)</sup> Quod ipsum esse causae agentis primae est ejus intelligere. Unde quicunque effectus praeexistunt in Deo, sicut in causa prima, necesse est, quod sint in ipso ejus intelligere et quod omnia in eo sint secundum modum intelligibilem. Nam omne, quod est in altero, est in eo secundum modum ejus in quo est. Summa P 1. Quaest. XIV Artic. V. Wett effentt Illes in se ipso, in

Gott würkt in Allem, doch in Jedem nach seiner eigenthümlichen Beschaffenheit <sup>1</sup>), daher würkt er in den natürlichen Dingen so, daß er ihnen die Kraft zur Thätigkeit mittheilt und ihre Natur zu einem solchen Thun bestimmt; in dem freien Willen aber würkt er auf solche Weise, daß er die Kraft zu handeln ihm mittheilt und unter Gottes Würksamfeit der freie Wille thätig ist <sup>2</sup>), aber doch die Bestimmung und der Zweck der Handlung in der Gewalt des freien Willens steht, daher bleibt diesem die Herschaft über seine Handlung, obgleich nicht so, wie bei der ersten Ursache," und durch diese letzte Bestimmung kann wieder dahin eingelenkt werden, daß doch Alles zuletzt auf die causa prima, die durch alle von ihr selbst gesetzte Vermittelungen hindurchwürkt, zurückgeführt wird <sup>3</sup>).

Wie fern Thomas davon ist, den freien Willen würtlich als selbstständige Causalität anzuerkennen, erhellt auch
aus der Urt, wie er die Einwendung zurückweiset, daß
durch seine Lehre der freie Wille aufgehoben werde. Er
sagt nämlich, Gott würke in dem freien Willen, wie es
dessen Natur erfordere, wenn er also auch den Willen des
Menschen zu einer andern Richtung umbildet, schafft er es
doch durch seine Allmacht, daß er das, wozu er umgebildet
wird, frei will 4), und so wird das Wesen des Zwanges

quantum essentia sua continet similitudinem aliorum ab ipso. Die scientia Dei non causa mali, sed boni, per quod cognoscitur malum. L. c. Artic. X.

<sup>1)</sup> Ita tamen, quod in unoquoque secundum ejus conditionem.

<sup>2)</sup> Ut virtutem agendi sibi ministret et ipso operante liberum arbitrium agat.

<sup>3)</sup> Sentent. lib. I. Distinct. 25. Quaest. 1. Artic. I.

<sup>4)</sup> Etiamsi voluntatem hominis in aliud mutet, nihilominus tamen

aufgehoben. Sonst wäre es ein Widerspruch, wenn er basjenige nicht wollte, wozu er umgebilbet wird 1).

Mir erkennen den Tiefs und Scharffinn des Raymund Lull in der Behandlung dieser Gegenstände, aber auch bei ihm zeigt es fich, bag er, indem er die Freiheit zu retten fucht, doch durch das monistische Interesse feiner Spekulation unwillführlich zur Läugnung derfelben hingetrieben wird. Auch er unterscheidet, wie Thomas Aguinas, einen zwiefachen Standpunkt für die Betrachtung der Dinge, wie Alles auf ewige Weise in Gott oder in der Idee, welche mit Gott eins ift, besteht und wie es sich in der zeitlichen Entwickelung darftellt. "Die Welt und ihre Theile waren von Ewiakeit her in der göttlichen Bernunft durch die Idee oder die Ideen, da die göttliche Vernunft von ihrem Wesen und dem Wesen ihrer Attribute nichts außer sich hervortreten läßt 2), wie das Siegel, das in Wachs abgedruckt wird, wie das Bild, das im Spiegel fich barftellt, an fich felbst daffelbe bleibt. Als Gott die Welt schuf, sette er in dem Schaffen doch vom Senn der Idee nichts außer sich, fonst mare die Idee dem Mandel unterworfen worden, nicht die emige geblieben, mas unmöglich ift, da Gott felbst die Aber Gott wollte, bag bas aus Richts ge-Idee ist 3). schaffen werde, mas er von Emiafeit her durch die Idec bei sich hatte 4), und wie er wollte, so konnte er es auch durch

hoc sua omnipotentia facit, ut illud, in quod mutatur, voluntarie velit.

<sup>1)</sup> Sentent, lib, I. Distinct. 25. Quaest, I. Artic. III.

<sup>2)</sup> Nihil extra mittente.

<sup>3)</sup> Idea esset alterata, et non aeterna, quod est impossibile, quum idea sit Deus.

<sup>4)</sup> Sed divina voluntas voluit, quod de nihilo esset creatum hec, quod ab aeterno habuit per ideam.

feine unendliche Macht. Bas auf ewige Weise in ihm ift, fonnte nicht in Quantitat, Beit, Bewegung übergeben 1). So muffen wir daher unterscheiden zwischen dem geschaffenen Dinge, als solchem, wie es in der Zeit fich entwickelt und erscheint, und wie es durch die gottliche Weisheit an und für fich von Ewigkeit her begriffen wird 2), und das, mas die göttliche Weisheit auf unmittelbare Beise begreift, ift Die Idee 3). Gottes schaffende und feine erhaltende Thatiafeit unterscheiden fich von einander nur wie unmittelbares und vermitteltes Burfen. Weil auf Gottes schaffende Thätiafeit, moge fie Alles auf unmittelbare Beife murken, wie bei der Schöpfung aus Richts, oder durch Rreaturen als seine Organe, auf gleiche Weise Alles guruckzuführen ift, so ift Schöpfung und Erhaltung durch Gott dasselbe4). Das Bermittelnde für die erhaltende Thätigkeit Gottes ift die anerschaffene den Dingen beiwohnende vis conservativa. welcher alles von außen Kommende nur zur Sülfe gereicht." Diese Unterscheidung zwischen der unmittelbaren und der mittelbaren Bürksamkeit Gottes gebraucht er für die Ent=

<sup>1)</sup> lleber Zeit und Raum erklärt er sich in bem liber contemplationis in Deum Vol. III. lib. IV. Distinct. 38. c. CCLXVII. T. X. f. 141. Wie die Zusammenschung von Materie und Form ben Körper bilbet, so bilben Potenz und Aktus die Zeit. Die Zeit ist bas Vermittelnbe zwischen dem potenziellen und dem aktuellen Seyn. Weil in Gott Alles actus ist, baher in ihm keine Zeit.

<sup>2)</sup> Ens creatum secundum hoc, quod est simpliciter per se und infosent simpliciter comprehensum ab aeterno per divinam sapientiam.

<sup>3)</sup> E. Quaestt. super lib. Sentent. I. Qu. XXVII. Opp. T. IV. f. 27.

<sup>4)</sup> Et quia creatio ita est per creare creaturam, quae conservat aliam creaturam, sicut est per creare illam creaturam conservatam, ergo sequitur quod creatio et conservatio sint idem. Qu. XXXVIII.

midelung der Pradestingtionelehre 1). "Der Pradestinirte ist der Idee nach Gott felbst, da die Idee und Gott dasfelbe find, diefe Pradestination ift baher eine untrugliche und unwandelbare. Insofern aber die Pradestination einen geschaffenen Menschen betrifft, ist sie eine neue. Und obgleich ber neue geschaffene Mensch seinem Wesen nach von bem Menschen der Idee nicht verschieden ist, so ist er boch von demselben verschieden, insofern der geschaffene Menfch in der Form der Quantitat, des Raumes und ber Beit ba ift und in diefer Begiehung ift bas Beil beffelben nichts Rothwendiges, benn Gott würft hier auf vermittelte Beife. Er hat den Petrus vermöge des Berdienstes feiner auten Werke vorherbestimmt, wie er durch Sonne und Keuer Barme giebt. Go ift es auch mit der Berdammnig bes Rubas, überall kommt es barauf an, bag man, um bie göttliche Ordnung und Gerechtigkeit nicht zu beeintrachtigen, die Mittelursachen beachte 2). Der menschliche Geift fann etwas in Frage stellen, etwas als möglich fich benfen, mas bei Gott gar nicht in Betracht fommen fann, wo bie Frage von felbst weafallt, weil sie etwas betrifft, was für bas göttliche Denken gar nicht gesetzt werben kann. Bas ber Mensch vom Standpunkte des bloß abstraften Denkens als möglich fest, ift etwas, das im Zusammenhange bes würklichen Dasenns gar nicht Raum finden fann 3)." In

<sup>1)</sup> S. Quaestt. super lib. Sentent. I. Qu. XXXIII.

<sup>2)</sup> So zu unterscheiben una praedestinatio, quae est Deus, et alia praedestinatio, quae est effectus, et in novo subjecto sustentata et creata, et hoc sine mutatione divini intellectus, qui non mutatur per suum effectum, cum suus effectus non sit novus in quantum idea, sed est novus quoad scipsum, cum ex nihil de novo sit productus.

<sup>3)</sup> Quod Deus non possit damnare Petrum, nec salvare Judam, et

seinem Werke von der contemplatio in Deum 1) sucht er zu beweisen, daß weder die Prädestination noch das praeseire von Seiten Gottes etwas Zwingendes fen, mas ben abttlichen Gigenschaften, der Weisheit, Gerechtigkeit u. f. w. widerstreiten murde. "Wie die Palme durch den Natur= lauf Datteln und der Apfelbaum Mepfel hervorbringt, fo merden durch den freien Willen, das ungehemmte Bermogen und das Verdienst in dem Ginen, Petrus, die guten, in bem Undern, Wilhelm, die bofen Werke hervorgebracht. Sowie dies dort durch den Naturlauf in der Verschiedenheit beiber Bäume, so ist es durch einen Naturlauf von andrer Mrt in ber Berichiedenheit beider Menschen vermittelt 2). Wenn aber in Beziehung auf die beiden Baume die Natur jeden nach seiner Eigenthümlichkeit zwingt (constringit). Berschiedenes hervorzubringen, so ist hingegen bei dem Menschen feine Naturnothwendiafeit, welche ihn zwingt, aute oder bofe Werke zu vollbringen, weil die Natur hier ben freien Willen aufnimmt." Immer kommt er darauf gurud, daß die Bradeftination die Mittelursachen nicht ausschließe, es sen eine migverstandene Berehrung der gott= lichen Weisheit, welche die Menschen der Prädestination zuviel zuschreiben laffe 3). Wenn die migverstandene Prä-

tale non posse non est ens reale, sed intentionale in humano intellectu, cum Deus sicut non diligit salvare Judam et damnare Petrum, sic non intelligit damnare Petrum et salvare Judam. Quaest. XXXVI.

<sup>1)</sup> Vol. III. lib, IV Distinct. 38. c. CCLXV. T. X. f. 135.

<sup>2)</sup> In anima rationali formantur diversa opera secundum formam, qua recipiuntur qualitates praedictae, quae formantur accidentaliter ad bona opera vel ad mala ratione accidentium separabilium, quae eveniunt iis.

<sup>3)</sup> Ratio, quare homo dat praedestinationi majorem vim et potesta-

destinationslehre ben Menschen in der Ausübung des Guten und in der Meidung des Bofen trage macht, ift es beffer. baß er fich gar nicht damit beschäftige 1). "Wie wenn Einer einen verfaulten Samen aussat, ohne es zu miffen. und er halt ben Samen fur einen fruchtbringenden, mas er boch nicht ift, halt baher für möglich, was es in ber That nicht ist 2), so wissen die Beiden, von denen der Gine jum Beile, der Andere zur Berdammniß vorherbestimmt ift. nicht, wozu sie vorherbestimmt find, und deshalb glauben Beide Seligkeit und Verdammniß in ihrer Gewalt zu haben und weil sie dies für möglich halten, daher ift in ihnen der ungezwungene freie Wille. Wie wenn ber Gaemann meint, daß aus dem verdorbenen Samen Weiten machsen merde, und es wird aber nur bas wurflich, mas in dem Samen vorherbestimmt ift, so gelangen Veter und Wilhelm vermit= telft beffen, mas fie murklich thun, zu dem, mozu fie vorherbestimmt worden, obgleich fie meinen, daß ihnen potentialiter möglich sen, was ihnen potentialiter und actualiter unmöglich ist." Er bemerkt felbst, welche praktisch nach: theilige Folgerungen aus diesem Beispiele konnten abgeleitet werden, rechtfertiat fich aber damit, daß das Intereffe für die Wahrheit ihn so zu schreiben nöthige 3). "Alle Werke,

tem, quam ipsa habeat, est, quia facit honorem et reverentiam tuae perfectae sapientiae imaginando, omnia, quae fuerunt et sunt et erunt, oportere esse, sicut ab ipsa sciuntur.

Quo plus cognitio praedestinationis intrat in memoriam et intellectum hominis, eo'plus debilitatur voluntas, eo quod praedestinatio sit nimis grave onus memoriae et intellectui et per debilitatem voluntatis fit homo piger in faciendo bonum et evitando malum.

<sup>2)</sup> fol. 142.

<sup>3)</sup> Quia istud exemplum dat periculosam significationem, id hoc,

welche Beter und Wilhelm thun und die Beife, wie fie biefelben thun, find ihnen vorherbestimmt und fie werden boch von ihnen mit freiem Willen ohne irgend einen Zwang vollbracht. In Beziehung auf die Menschen, gleichwie in ber Natur, geschieht Alles nach ber göttlichen Pradestina: tion, aber bei ben Naturwesen fann, weil fein freier Bille, auch fein Berdienst oder feine Schuld ba fenn. Wenn ber pradestinirte Petrus etwas Boses und der praescitus Wilhelm etwas Gutes thut, so ift fur den menschlichen Beift das Gute ein Merkmal ber Pradestination gur Geligkeit, bas Bose ein Zeichen der Prädestination zur Berdammniß, aber deshalb ist doch feine Veränderung in dem göttlichen Rathschlusse anzunehmen 1). Daher entsteht bann ber Irrthum. wenn der menschliche Geist nach diesem täuschenden Somptome in der zeitlichen Erscheinung über die Prädestination urtheilt 2), keine Rücksicht nimmt auf bas Wesen ber zeitlichen Entwickelung, den Gegensatz zwischen Potenz und Aftus, die Schranke der menschlichen Bernunft, welche die Prädestination nicht auf so vollkommene Beise, wie sie in der göttlichen Weisheit gefest ift, begreifen fann 3). Eine folche absolute Erfenntniß von der Pradestination murde aber auch das Wefen des menschlichen ethischen Stand-

quod possit plus nocere, quam prodesse, propterea non libenter ponitur et scribitur a nobis.

<sup>1)</sup> Quia in te, Domine, non est defectus, ideo salvatio et damnatio non est alterabilis in eis, sed solum in operibus ipsorum.

<sup>2)</sup> Quando figura actualis repraesentat falsitatem, sicut speculum falso repraesentat falsam figuram.

<sup>3)</sup> Unde hace falsa figura praedestinationis formatur ratione temporis, quod est inter actum et potentiam et ratione defectus humani intellectus, qui non potest ita perfecte percipere praedestinationem, sicut tua sapientia eam scit. f. 143.

punktes aufheben, von einer Wahlfreiheit bes Willens, non Schuld und Verdienst könnte dann nicht mehr die Rede fenn 1). Das rein-menschliche Bandeln fann aber nur von bem Standpunkte jener Ungewißheit in Beziehung auf die Pradeffination, ob Giner gur Geligkeit oder Unfeligkeit prabestinirt fen, stattfinden. Sowie nun der Landmann, welcher erkennt, daß die Mehre der Voteng nach im Samenkorne fen. nach dem Maage feiner Erfenntnig das Samenforn ausstreuen muß, ohngeachtet seiner Unwissenheit über den Erfolg, fo verhalt es fich mit der Bollbringung des Onten als dem Bermittelnden gur Erlangung der Seligfeit, und Die Unwissenheit in Begiehung auf den göttlichen Rathschluß fann bem Menschen nicht zur Entschuldigung gereichen 2). Nehmen wir an, daß dem Petrus etwas Gutes, dem Dilhelm etwas Böses sich vorzubilden und zu wollen prädestinirt sen, so muffen wir nun sagen, daß, che sie dieses fich vorbildeten oder wollten, Beide den freien Willen hatten Gutes und Boses sich vorzubilden und zu wollen. bem der Entschluß frei gefaßt worden, kommt er eben so frei zur Ausführung 3). Sie handeln frei, weil Jeder von ihnen inne wird, daß er auch das Entgegengesetzte thun fonnte, wenn er wollte. Wenngleich es pradestinirt ift, daß Diefer Jenen töbten foll, so handelt er boch durchaus frei.

<sup>1)</sup> Si noster intellectus ita bene id, quod homini est praedestinatum, sciret sicut tua sapientia, non fieret homini falsa figura in praedestinatione, neque haberet homo liberam voluntatem, nec obligationem nec meritum in suis operibus.

Et non excusat cum ignorantia, quam habet de salvatione vel damnatione, quam seit tua gloriosa essentia divina. c. CCLXVIII. f. 145.

<sup>3)</sup> Voluntas venit libere ad potentiam motivam, quin sit constricta per praedestinationem.

So, wenn er feine Ablicht nicht ausführen fann, ber Pfeil verfehlt, ist auch dies vorherbestimmt. Doch mit einem folden Vorsate ift auch die Schuld vorhanden, wenngleich das finnliche Bermögen den Vorsatz nicht zur Ausführung bringen kann." Aber es erhellt leicht, wie wenig das Beispiel bazu gebraucht werden fonnte, um, wie Lull meint, dadurch zu beweisen, daß die Prädestination überhaupt nichts 3wingendes, den freien Willen Aufhebendes fen; benn die Prädestination bezieht sich ja nicht bloß auf die äußerliche Sandlung, sondern auch auf die innere Willensbestimmung 1). Uebrigens spricht er die Ueberzeugung aus, wie fehr in diefer Lehre die discursive Entwickelung der Anschauung nachstehe 2). Und so schließt er auch diese ganze Auseinandersetzung, damit sich entschuldigend, quod noster intellectus ipsam melius intelligat, quam nostra sensualitas potuerit scribere.

Von der Theologie gehen wir zur Anthropologie über so daß wir die Fortbildung der Lehre vom Urstande des Menschen, von dem Sündenfalle und dessen Folgen gesnauer betrachten.

In der Anthropologie muffen wir den Faden der Entwickelung aus den früheren Perioden in diese hinübersleiten, um ihre Geschichte recht verstehen zu können. Bon

<sup>1)</sup> Quia motiva intellectualis est prior sensuali, est meritum in intellectuali, et licet sensualis non occidat Joannem, intellectualis jam est in peccato et culpa, eo quod, quia praedestinatio cam constringat, se obligat ad peccatum per liberam voluntatem, quia, si praedestinatio cam obligaret et constringeret, tunc eam obligaret ad nolendum occidere Joannem eo quod sit praedestinatum Guilelmo, non occidere eum. f. 147.

<sup>2)</sup> Quia ista res in verbo et in scriptura non potest ita bene manifestari, sicut est in intellectu. f. 136.

wichtigen Folgen waren in dieser hinsicht die unter ben velagianischen Streitigkeiten hervorgetretenen Begenfage. welche sich nicht bloß auf den gegenwärtigen Zustand ber menschlichen Ratur, die Anerkennung oder Laugnung ihrer Erlösungsbedürftigfeit, sondern auch auf bas Berhältnig ber menschlichen Ratur und des geschaffenen Beistes an fich ju Gott, die Anerkennung ober Längnung einer fittlichen Autonomie der menschlichen Natur bezogen. Wie Augustin die Unterscheidung des Natürlichen und Uebernatürlichen nicht bloß auf den Zustand des gefallenen Menschen, sondern ichon auf ben Urstand angewandt hatte, wie er von der Boraussehung ausgegangen war, daß der Mensch von Anfang an der Gemeinschaft mit Gott bedurfte, um zur Bermurklichung ber Gottahnlichkeit, für welche feine Ratur bestimmt mar, ju gelangen, baher er in diesem Sinne von dem Begriffe der gratia audy schon für ben Urstand Gebrauch machte: so ning eine folche Betrachtungsweise in die Theologie dieser Veriode über.

Anselm bekämpft 1) die pelagianische Definition von dem freien Willen als dem Vermögen der Wahl zwischen dem Guten und Bösen. "Die Fähigkeit, auch das Zweite thun zu können, — meint er — kann unmöglich eines der nothwendigen Merkmale dieses Begriffs seyn; denn eine solche Definition muß, wenn auch Verschiedenheiten in der Anwendung hinzukommen, doch in gewissem Maaße auf alle die Gegenstände, denen das durch diesen Begriff Bezeichnete beizuslegen ist, sich anwenden lassen. Nun paßt aber dieses Merkmal nicht auf Diesenigen, denen wir die Freiheit im höchsten Sinne zuschreiben müssen, nicht auf Gott und die seligen Geister. Und je mehr Einer in seiner sittlichen Entwickelung

<sup>1)</sup> In seinem Dialog de libero arbitrio.

geförbert wird, besto ferner wird ihm jene Möglichkeit gerückt. Das, mas hinzukommend die Freiheit mindert und deffen Mangel fie größer werden lagt, kann also unmöglich ein nothwendiges Merkmal dieses Begriffs bilden 1)." Go führt Unselm den formellen Begriff der Freiheit auf einen materiellen, den negativen auf einen positiven gurud. Die Gunde fett nach feiner Meinung eine ursprüngliche Freiheit, als bas Vermögen der Selbstbestimmung im Guten, voraus. hier kommt aber noch ein eigenthümliches mit jenem vorhin erwähnten Punkte zusammenhangendes Merkmal hinzu, die Unwendung des Begriffs von der gratia auch auf den Urstand. Um so eine Autonomie der menschlichen Natur von Unfang an zurückzuweisen, definirt er den freien Willen als bas Bermögen, die empfangene Richtung des Willens jum Guten um feiner felbst millen zu bemahren, indem er das Empfangenhaben betont 2). Jene Bestimmung "um feiner felbst willen" ist ihm auch ein wichtiges Moment, von dem Gefichtspunkte aus, daß die Liebe des Guten, als Gelbstzweck, dem Sittlichen die mahre Bedeutung gebe. Diefelbe Definition ift nach seiner Lehre also auch auf die Engel anzuwenden. Auch diese waren in dem Gnadenstande erschaffen und es hing von ihrem freien Willen nur dies ab, in der Gemeinschaft mit Gott zu verharren, und was ihnen durch die Gnade verliehen worden, zu be-Die Gunde des Satans bestand aber in einer wahren. angemaßten Autonomie, darin, daß er nicht in die von Gott bestimmte Ordnung sich ergeben, sondern durch feinen eis

<sup>1)</sup> Potestas peccandi, quae addita voluntati, minuit ejus libertatem, et si dematur, auget, nec libertas est nec pars libertatis. In seinem Dialog de libero arbitrio c. I.

<sup>2)</sup> Ad servandam acceptam rectitudinem voluntatis propter seipsam.

genen Willen ber Gottahnlichkeit fich bemachtigen wollte 1). Dadurch, daß die guten Engel diefer Berfuchung widerstanden, erlangten sie bas, mas ber Satan auf unordents liche Weise erstrebte, und es wurde ihnen die Beharrlichkeit in dem ursprunglich ihnen mitgetheilten Guten zu Theil. Es sollte dies durch ihr meritum bedingt senn 2). Robert Pullein erkennt bei dem ersten Menschen die Nothwendigkeit der gratia cooperans, ohne die er nichts Gutes zu thun vermochte 3). Wir sehen bei ihm genauer bestimmt, was Anselm noch unbestimmt gelassen hatte. "Die Engel befanden fich ursprünglich auf dem Standpunkte des Glaubens, - lehrt er - burch bas Beharren im Guten mar es bedingt, daß fie zur Unschauung Gottes und dadurch zur Unwandelbarfeit im Guten gelangten 4)." Wir werden, wenn wir den Zusammenhang der Lehren dieser Theologen genauer betrachten, nicht verkennen konnen, daß eine zwiefache Unwendung des Begriffs von der gratia bei ihnen zum Grunde liegt. Die vernunftige Rreatur fteht in gleicher Abhängigfeit von Gott wie alle andere Geschöpfe; sie bebarf feiner allgemeinen Mitwürkung, ohne welche auch die

<sup>1)</sup> Plus aliquid, quam acceperat, inordinate volendo voluit inordinate similis esse Deo. S. bie Schrift de casu Diaboli.

<sup>2)</sup> Anselm erklärt selbst seine Unwissenheit in Beziehung auf bieses Höhere, was der Satan auf eigenwillige Weise erlangen wollte, und was sie durch demüthige Ergebung in den göttlichen Willen sich erwarben. Die Worte des Magister: Quid illud suerit von video, sed quiequid suerit, susseit seire, quia suit aliquid, ad quod crescere potuerunt, quod non acceperunt, quando creati sunt, ut ad illud suo merito prosecrent. c. VI.

<sup>3)</sup> Primus homo hac vi floruit, pronus velle hona et quae voluerit nullo obnitente relinquens infecta, talis ex creationis natura, ita tamen, ut nihil queat absque cooperante gratia. P. H. c. IV.

<sup>4)</sup> Lib. II, c, V.

ursprünglich den Geschöpfen eingepflanzten Rräfte nicht fortbestehen und murkfam fenn konnen. Davon ist aber noch zu unterscheiben eine zu den ursprünglichen Rraften hinzufommende und durch die Anwendung derfelben bedingte neue Mittheilung Gottes an die vernünftige Kreatur, beren fie, um zum Ziele ihrer Bestimmung zu gelangen, bedarf. Diese schon bisher den dogmatischen Systemen zum Grunde liegende Unterscheidung mußte daher, einmal flar ausgesprochen, Geltung erlangen. Dies ift durch hugo a S. Victore geschehen. Er unterscheidet nämlich die Gnade im weiteren Sinne, als Bezeichnung des allgemeinen göttlichen Ginflusses (concursus), von dem alles freatürliche Handeln immer abhängig bleibt, ohne welche die der vernünftigen Rreatur ursprünglich mitgetheilten Rrafte nicht würksam senn konnen, und die Gnade im engeren Sinne, etwas durch eine neue gottliche Mittheilung ju jenen ursprünglichen Rraften ber Natur hinzukommendes, wodurch fie gesteigert werden. Es entstand nun nach dieser einmal ausgesprochenen Unterscheidung die Frage: wozu reichte für den Urstand iene gratia in dem allgemeineren Sinne hin und wozu bedurfte er aber jener gratia im engeren Sinne? Hugo antwors tet 1): "Das Erste reichte dazu hin, daß der Mensch mit seinem freien Willen von dem Standpunkte, auf welchen er burch die ursprüngliche Ausstattung feiner Natur gestellt worden, nicht abfiel. Aber zur Vollbringung des Guten und zu einer fortschreitenden Entwickelung konnte er ohne eine neu hinzukommende Gnade 2) nicht gelangen. 23or der Sünde vermochte der Mensch vermöge des freien Willens

<sup>1)</sup> Summa Sentent. Tract. III. c. VII.

<sup>2)</sup> Sine apposita gratia.

und jenes allgemeinen Gnabenbeiftandes bas Bofe zu meiden, aber er bedurfte der gratia cooperans gur Bollbringung des Guten. Nach dem Kalle aber bedarf er nicht allein ber gratia cooperans, sondern auch ber gratia operans." Petrus Combardus fchreibt dem ersten Menschen zu einen burchaus unverdorbenen freien Willen und die Reinheit und Lebendiakeit aller natürlichen Seelenkrafte 1). Dieser freie Wille will das Gute, aber auf eine schwache Weise, wenn nicht bie Bulfe der Gnade hinzukommt, durch welche erft bas efficaciter velle ihm mitgetheilt wird. Peter von Poitiers 2) bezieht bas Bild Gottes auf die bem Menschen burch bie Schöpfung mitgetheilten geistigen Rrafte, burch beren Unwendung er zur Berwürklichung der Aehnlichkeit mit Gott gelangen konnte. Damit bies geschehe, muffen aber, wie er meint, zu den bonis naturalibus die bona gratuita hinzufommen 3); er ist zur Aehnlichkeit mit Gott geschaffen, insofern feine geistige Ratur barauf angelegt murbe, baß er iene höheren Guter aufzunehmen und die daraus hervorgehenden Tugenden in sich auszubilden fähig fenn follte 1).

<sup>1)</sup> Lib. II. Distinct, 24: Libertas arbitrii ab omni labe et corruptela immunis atque voluntatis rectitudo et omnium naturalium potentiarum animae sinceritas atque vivacitas.

<sup>2)</sup> P II. c. IX. Sentent.

<sup>1)</sup> Auch ber mostische Theolog Abt Auprecht von Deut (Tuitiensis) zeugt von dieser durch die spekulativen Theologen weiter ausgebildeten Unterscheidung als einer in dem allgemeinen kirchlichen Bewustsepn gegründeten, indem er sagt: Cum creasset Deus ad imaginem suam hominem, coepit illum informare ad similitudinem suam. Non enim creando, sed informando perducit Deus hominem ad similitudinem suam. De victoria verbi Dei lib. II. c. VII.

<sup>2)</sup> Ad habilitatem suscipiendi bona gratuita, quia factus est aptus suscipere virtutes, non tamen statim habuit.

Er unterscheibet in bem Urstande zwei Standpunkte, ben vor und ben nach Ertheilung ber Gnabe 1).

Diese Unterscheidung des Natürlichen und Uebernatürs lichen schon in Beziehung auf den Urstand hatte nun zwar die vortheilhafte Folge, daß dadurch das supranaturas listische Element der Glaubenslehre und der Gegensat gegen den Pelagianismus tiefer begründet murde; aber es fonnte auch eine bem Wesen bes Christenthums widerstreis tende Trennung bes Göttlichen und Menschlichen baburch befördert werden und darin ihren Unschließungspunkt finden, als ob das mahrhaft Menschliche außerhalb der Gemeinschaft mit Gott bestehen konnte, bas Gottliche, Uebernaturs liche erst von außen her als etwas nicht zur Berwürklichung des Wesens der menschlichen Natur Gehöriges hinzukame, und unter diefer Voraussetzung konnte die Erlösung nicht in ihrem rechten Verhältniffe zur menschlichen Natur als ihre Wiederherstellung aufgefaßt werben. Wichtig war dies auch für die Sittenlehre, indem dies dazu führte, das Göttliche nicht als die Verklärung des Menschlichen und Verwürklichung alles in ber menschlichen Natur ursprünglich Angelegten, sonbern als das Uebermenschliche, aufzufassen. Eine falsche Richtung des ethischen Elements, die wir als eine aus früheren Jahrhunderten fortgepflanzte zu bemerken Gelegenheit hatten, wurde badurch unterstütt und fonnte wieder felbst zur Beforderung diefer Anschauungsweise gereichen. Wenn wir den mächtigen Ginfluß des Aristoteles, in dessen Ethik diese dem Standpunkte der alten Welt angehörende Trennung des Reinmenschlichen und des Göttlichen vorherrscht, ermagen, werden wir und erflaren konnen, wie auch diefes

<sup>1)</sup> Duo status, unus, in quo non habuit gratiam, qua posset proficere, et alius, qui habuit gratiam, qua potuit proficere.

barauf einwürken mußte. Wir haben diesen Zusammenhang hier im Boraus bemerken wollen, um bei den nachfolgenden einzelnen Entwickelungen ihn voraussetzen und uns darauf beziehen zu können.

Der Abt Peter de la Celle, später Bischof von Chartres, glaubte schon sich gegen eine solche Auffassung nachdrücklich erklären zu müssen <sup>1</sup>). Er äußert sein Befremden darüber, daß er hätte hören müssen, was er nicht einmal sich träumen gestassen haben möchte, daß die Aehnlichkeit mit Gott eine zufällige Gabe sen, da dies doch als etwas wahrhaft Wesentliches anerkannt werden müsse. Es scheint ihm das wahre Wesen der menschlichen Natur ohne das göttliche Leben gar nicht gedacht werden zu können <sup>2</sup>). Wenn man auch sagt, es sen dies etwas Zufälliges, weil etwas Verlierbares, so würde daraus folgen, daß auch das Leben für uns etwas Zufälliges sen <sup>3</sup>).

Jene Trennung des Reinmenschlichen und des Göttlichen liegt der Auffassung des Urstandes bei Alexander von Hales du Grunde. In demselben erkennt er das Reinmenschliche (die pura naturalia) als das Ursprüngliche, das Göttliche betrachtet er als das erst später zur Berklärung des Reinmenschlichen Hinzugekommene. Die Ansicht nämlich, daß der Mensch zuerst in dem reinen sich selbst überlassenen Naturstande (in puris naturalibus) erschaffen worden, erklärt

<sup>1)</sup> Lib. III. ep. 4.

<sup>2)</sup> Quid igitur? Itane summa illa beatitudo et gloria saeculorum accidentalis erit, ut possit adesse et abesse praeter subjecti corruptionem?

<sup>3)</sup> Vera quoque virtus, vera bonitas, vera justitia, imo ipsa verius est Deus. Sine his igitur si fuerit anima, moritur, et dicis esse accidentalia dona?

<sup>4)</sup> P. I. Quaest. XCVI.

er für die vernunftgemäßere. Er unterscheidet hier zwei Entwickelungestufen. Es biente zur Berherrlichung der gottlichen Majestat, daß die Ratur querft in ihrer Entwickelung aus fich felbst hervortreten und dann erst die höhere Bildung (informatio) durch die Gnade ihr mitgetheilt werden follte, um den Menschen zum Bewuftseyn von dem, mas bie Gnade als Geschenk Gottes sen, ju führen, bas, mas von dieser herrührt, das Uebernatürliche, von dem bloß Natürlichen ihn unterscheiden zu lehren. Es offenbart fich bie göttliche Weisheit in der Art, wie der Mensch durch manche Stufen ber Entwickelung hindurch ber Bollendung entgegengeführt wird. Die Bute Bottes leuchtet barin hervor, daß Gott in feiner Gelbstmittheilung an den Menschen ihm nicht blok einzelne Bürkungen des Guten mittheilt, sondern auch die Kähigkeit, auf gewisse Weise selbitständig mitzuwürken. (Das göttliche Leben als etwas Selbstständiges, die Eigenthümlichkeit Beseelendes.) Die Theologen bes dreizehnten Jahrhunderts machen nämlich in dem Begriff ber gratia die wichtige Unterscheidung zwischen vereinzelten Bürfungen bes Göttlichen, Uebernatürlichen, vereinzelten Regungen bes höheren Lebens, einzelnen höheren Gaben und dem göttlichen Leben als Verklarungsprincip der ganzen Eigenthümlichkeit, worans ein neuer Charakter hervorgeht, die ganze von einem göttlichen Leben durchdrungene Gigenthumlichkeit, die Unterscheidung zwischen einer gratia gratis data und einer gratum faciens (einer folchen, welche ben Menschen erst zu einem Gott wohlgefälligen macht). vollkommene Mittheilung Gottes sollte also burch ben guten Gebrauch der Natur bedingt fenn. Es ift ein allgemeines Geset, daß in der Natur eine gewisse Vorbereitung und Empfänglichkeit für die Mittheilung der Gnade erfordert

wird 1). Deshalb murbe die Gnade dem Menschen nicht anerschaffen, sondern vorbehalten, bis er durch den Bebrauch ber Bernunft fich fur die Aufnahme berfelben auf gemiffe Beise tuchtig gemacht hatte 2). Ein Berdienst im strengen Sinne bes Wortes, vermöge beffen etwas als Schulbigfeit gefordert werden fann, ein meritum de condigno, fann hier allerdings nicht stattfinden, wie bies aus bem ungbägugten Berhältnisse zwischen bem Göttlichen und bem Natürlichen hervorgeht; aber wohl ein meritum de congruo, congruit. id quod congruit, ein Jeίον πρέπον, was den Gesehen ber fittlichen Weltordnung gemäß ift, die Bedingung, unter ber Gott seine Gnade mitzutheilen angemeffen befunden hat. - So tritt schon hier bas Princip, baß bie Mittheilung ber Gnade immer durch die von dem freien Willen gemachte Unwendung bedingt fen, hervor. - Die reine Natur bildete noch feinen Begenfaß zu dem Göttlichen, es fehlte daffelbe nur noch zur Vollendung der Ratur, fie mar informis negative, nicht privative. Das Göttliche fand noch eine reine Stätte für feine Burffamfeit, es hatte noch feinen Gegenfat zu überwinden. Es bedurfte nur noch einer gratia informans, feiner gratia reformans. Was nun bie genquere Bestimmung bes Berhältniffes zwischen bem Standpunkte der pura naturalia und der gratia betrifft, so beschränkt Allexander von hales diefen ersten Standpunkt feineswegs bloß auf das ethische Gebiet. Das Reinmenschliche ift ihm keineswegs nur das Sittliche, denn er fest die Beziehung

<sup>1)</sup> Deus secundum legem communem requirit aliquam praeparationem et dispositionem ex parte naturae ad hoc, ut infundat alicui gratiam.

<sup>2)</sup> Deus liberalis salvo ordine sapientiae et justitiae.

ju Gott als eine ursprünglich in ber menschlichen Ratur angelegte voraus. Diefe, in dem Wefen der Rreatur als folde gegrundet, mußte in dem Menschen als rein bewußte fich offenbaren. Go mar die Liebe zu Gott, als dem höchsten Gute ber Geschöpfe, mit bem Buftande ber reinen Ratur nothwendig verbunden; aber doch unterscheidet er von dieser reinmenschlichen Tugend eine übermenschliche, doch scheint bem Reinmenschlichen bei ihm etwas Selbstisches beizuwohnen, mas erst durch ein höheres Princip beseitigt merden fonnte. Bon jener zu dem reinen Raturzustande gehörenden Liebe ju Gott, als dem höchsten Gute der Beschöpfe, unterscheidet Alexander einen höheren Standpunkt der Liebe, welche mit den natürlichen Neigungen in Widerspruch steht, ben Menschen antreibt, um Gottes willen zu thun, bas, wogegen die natürlichen Neigungen fich auflehnen, oder zu meiben, was Gegenstand ber natürlichen Liebe ist, wie bie Liebe zu Gott, welche die Feinde zu lieben, alles irdische But zu verachten bewegt: dies das Uebernatürliche der caritas. hier liegt alfo wieder die ethische Richtung zu Grunde, welche nicht die Aneignung bes Irdischen für bas Böttliche, sondern die Lossagung von dem Irdischen als die höchste Aufgabe sett, wie dies mit jener falschen Unterscheidung bes Göttlichen und bes Menschlichen zusammenhangt.

Nach der Lehre dieser Theologie soll alle Mittheilung Gottes an den Menschen durch ein gewisses Verhalten von seiner Seite bedingt seyn, ein gewisses meritum. Nun hangt es aber mit jener Ansicht von dem Verhältnisse des Menschlichen zu dem Göttlichen zusammen, daß die ewige Seligkeit als etwas die pura naturalia wie alles bloß Kreatürliche weit Ueberssteigendes betrachtet werden mußte, so daß keine Verhältnißs mäßigkeit hier stattsinden kann. Auf dem Standpunkte der pura

naturalia war baher kein meritum, wodurch ber Mensch sich jener Seligkeit würdig gemacht hätte, möglich. Es bedurfte einer übernatürlichen Vermittelung, um daß der Mensch für jenes übernatürliche ewige Leben tüchtig werden sollte 1). Dem Uebernatürlichen, Göttlichen entspricht nur das Uebernatürliche, Göttliche. Es sindet nur eine Verhältnismäßigskeit zwischen einem übernatürlichen göttlichen Leben, das dem Menschen schon hienieden mitgetheilt wird, und der ewigen Seligkeit, statt 2).

Bonaventura bestimmt den dem Menschen in der Schöpfung als Bild Gottes angewiesenen Platz gemäß seiner oben entswickeltent Lehre von dem Zwecke der Schöpfung <sup>3</sup>). Gott hat Alles geschaffen zu seiner Verherrlichung, als das größte Licht zu seiner Selbstoffenbarung, als die höchste Güte zu seiner Selbstmittheilung; es ist aber keine vollkommene Offenbarung, wenn nicht Einer da ist, der sie versteht, keine vollkommene Mittheilung der Güter, wenn nicht Einer da ist, der sie zu gebrauchen vermag. Weil alles Dies nur bei der vernünftigen Kreatur stattsindet, daher stehen die unvernünstigen Kreaturen in keiner unmittelbaren Beziehung zu Gott, sondern in einer durch die vernünstige Kreatur vermittelten <sup>4</sup>). Die vernünstige Kreatur aber, als dazu geschaffen, Gott zu preisen, zu erkennen und andere Dinge für den Gebrauch des gottergebenen Willens sich anzueignen, ist daher für eine

<sup>1)</sup> Ipsius gratuitae bonitatis influentia, per quam creatori ipsi creatura grata existat, jene gratia gratum faciens.

<sup>2)</sup> Impossibile, quod homo merendo ad illud summum bonum ascendat, nisi per aliquod adjutorium, quod sit ultra naturam.

<sup>3)</sup> Lib. II. Distinct. 16. Quaest. I.

<sup>4)</sup> Non habent ipsae creaturae irrationales immediate ad Deum ordinari, sed mediante creatura rationali.

unmittelbare Beziehung zu Gott geschaffen (nata est ordinari in Deum immediate). Bermoge biefer unmittelbaren Begiehung gut Gott ift fie gur Gemeinschaft mit Gott fahig und umgekehrt (ideo capax eius est vel e converso), und daher bestimmt. ihm ähnlich zu werden, und fie trägt von ihrem Ursprunge an das Licht des göttlichen Ungesichts in sich 1). Weil die vernünftige Rreatur auf gewisse Weise Alles ift und bie Bilder von Allem in sich zu fassen, Alles geistig in sich aufzunehmen, geschaffen ift, fo kann man fagen, daß, wie bas Universum Gott in einer finnlichen, fo bie vernünftige Rreatur ihn in einer geistigen Totalität darstellt 2). Indem auch Bonaventura jene Unterscheidung zwischen dem Bilbe Gottes und der Aehnlichkeit mit Gott aufnimmt, fest er bas Erste besonders in das Intellektuelle 3), das Zweite in das Gemuth oder Gefühl, die Willensrichtung, woraus die Liebe zu Gott, wodurch der Mensch ihm besonders ähnlich werde. hervorgehe 4). Der intellectus muß also bann durch ben affectus bestimmt werden. — Er erkennt zwar in der ursprünglichen reinen Ratur die Unlage gur Geligkeit 5), aber ale gur würklichen Befähigung für dieselbe erforderlich eine übernatürliche Bermittelung, ein dem Menschen mitgetheiltes über-

<sup>1)</sup> Propter hoc fert in se a sua origine lumen vultus divini.

<sup>2)</sup> Quia rationalis creatura et intellectus quodam modo est omnia, et omnia nata sunt ibi scribi et imprimi omniumque similitudines depingi, ideo, sicut totum universum repraesentat Deum in quadam totalitate sensibili, sic creatura rationalis eum repraesentat in quadam totalitate spirituali, nata alia in se spiritualiter continere.

<sup>3)</sup> Virtus cognitiva, potentia cognoscendi.

<sup>4)</sup> Virtus affectiva, potentia diligendi, qualitas in qua principaliter assimilatur anima Deo, est in voluntate sive affectione.

<sup>5)</sup> Die aptitudo.

natürliches Bermögen 1). Diese hier entwickelte Unterscheisdung des zwiefachen Begriffs von der gratia, der durch den Naturzusammenhang vermittelten Einwürkung Gottes und der übernatürlichen, durch welche die Natur mit neuen höheren Kräften ausgerüstet wird 2), der zwiefachen Liebe zu Gott, der im naturgemäßen Berhältnisse des Geschöpfs zu Gott als dem höchsten Gute und Ziel der Schöpfung gegründesten, und der übernatürlichen zur Bermittelung des übernatürlichen Ziels erforderlichen 3), diese Unterscheidung ging auch zu den nachfolgenden großen Lehrern über.

Was aber das Eigenthümliche der Lehre des Thomas im Verhältnisse zu der des Alexander von Hales ausmacht, und was für die allmählig entwickelte Verschiedenheit in der Theologie beider Mönchsorden ein wichtiges Moment bildet, das ist, daß der Erste in dem Urstande nicht zwei der Zeit nach von einander getrennte Standpunkte setzte, den ersten der sich selbst überlassenen pura naturalia, den zweiten, in welchem dem Menschen vermöge der treuen Anwendung der pura naturalia die gratia hinzugegeben wurde, sondern daß nach seiner Lehre beides, die reine sittliche Natur und das Uebers

<sup>1)</sup> Die dispositio sufficiens et propinqua, sufficiens ordo ad actum. Distinct. 19. Artic. III. Quaest. I.

<sup>2)</sup> Die Thomas Aquinas sich ausbrück, bas divinum adjutorium, sine quo nec lapis in esse conservaretur nec deorsum tenderet, similiter etiam nec humana natura sine eo vel consistere potest vel rectum motum voluntatis habere, und bas donum naturalibus superadditum.

<sup>3)</sup> In ben Worten bes Thomas bas Princip: Nulla creatura rationalis potest habere motum voluntatis ordinatum ad illam beatitudinem, nisi mota a supernaturali agente, b. i. auxilium gratiae. Die Unterscheibung zwischen bem naturaliter diligere Deum, in quantum est principium naturalis esse unb bie conversio ad Deum, in quantum est beatisicans per suae essentiae visionem.

natürliche ber Gnade, von Anfang an harmonisch mit einander verbunden mar und beides zusammenwürfen mußte, um die originalis justitia zu erzeugen, so daß hier nur eine Unterscheibung dem Begriffe nach angewandt werden konnte !). Welche Differeng dann andere Berschiedenheiten in der Lehre vom Berhältniffe bes freien Willens zur Gnade nach fich zog. feiner Summa 2) meint Thomas die Lehre von dem anerschaffenen Gnadenstande so beweisen zu können. Bu dem Buftande ber ursprünglichen Reinheit ober Gradheit, in welcher ber Mensch erschaffen worden 3), gehörte die Harmonie in der agnzen menfchlichen Ratur, daß ber Leib ber Geele, Die niederen Seelenfrafte ber Vernunft gehorchten, wie biefe Gott gehorsam war. Dies harmonische Verhältniß zwischen ber Vernunft und Gott ist nun der Grund aller andern Harmonie in der menschlichen Natur. Jene harmonie zwis schen dem Söheren und Niederen wurde aber durch die Sunde aufgelöst, sie war also nichts in dem Wefen der menschlichen Natur als solcher Gegründetes. Bon ber Burfung können wir auf die Ursache jurudschließen, daß also jenes harmonische Verhältniß zwischen der Vernunft und Gott von der dem Menschen verliehenen Gnade herrührte. In seinem Commentar über die Sentenzen 1) erklart er fich amar auch ebenso über den Streit amischen jenen beiden Unsichten, doch auf eine alles entscheidende Absprechen meis

<sup>1)</sup> Wie er selbst bied bezeichnet in lib. II. Sententiar. Distinct. 29. Quaest. I. Artic. II.: Secundum ordinem naturae status in naturalibus puris ad statum ejus in gratia comparatur et non secundum ordinem temporis.

<sup>2)</sup> P. I. Qu. XCV. Art. I.

<sup>3)</sup> Die rectitudo primi status nach Prebiger Gal. 7, 29.

<sup>4)</sup> In lib, II. Dist. 29. Qu. I. Art, II.

bende Weise, daß sich hier, wie in allen nur von dem Willen Gottes abhangenden Dingen, nichts mit gänzlicher Zuverssicht entscheiden lasse.). Er bestimmt als die wahrscheinslichste Meinung (probabilius) die, daß der Mensch in dem Zustande der reinen Natur erschaffen worden, und da das Borhandene nicht müßig seyn konnte, so wandte er sich von Ansang an zu Gott hin, und durch diese Richtung wurde er sogleich der Gnade theilhaft?). Unter den Einwendungen gegen diese Annahme führt Thomas die Stelle an, welche auch in neuerer Zeit als Beweis von der in dem ersten Menschen vorhandenen Anlage zur Sünde angeführt worden, 1. Korinth. 15, 45°), und er antwortet darauf, es beziehe sich dies auf die Beschaffenheit des Leibes, nicht die der Seele 4).

Wie schon Augustin den Einfluß der ersten Sünde nach seinem philosophischen Realismus sich erklärt hatte, so folgten ihm die Vertreter dieser philosophischen Richtung im zwölsten Jahrhundert darin nach. Es ist die Lehre Anselm's von Canterbury, daß, wie die ganze menschliche Natur nur noch in diesem einen Exemplare ausgeprägt und entshalten war, in ihm daher die ganze Menschheit verderbt

Quae harum opinionum verior sit, multum efficaci ratione probari non potest, sicut nec aliquid corum, quae ex voluntate Dei sola pendent.

Cum homo creatus fuerit in naturalibus integris, quae otiosa esse non poterant, in primo instanti creationis ad Deum conversus, gratiam consecutus.

<sup>3)</sup> Sed vivificatio spiritus est per gratiam, ergo hoc est proprium Christi, quod suerit factus in gratia.

<sup>4)</sup> Non ergo in verbis Apostoli habetur, quod Adam non fuit spiritualis secundum animam, sed quod non fuit spiritualis secundum corpus.

wurde und das Verderben von ihm auf seine Nachkommen überging, sowie, wenn er dem göttlichen Willen gehorsam geblieben wäre, die sittliche Beschaffenheit auf Alle würde übergegangen seyn '). Er unterscheidet daher das peccatum naturale von dem personale, jenes nicht so genannt, als ob es in dem Wesen der Natur gegründet wäre, sondern weil es wegen der Verderbniß der Natur mit derselben anz genommen wird '). Besonders trat diese Verbindung der Begriffe in dem Werke hervor, welches der Mann, von dessen Entwickelungsgang aus einem Philosophen zum Theoslogen wir oben gesprochen haben, Odo von Tournay, über diese Lehre geschrieben hat ').

In der Anthropologie Abälard's finden wir den nicht ausgeglichenen Widerstreit zwischen einander entgegenstehens den Elementen, den wir überall in seiner Theologie wahrsnehmen, den Widerstreit zwischen seiner subjektiven Geistessrichtung, wie sie sich aus ihm selbst entwickelt hatte, und der Macht der von außen her auf ihn eindringenden Kirchenslehre. Was er in seinen Werken über die Theologie 4), in seinem Soito te ipsum und in seinem Commentar über den Römerbrief über diese Lehre hin und wieder gesagt hat, läßt sich gewiß nicht zu einem consequent zusammenhangenden System verbinden, und er selbst mußte gezwungene Ausstunftsmittel, welche den denkenden Geist unmöglich befriesdigen konnten, anwenden, um solche Widersprüche, die er

<sup>1)</sup> Humana natura, quae sic erat in Adam tota, ut nihil de illa extra illum esset.

<sup>2)</sup> Quoniam propter ejus corruptionem cum illa assumitur.

<sup>3)</sup> De peccato originali libri tres.

<sup>4)</sup> In bem von Prof. Rheinwald herausgegebenen Sefte ber Borlesungen wird biese Lehre gar nicht berührt.

fich nicht verbergen konnte, ju beseitigen. In bem buch stäblichen Berftandniffe ber in ber Genefis ergahlten Thatfache fam er mit Augustin und Pelagius überein; in ber vereinzelnden empirischen und verständigen Auffaffung, ber er folgte, erkennen wir aber mehr den Beist des Belaqius. als den des Augustinus. Bon diesem Gesichtspunkte aus konnte es ihm als feine fo schwere Schuld erscheinen, bag der erste in sittlichen Rampfen noch ungeübte Mensch, bem Reize ber Sinnenluft, ber an und fur fich etwas Unschulbiges war, unterliegend, zur Uebertretung bes göttlichen Gebots bei ber ersten ihm vorgelegten Probe fich verleiten ließ. Und je mehr er geneigt mar, die innere Bedeutung dieser That zu verkleinern, besto mehr sträubte fich feine Bernunft bagegen, fo große und allgemeine Folgen bavon abzuleiten, daß alle Menschen daburch ber Berdammniß follten anheimgefallen fenn 1). Wenn er von dem Grundfate ausging, daß die wenigstens aus unverschuldeter Unwissenheit begangene Verletung bes gottlichen Gesetze nicht als Gunbe zugerechnet werden fonne, wenn er ben Wegen. fat zwischen Bernunft und Sinnlichkeit als etwas zu bem Drganismus ber menschlichen Ratur nothwendig Behöriges, den Rampf als etwas zur Bermurklichung der Tugend Er: forderliches betrachtete: fo flossen, wie leicht erhellt, aus biesen Prämiffen folde Folgerungen, die zu einer gang ans bern Auffaffung bes Urstandes und der ersten Gunde, als die augustinische und die kirchliche, hinführen mußten. Daher

<sup>1)</sup> Unum delictum nec magnum aliorum comparatione in cp. ad Roman. lib. II. p. 588. Quantum sit crudele et summae bonitati Dei incongruum, qui salvare magis quam perdere animas desiderat, ut pro peccato parentis filium damnet, quem pro ejus nuinime justitia salvaret.

war er auch geneigt die Stelle Rom. 5, 12, bas in quo, welches man nach Augustin von einer Uebertragung ber Schuld Abam's auf alle seine Rachkommen zu erklaren pflegte, anders zu beuten, fie nur darauf zu beziehen, daß die Strafe ber Gunde Adam's auf fie übergegangen fen 1), und er nimmt feine Zuflucht zu einer metonymischen Anwendung bes Beariffe von der Gunde, so daß nur Strafe der Gunde darunter zu verstehen fen 2). Aber von der andern Seite mar er durch die Macht der Kirchenlehre gebunden; von der Unnahme, daß Alle jenen von Abam auf Alle übergegangenen Strafen unterworfen blieben, fonnte er fich doch nicht loss machen und freilich hatte er, um fich davon loszusagen, in eine gang andere Stellung zu der Rirchenlehre feiner Zeit eintreten und eine weit durchgreifendere Anwendung von ben durch ihn ausgesprochenen Gedanken machen muffen. Da er nun aber jene Bestimmungen der Kirchenlehre vesthalten wollte, ohne die gewöhnliche Lehre von Erbschuld und Erbfunde fich recht anzueignen 3), so mußte von feinem Standpunkte aus, der ihn den verborgenen Zusammenhang zwischen der Entwickelung des ganzen Geschlechts und der Urfünde nicht anerkennen ließ, Gott besto mehr als ein willführlich, ungerecht handelnder erscheinen. wurde er von einem rationalistischen Standpunkte zu dem schroffsten Supranaturalismus hingetrieben, dazu, daß er fich auf einen unbeschränkten Willen des Schöpfers berief, der seine Geschöpfe behandeln könne, wie er wolle. Er

<sup>1)</sup> Poenam peccati incurrerunt in ep. ad Roman, lib. II. p. 586.

<sup>2)</sup> L. c. p. 591.

<sup>3)</sup> So fagt er, baß bie Rinber in Abam gefündigt, sep uneigentlich gu verfteben, wie wenn man in einem uneigentlichen Sinne sage, baß ein Tyraun noch fortlebe in seinen Kindern. L. c. p. 597.

meint, die ohne ihre eigene Schuld Bestraften konnten eben fo wenig murren, ale die Thiere, die Gott gum Dienste der Menschen bestimmmt habe, mit Gott rechten durften. Er geht fo weit, daß er den Unterschied zwischen dem Bofen und Guten nur von dem göttlichen Willen abhangen läßt 1); eine Borftellung, die, wie erhellt, seiner oben entwickelten Lehre von der göttlichen Allmacht schlechthin widerspricht. Doch lenkt er wieder ein und sucht, freilich auf eine höchst unbefriedigende Weise, auch die Gute Gottes bei diefer Sans belnsweise zu rechtfertigen. Die nur um der erften Gunde willen leidenden Kinder, welche von der Taufe ausgeschlossen blieben, follten nur auf die verhaltnigmäßig mildefte Weife bestraft werden, indem sie nie zur Anschauung Gottes gelanaten. Und Gott follte es fo fügen, daß nur biejenigen Rinder von diesem Loose betroffen murden und ungetauft sturben, welche, wenn sie langer gelebt hatten, durch ihre Laster schwerere Strafen verschuldet haben murden, so daß in diesem Verhältnisse das sie nun treffende Loos vielmehr eine Milberung für fie mare. Abalard fagt, daß, indem Gott um einer nicht fo großen Gunde willen über die Nachfommen, die noch nichts verschuldet, so schwere Strafe verhangt habe, er auch dadurch feinen Abscheu gegen alle Sunde zu erkennen geben gewollt 2). Go fonnte er

<sup>1)</sup> Hac ratione profiteor, quoquomodo Deus creaturam suam tractare velit, nullius injuriae potest argui. Nec malum aliquomodo potest dici, quod juxta ejus voluntatem fiat. Non enim aliter bonum a malo discernere possumus, nisi quod ejus est consentaneum voluntati et in placito ejus consistit. Lib. II. p. 595.

<sup>2)</sup> Voluit etiam ostendere in prima et fortasse modica primorum parentum transgressione, quam ita in posteris, nihil adhuc merentibus, vindicat, quantum omnem abhorret iniquitatem et quantum

eine von manchen Seiten gang rationalistische Auffassung mit einer Gefangennehmung der Vernunft unter dem Joche eines blinden Autoritätsglaubens verbinden. Uebrigens gehörten, wie wir aus ber Schrift Bernhard's gegen ihn feben, jene eigenthumlichen Meinungen über die Erbfunde auch zu dem, mas feine Gegner anzuklagen hatten. Er mußte daher in seiner Apologie darauf Rucksicht nehmen, doch ist seine Erklärung darüber unbestimmt genug abgefaßt und enthält feineswegs eine unbedingte Bestätigung der Kirchenlehre, indem er die Fortpflanzung der Schuld und Strafe von Abam her nur fo erklart, daß feine Sunde aller andern nachfolgenden Sunden Ursprung und Urfache gemesen sen 1), und aus der Art, wie er sich über die Unwissenheitsfünden erklärte, leuchtete wohl hervor, daß er nur ungern auf andere Unwissenheitssünden, als bie verschuldeter Unwissenheit, die gottliche Burechnung anwenden wollte, denn wozu hatte er fonst das "besonders" hinzugefett 2).

Seitdem die Unterscheidung der bona naturalia und gratuita im Urstande klarer ausgesprochen worden, mußte sich auch die Entwickelung der Lehre von der Erbsünde darnach bestimmen. So lehrt Petrus Lombardus, des natürlich Guten wurde der Mensch nicht beraubt, sondern dasselbe wurde verderbt; denn wenn das Erste geschehen wäre, so

poenam majoribus culpis et frequentioribus reservet, si hoc semel commissum in unius pomi reparabilis esu ita in posteris punire non differat. Lib. II. p. 596.

<sup>1)</sup> Ex Adam, in quo omnes peccaverunt, tam culpam quam poenam nos contraxisse assero.

<sup>2)</sup> S. oben S. 965.

wurde keine Möglichkeit ber Befferung geblieben fenn. Aber bas übernaturlich Gute wurde ihm gang entriffen 1).

Thomas von Aquino erklärt sich zwar gegen den Tras ducianismus, sagt aber doch, alle von Adam Abstammenden seven wie Ein Mensch zu betrachten vermöge der Gemeinsschaft der von dem Stammvater empfangenen Natur. Die Erbsünde nennt er einen ordnungswidrigen Zustand (inordinata dispositio), welcher von der Auslösung jener Harsmonie, in der das Wesen der ursprünglichen Gerechtigkeit bestand, herrührte, die Krankheit der Natur (languor naturae). Das Negative ist die Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit, das Positive das ordnungswidrige Verhältnis der Theile der Seele (inordinata dispositio partium animae).

In der Lehre von Christus wurde im zwölften Jahrhundert zuerst dies in Frage gestellt, ob man sich seine Sündenlosigkeit als ein posse non peccare, oder ein non posse peccare zu denken habe, wie das Erste Theodor von Mopsuestia, das Zweite Augustin gewollt hatte. Anselm²) sagt: "Christus konnte sündigen, wenn er es wollte; aber er konnte es nicht wollen. Ein solcher Wille stand mit seiner Heiligkeit in Widerspruch. Es ist eine sittliche Nothwendigkeit in dem Wesen des Gottmenschen, welche die Freiheit nicht ausschließt." Bei Abälard können wir auch hier jene zwiesache oben bezeichnete Richtung bemerken. Das rationale Element bestimmte ihn, die Verbindung Gottes mit der Menschheit in Christo durch eine längst gebrauchte Analogie anschaulich machen zu wollen, die Verbindung mit Gott, deren heilige und erleuchtete Menschen,

<sup>1)</sup> Naturalia bona non detracta, sed corrupta, gratuita detracta.

<sup>2)</sup> Cur Deus homo lib. II. c. X.

Propheten, gewürdigt worden. "Was bei diefen etwas Borübergehendes und Fragmentarisches war, indem fie von dem Geiste Gottes bald erfüllt, bald verlassen worden 1), das fen bei Chriftus allein etwas Ganzes und Stetiges, gleichs wie die Berbindung zwischen Seele und Leib, daß, wie alle Bewegungen bes Leibes von ber Seele ausgehen, fo bie Seele Christi bem Leibe feine andere Bewegungen als die von bem Worte ihr eingegebenen mittheilen konnte 2)." Go war es ihm wichtig, bas Reinmenschliche in Christo hervorzuheben, alles Doketische zu meiden. Er meint, bag, wie zu dem Wesen der menschlichen Ratur der freie Wille und daher die Kähigkeit zu fündigen oder nicht zu fündigen gehöre, so durfe man also auch dem Menschen in Christo, in abstracto, für sich betrachtet, nur das posse non peccare zuschreiben. Durch ein non posse peccare wurde man bas in dem freien Willen begründete Wesen der Tugend aufheben 3). "Insofern man also diesen Menschen als einen für sich bestehenden betrachtet, muß man auch die Mögliche feit zu sündigen bei ihm feten. Aber etwas Andres ift,

<sup>1)</sup> Was mit seiner oben entwickelten Inspirationolehre gut gusammenhangt.

<sup>2)</sup> Sententiae c. XXIV.

<sup>3)</sup> Si simpliciter dicitur, hominem illum, qui unitus est, nullo modo peccare posse, potest quilibet ambigere. Si enim peccare non potest, quod meritum habet, cavendo peccatum, quod nullatenus incurrere potest? Christus libero videtur privatus arbitrio et necessitate potius quam voluntate peccatum cavere. — Quis etiam neget, hominem illum, qui Deo unitus est, etiam sine illa unione, sicut caeteros homines in sua natura consistere posse? Alioquin minoris valetudinis esse videretur, si per se ipse subsistere non posset, non [hier ist ohne zweisel in ber Lesent ein Fehler, es muß nam heißen] et magis accidentis, quam substantiae naturam habere. Ep. ad Roman. lib, I. p. 538 et 539.

wenn wir den Menschen als einen mit Gott verbundenen und benken. Und wenn wir von Christo, als Dem, in welchem Gottheit und Menschheit verbunden maren, reben. können wir nur schlechthin die Unmöglichkeit zu fündigen von ihm aussagen." Gegen einige Uebertreibungen angesehener alter Rirchenlehrer behauptet er, daß, mas von ben Rämpfen Christi in der Todesnahe, dem Gefühle der Betrübnig, menschlicher Schwäche erzählt wird, im eigentlichen Sinne zu verstehen fen. Much bas Unfehn eines Augustinus fonnte ihn hier nicht irre machen. "Moge Augustin fagen, mas er will, - meint er - wir aber fagen, bag, wie Christus die mahre Menschheit angenommen hat, er so auch bie mahren Mängel ber menschlichen Schwäche gehabt hat 1)." Sugo a S. Victore und Petrus Combardus hingegen fuchen die entgegengesetten Aussprüche der Rirchenvater fo zu vereinigen, daß sie bie verschiedenen Urten ber Schwäche, die reinmenschliche, natürliche und die mit der Sünde zusammenhangende, von einander unterscheiden. Sugo a S. Victore fagt: "Es giebt eine gemäßigte Rurcht, welche jedem Menschen beiwohnt und ohne Gunde ift, wie hunger und Durst;" - er meint die mit dem natürlichen Selbsterhaltungetrieb zusammenhangende, bas Widerstreben bes natürlichen Gefühls gegen ben Tob. "Dies konnen wir bei Christus annehmen." Petrus Lombardus unterscheidet von einem folden Affekt, wodurch der Beift auf eine uns ordentliche Weise afficirt und von dem Rechten abgezogen wird, einen andern, der ihn von der Betrachtung Gottes und von dem, was recht ift, nicht abzuziehen vermag.

<sup>1)</sup> Dicat Augustinus voluntatem suam, nos vero dicimus, quia, sicut veram humanitatem assumsit, ita humanae infirmitatis veros defectus habuerit. Sentent. c. XXV

Das Erste propassio, das Zweite passio, Unterscheidungen, welche für die Sittenlehre wichtig werden konnten.

Die begriffliche Bestimmung der Art, wie das Beil ber Menschheit durch Christus gewürft worden, war bisher im Bergleich mit den Untersuchungen über andere Gegenftände der Glaubenslehre meniger beachtet worden. Wenngleich in der Grundlage des driftlichen Bewußtsenns, wie es fich in den Aussprüchen der früheren Kirchenlehrer uns barftellt, fich bem Reime und Princip nach schon alles bas nachweisen laft, mas erst von dieser Veriode an in der begrifflichen Entwickelung schärfer ausgeprägt murbe, so mar boch Alles noch unbestimmter und fließender, wie es die vorherrschende Sprache des Gefühls mit fich bringt. Was im Gefühl zusammenhing, war noch nicht in Begriffen aus-Weil auch die zweite Veriode in dieser einanderaehalten. hinsicht nichts eigenthumlich Neues leistete, haben wir baher bei dem Entwickelungsprozesse der Dogmen uns darauf nicht besonders eingelaffen. Erst das zwölfte Jahrhundert ist in der Geschichte dieser Lehre epochemachend, und wir setzen beshalb mit dem hier zu Ermähnenden etwas einem früheren Zeitraume Angehörendes in Verbindung. Mie be= sonders dem Augustin die scholastische Theologie sich anschloß und wir bei ihm die Reime finden, aus denen fie hervor= gegangen, so läßt es sich auch bei dieser Lehre nachweisen. Bei dem Begriffe der Versöhnung verwahrt sich Augustin gegen ein anthropopathisches Migverständniß, das, wenn man die jum Grunde liegende Idee, das Objektivereale von der symbolischen Ausbrucksform nicht sonderte, leicht entstehen konnte. "Man muffe — sagt er 1) — die Versöhnung der

<sup>1)</sup> De trinitate lib. XIII. c. XI. §. 15.

Menschen nicht so benten, ale ob Gott Blut verlanat hatte, um den Menschen zu verzeihen, sondern man muffe es fo auffassen, daß Gott vor der Weltschöpfung die Menschen liebte, seine Liebe eben die Urfache davon mar, daß er seinen Sohn in die Welt sandte." "Nicht als wenn Gott nun erft angefangen die früher von ihm Behaften gu lieben, wie ein Keind mit dem Keinde fich verfohnt, fondern wir find mit Dem, welcher uns schon liebte, verfohnt morben, mit Dem, beffen Reinde wir durch die Gunde waren 1)." Go erkennt Augustin in biefem Begriff ber Berfohnung ein subjektives Element und doch zugleich deffen Begrundung in etwas Dbiektiverealem. Er beschäftigte fich auch zuerft mit der Frage über die Nothwendigkeit einer folchen Er: lösung gerade in dieser Form. Er warf die Frage auf, ob eine andere Urt möglich gewesen mare, und er glaubte, vom Standpunkte ber göttlichen Allmacht betrachtet, Dies bejahen zu muffen; aber feine andere Urt, meinte er, fen ber Heilung des menschlichen Elends so sehr angemeffen gemesen und dies leitete er nicht ans dem inneren Befen ber Sache, nicht aus den Gefeten der fittlichen Belts ordnung ab, sondern aus der dadurch hervorzubringenden subjektiven Ginwurkung, dem Berhaltniffe ju den mensche lichen Gemuthern, dem in denfelben gegrundeten religiöfen Bedürfnisse, "da nichts so fehr geeignet gewesen, ihre hoffnung aufzurichten, als die Art, wie Gott hier feine Liebe bemiesen, wie dies durch nichts fo fehr geschehen

<sup>1)</sup> Quod ergo reconciliati sumus Deo per mortem filii ejus non sic audiatur, ut jam inciperet amare quos oderat, sicut reconciliatur inimicus inimico, ut deinde sint amici, sed jam nos diligenti reconciliati sumus, cum quo propter peccata inimicitiam habebamus. In Joann. Tractat. CX. §. 6.

konnte, als durch seine Bereinigung mit der menschlichen Ratur 1)."

Anselm von Canterbury mar der Erste, der die Nothe mendigkeit des gerade auf diese Weise, burch die Mensch= merbung Gottes und das Leiden des Gottmenschen voll= brachten Erlösungswerkes aus Bernunftgrunden barguthun fuchte 2). Es erhellt aus feinen Meußerungen, daß damals nicht bloß die Theologen, sondern auch einfache Laien (ein Beweis des allgemeineren Nachdenkens über religiöse Wegenftande) fich viel mit der Frage beschäftigten, warum Gott nicht durch seinen blogen Willen den Menschen hatte verzeihen, burch einen Engel oder Menschen die Erlösung der Menschen hatte murten können 3). Mit der tieferen Auffaffung des Beariffs von der Gunde hangt bei Unselm die tiefere Auffassung des Begriffs von der Strafe und der göttlichen Gerechtigkeit zusammen, wie dies befonders erhellt, wenn man ihn mit Denen vergleicht, welche, wie die älteren Alexandriner, ben Begriff ber Strafgerechtigkeit in den der erziehenden Liebe auflösen und die Strafe nur als Mittel, nicht ihrem Begriffe und Wesen nach auffassen. "Die Gott gebührende Ehre - davon geht er aus - besteht barin, daß der freaturliche Wille dem göttlichen fich unterordne. Rur ein folder freaturlicher Wille vollbringt die Gott mohlgefälligen Werke, wenn er handeln fann, und wenn er dies nicht fann, ift er in fich felbst bas Gott

<sup>1)</sup> De trinitate lib. XIII. c. X. §. 13.

<sup>2)</sup> S. die zwei in dialogischer Form versaßten Bücher cur Deus homo und de conceptu virginali et originali peccato.

<sup>3)</sup> In tem Buche cur Deus homo lib. I. c. I.: De quaestione non solum literati, sed etiam illiterati multi quaerunt ac rationem ejus desiderant.

Bohlaefällige. Indem nun in jeder Gunde Gott diese ihm aebührende Ehre entzogen wird 1), fo ift baher alle Gunde Sünde gegen Gott, ohne daß das Materielle hier einen Unterschied machen könnte." Strafe und Gunde erscheinen ihm nun als nothwendige Correlatbegriffe. "Die Strafe wird bazu erfordert, um in der fittlichen Weltordnung die Gunde in ihrer objektiven Bedeutung barzustellen, einen vor Gott bestehenden Unterschied zwischen dem, mas Sunde und nicht Sunde ift, zu bezeichnen 2). Die Strafe ber Gunde gehört bazu, daß diefer in der göttlichen Weltordnung der ihr gebührende Plat angewiesen werde 3). Dhne die Strafe murde etwas Ungeordnetes in der gottlichen Weltordnung gelaffen werden 4). Er sucht nachzuweisen, daß aller Begriff ber Strafe, auch in den burgerlichen Berhaltniffen, auf ben Begriff der in dem Wesen der gottlichen Gerechtigkeit gegründeten Strafe zurückführe. "Lieber follte die gange Welt zu Grunde gehen, als daß das Geringste gegen Gottes Willen geschehe. Gin Ersat fur die durch bas Befet geforderte Strafe fann nur eine dafür geleiftete Benugthuung fenn, wenn gur Ausgleichung etwas die Berletzung Ueberwiegendes geleistet wird b), wie wenn Giner einen Andern verwundet hat, dazu, dies wieder gut machen nicht hinreicht, baß er ihn heilen lägt, sondern auch eine Genugthung für ben zugefügten Schmerz hinzufommen muß. Unrein, wie er war, konnte der Mensch in die Gemeinde der Beis

<sup>1)</sup> In jeber Gunbe Dco non reddere debitum.

<sup>2)</sup> Si peccatum dimittitur impunitum, similiter erit apud Deum peccanti et non peccanti.

<sup>3)</sup> Nihil aliud, quam recte ordinare peccatum.

<sup>4)</sup> Deum vero non decet aliquid inordinatum in suo regno dimittere.

<sup>5)</sup> Pro contumelia illata plus reddere, quam abstulit.

ligen und Seligen nicht eingehen. Wie bie Seliakeit bie volle Befriedigung ift, welche jedes Bedürfniß ausschließt, fo gebührt fie Reinem, als Dem, in welchem die reine Berechtigfeit ift 1)." Anselm sucht nun zu zeigen, daß fein Mensch jene von der sittlichen Weltordnung für die Gunde geforderte Genugthuung zu leiften im Stande war. Die Art, wie er dies thut, zeugt von der Reinheit und Strenge seines ethischen Standpunktes, wie fern von ascetischer Werkheiligkeit er mar. Er läßt, um nachher die Unzulängs lichfeit aller guten Werfe barguthun, ben Undern fagen: "Ehre ich nicht Gott, wenn ich in Gottesfurcht und Liebe. Berknirschung bes Bergens auf allen geitlichen Benug Bergicht leifte, in Entbehrung und Arbeiten die Gemächlichkeiten dieses Lebens verläugne, Allen mitzutheilen, zu vergeben, Gott in Allem zu gehorchen bereit?" Und er antwortet: "Auch wenn der Mensch ohne Gunde mare, murde er in allem Solchen nur feine Schuldigkeit thun. Jest aber ift er auch dazu nicht fähig und sein Unvermögen gereicht ihm boch nicht zur Entschuldigung, weil dies selbst ein verschulbetes ift. Wie nun von Ginem Menschen die Gunde ausgegangen ift, so mußte auch von Ginem die Genugthuung für Alle ausgehen. Ein Solcher mußte etwas über die ganze Schöpfung Erhabenes haben, mas er freiwillig Gott opferte, wenn die Genugthuung vollständig senn follte. Er mußte also Gott fenn; es mußte aber auch von einem Menschen die Genugthnung geleistet werden, weil sie sonst ben Menschen nicht hatte zu Statten fommen können; es mußte also ein Gottmensch senn, deffen Leben als solches,

<sup>1)</sup> Quemadmodum beatitudo sufficientia est, in qua est nulla indigentia, ita nulli convenit, nisi in quo pura est justitia.

als das über die ganze Schöpfung erhabene, einen unendslichen Werth hatte. Er gab sich freiwillig dem Tode hin, welchem er nicht vermöge der Sünde unterworfen war."

Ausgezeichnet ist dabei die Art, wie Anselm die ethische und bogmatische Bedeutung des Todes Christi auseinanders halt, den Tod Christi nach jenem Gesichtspunkte zuerst als bas burch feine gange Berufsthätigkeit herbeigeführte Ergebniß betrachtet. ,Man muffe wohl unterscheiden, - faat er - was Christus that, weil es der Gehorsam gegen Gott verlangte und was er als durch den von ihm geleisteten Gehorsam über ihn herbeigeführte Berhangnif ertrug, ohne daß es zur Leistung des Gehorsams nothwendig gewesen ware. Seinen vollkommenen Behorsam gegen Gott leistete er, indem er der Gerechtigkeit standhaft treu blieb. und davon war die natürliche Folge, daß die Juden ihm den Tod bereiteten, dem er freiwillig fich hingab 1). erhellt es, wie die genugthuende Rraft des Todes Christi keineswegs in fich schließt, daß er den Tod suchte, noch, baf Gott bas Blut eines Unschuldigen verlangte." Die Urt, wie Chriftus unter den schwersten Rämpfen den Satan beffegte, fest Unfelm entgegen der Gunde des erften Menschen, der sich so leicht durch die Lust fortreißen ließ. Gott war ihm eine Bergeltung dafür schuldig, ihm, dem Gelbstgenugsamen, konnte er aber feine solche verleihen, Christus konnte fie nur auf Andere übertragen. Gein Leben und fein Tod enthalten unendlich mehr, als zur Genugthuung für alle Gunden der Welt erforderlich ift. - Es erhellt aus diefer Entwickelung, daß die Genugthuungslehre Unfelm's

<sup>1)</sup> Ipse sponte sustinuit mortem, non per obedientiam deserendi vitam, sed propter obedientiam servandi justitiam, in qua tam fortiter perseveravit, ut inde mortem incurreret.

die Idee einer satisfactio activa allerdings in fich ichlieft. die Idee des vollfommenen Gehorsams, der gur Genugthunng für die Gunde erfordert murde und den Christus allein zu leisten vermochte. Bur Bedeutung des Opfers Christi por Gott gehörte auch nothwendig der sittliche Werth besselben '). Aber fern war dem Anselm die Idee eines leibenden Gehorsams, die Idee einer leidenden Genugthuung, einer Buffung burch Uebernahme ber Strafen für die Mensche heit: benn die von Christo durch Thun geleistete Genugthuung follte ja nach Anseim's Lehre eine Rettung ber durch bie Sünde verletten Ehre Gottes fenn, eben durch diefe für die Menschheit Gott geleistete Genugthuung der Erlaß der Strafe möglich gemacht senn. Wie fern jene Idee von einer satisfactio passiva ihm war, erhellt auch daraus, daß er gar nicht darauf ausgeht, das Elend Christi unter seinen Leiden hervorzuheben, sondern vielmehr nachzuweisen. daß er unter allen seinen Leiden doch nicht elend mar. "Sowie - fagt er - die Bludfeligkeit nicht befordert werde durch etwas Angenehmes, das gegen feinen Willen Einen treffe, fo fen es nicht Elend zu nennen, wenn Einer nach weisem Rath, nicht durch irgend eine Nothwendigkeit gezwungen, mit freiem Willen etwas Unangenehmes auf sich nehme." Er macht auch noch diesen Grund geltend. weshalb der Gottmensch allein Erlöser des Menschen fenn follte, weil der Mensch zum Besitze feiner Burde fonst nicht hätte gelangen können, von einer Kreatur abhängig gemacht worden mare.

Charafteristisch ist es noch für Anselm, daß er sich wohl bewußt war, wie die Thatsache in keinen Begriff

<sup>1)</sup> Vita ista tantum amabilis, quantum est bona.

aufgehe. "Es sind — sagt er — auch viele andere Gründe, weshalb dies sehr angemessen war, was leichter und heller in dem Leben Christi und seinen Werken als durch bloße Vernunftgründe sich nachweisen läßt 1)." "Wer könne erstlären, wie nothwendig und der göttlichen Weisheit gemäß es gewesen sen, daß der Erlöser als Lehrer unter den Menschen lebte, zugleich durch seinen Wandel seine Lehre bewährte und sich als Beispiel den Menschen darstellte. Wie hätte er aber den Schwachen und Sterblichen zum Muster sich dargeben können, daß sie in Leiden und Tod von der Gerechtigkeit nicht weichen sollten, wenn er nicht selbst alles Dies ertragen hätte."

Es geht ja aus der Darstellung Unselm's selbst hervor. baff gerade biese Lehre damals besonders bas Denken ber Theologen und Laien beschäftigte, und daß die altere in muthischer Form Wahrheit enthaltende Auffaffungsweise von ber Art, wie bei ber Erlösung der Menschheit dem Satan fein Recht miderfahren mußte, ber scharfen Dialektik biefer Theologen nicht zusagen konnte und sie dazu diente, die Zweifel, die fich nun gegen die ganze Genugthnungslehre richteten, hervorzurusen. Wir erkennen hier den Unterschied zwischen bem vom kindlichen Glauben und tiefem driftlichen Bewußtfenn aus forschenden Anselm und bem vom Zweifel ausgehenden, aber durch die Macht des religiösen Glaubens feiner Zeit zurückgehaltenen Abalard. Wenn Unselm, tief burchdrungen von der Macht des Erlösungswerkes, ba ihm bie altere Begrundung beffelben als nichtig erschien, eine tiefere seinem driftlichen Bewußtsenn entsprechende Begruns

<sup>1)</sup> Sunt et alia multa, cur valde convenit, quae facilius et clarius in ejus vita et operibus, quam sola ratione monstrari possunt.

bung suchte, so ging Abälard weiter in seinem Zweisel. Er verwarf mit jener älteren Begründung einer inneren Nothwendigkeit der so vollzogenen Erlösung jede Art der Begründung einer solchen, wenngleich er die mit nichts Andrem zu vergleichende Offenbarung der Liebe Gottes in der Sendung Christi und seinem Leiden anerkannte. Bon Anselm's Deduktion scheint er nichts gewußt zu haben. Wenn er sie aber gekannt hätte, würde sie ihn nach seiner vorherrschend verständigen Art doch schwerlich angesprochen haben.

In feinem Commentar über den Romerbrief 1) beginnt Abalard zuerst damit, jene altere Unsicht von der Roths wendigkeit einer folchen Erlösung aus der Macht des Satans zu widerlegen. "Warum - fragt er - fonnte Gott nicht durch seinen Willen allein ben Menschen ihre Gunden vergeben und fie von der Macht bes Satans befreien? Wozu bedurfte es dazu des Leidens Christi? Christus hat ja schon vor feinem Leiden Manchen ihre Gunden vergeben. Es ift feinem menschlichen Verdienste zuzuschreiben, sondern ber göttlichen Gnade allein, daß ber Sohn Gottes eine menschliche Natur in die Verbindung mit sich aufnahm und diese zu einem vollkommen fundenlosen Leben erhob, und warum konnte Gott nicht vermoge berselben Gnade ben übrigen Menschen ihre Sünden vergeben? Wie follte Der, welcher bem Menschen eine so große Gnabe erwies, baß er ihn in biese Verbindung mit sich aufnahm, ihm nicht die fleinere Gnade haben erweisen konnen, ihm die Gunden zu vergeben?" Wir sehen, wie, wenn dem Anselm die Gunde im Berhaltniffe zur fittlichen Weltordnung als etwas fo

<sup>1) ©. 552.</sup> 

Ungeheures, etwas, bas burchaus eine Genugthuung verlangte, erfchien, Abalard von diefem Bewußtfenn nicht durchdrungen mar. Insbesondere mar er, wie wir schon bemerft haben, die erste Gunde zu verkleinern geneigt. "Wie konnte Gott durch den Tod seines Sohnes mit den Menschen versöhnt werden, - meint er - da dies nicht geschehen konnte ohne die Sunden so Bieler, die ihn freugigten, welche doch weit größer waren als die erfte Gunde, die in dem Genuffe eines verbotenen Apfels bestand? Wenn Gott gegen jene erfte fleinere Gunde fo fehr gurnte, wie fonnte er bei fo vielen weit größeren Sunden verfohnt merben 1)? Wie ungerecht und grausam mare es, bag Gott das Blut eines Unschuldigen als Preis verlangt haben follte. um fo vielen Schuldigen zu verzeihen 2)?" Indem also Abalard die Nothwendigkeit einer durch Christus zu leistenden Genugthuung durchaus zurüchwies, fah er hingegen in ber Menschwerdung und dem Leiden des Sohnes Gottes nur eine Offenbarung der gottlichen Liebe, und aus bem in ben Gemüthern badurch hervorgebrachten subjektiven

<sup>1)</sup> Quomodo nos reconciliari Deo per mortem filii sui dicit Apostolus, qui tanto amplius adversus hominem irasci debuit, quanto amplius homines in crucifigendo filium suum deliquerunt, quam in transgrediendo primum ejus in paradiso praeceptum, unius pomi gustu? Quo enim amplius multiplicata sunt per homines peccata, irasci Deum hominibus amplius justum fuerat. Quodsi tantum fuerat illud Adae peccatum, ut expiari non posset, nisi per mortem Christi, quam expiationem habebit ipsum homicidium, quod in Christum commissum est, tot et tanta scelera, in ipsum vel in suos commissa?

<sup>2)</sup> Quam crudele et iniquum videtur, ut sanguinem innocentis in pretium aliquod quis requisierit, aut ullo modo ei placuerit, innocentem interfici, nedum Deus tam acceptam filii sui mortem habuerit, ut per ipsam universo reconciliatus sit mundo?

Eindruck leitete er Alles ab, wofür der Begriff ber justificatio in der gewöhnlichen subjektiven Auffaffung einen Anschließungspunkt ihm gewährte und auch mit ber Bedeutung, welche der Begriff der Liebe in Abalard's Sittenlehre hat, hangt dies zusammen. Die in Christi Blut vollbrachte Rechtfertigung und Verfohnung mit Gott erklart er an jener Stelle fo: "Durch die fo große von Gott, ber feinen Sohn für und Mensch werden und leiden ließ, und erwiefene Gnade muß eine folche Gegenliebe in und entzündet werden, daß fie bereit ift alle Leiden um feinetwillen gu tragen." Die Rechtfertigung besteht nach seiner Auffaffung also in der durch diese jum beseelenden Princip in dem menschlichen Gemuth gewordene Liebe erzeugten mahren Gerechtigfeit. "Jeder wird gerechter, bas heißt, von ber Liebe zu Gott mehr erfüllt nach als vor dem Leiden Chrifti, insofern Jeber mehr durch die erfüllten als die gehofften Wohlthaten zur Liebe entzündet wird 1)." Auch den Begriff ber Erlösung faßt er so subjektiv auf: "Die Erlösung jene durch Christi Leiden in und entzundete größte Liebe, die uns nicht nur von der Anechtschaft der Gunde befreit, sondern und auch die mahre Freiheit der Rinder Gottes erwirbt, wo statt der Kurcht Liebe das Herrschende wird 2)." Die Flamme einer Alles zu opfern bereitwilligen Liebe zu entzünden, erklärt Abalard oft für den höchsten 3med bes Werkes Christi. Es ist einer seiner Lieblingsgebanken, als

<sup>1)</sup> Justior i. e. amplius Deum diligens quisque sit post passionem Christi quam ante, quia amplius in amorem accenditur completis beneficiis quam speratis.

So erflärt er Röm. 3, 25 propter remissionem (πάρεσιν), ut per hanc justitiam, i. e. caritatem remissionem peccatorum assequamur. p. 549.

bas Reuer, welches Chriftus auf Erben anzugunden getommen, die durch den heiligen Beift ausgegoffene Liebe gu bezeichnen 1). "Weil das ganze Leben Christi mit seinen Mundern bis zu feiner Berherrlichung auf Erleuchtung und Belehrung berechnet mar, durch Belehrung, Offenbarung ber Liebe Gottes, zur Liebe anzuregen, deshalb mußte die göttliche Weisheit gerade es fenn, welche die menschliche Natur annahm 2)." So blieb es die volle Ueberzeugung Abalard's, daß die Menschwerdung und das Leiden des Sohnes Gottes bazu bienen follte, burch Offenbarung ber größten Liebe Gottes Die Liebe in den menschlichen Bemuthern zu entzünden. Darüber sprach er fich auf bas Nachdrücklichste in seinen Vorlesungen aus 3). Er erklart hier den Ausdruck "Lösegeld" für einen gleichnisweise gebrauchten 4). "Gott - fagte er - fonnte es auf viele andere Weise wurfen, aber auf feine so angemeffene." Seiner Lehre von der Allmacht gemäß ist bies bas Beste, baber auch, mas geschehen mußte 1). Rach ben gegen seine Auffaffung gemachten Ausstellungen schloß er sich in feiner Apologie den firchlichen und biblischen Ausdrücken an, ohne

<sup>1)</sup> Cum ignis ipse amor dicatur, de quo veritas: ignem veni, inquit, mittere in terram, id est caritatem praedicare atque plantare, potius quam timorem, qui frigori comparatur. Theol. christianlib. I. f. 1166. Und in ber Introductio lib. II. p. 1084 erliat et jene Borte Christi; amore potius quam timore corda terrena implere.

<sup>2)</sup> Theol. christian. lib. IV. f. 1308.

<sup>3)</sup> In ben Sentenzen c. XXIII.

<sup>4)</sup> Translative pretium nuncupatur.

<sup>5)</sup> Darauf bezieht sich wohl, was er an jener Stelle in ben Sentenzen sagt: Possibilitas tamen ista ad quid referatur, satis superque determinatum esse arbitror.

bie Art, wie er es verstand, genauer zu bestimmen; er bezeichnete als den Zweck der Menschwerdung, daß uns Christus von der Knechtschaft der Sünde und dem Joche des Satans befreite, und durch seinen Tod den Weg zum ewigen himms lischen Leben uns eröffnete.

Diese so entwickelte eigenthümliche Lehre Abalard's war es nun, welche Bernhard in seinem an den Papst Innocenz II. gerichteten Anklageschreiben auch besonders angriff. Er beschuldigte ihn, daß er, indem er gegen jene ältere Borstellung von der Bestegung des Satans durch Christus aufgetreten, mit verwegenem Uebermuthe seine eigene Meinung dem Urtheile aller alten Kirchenlehrer vorzgezogen habe 1), und doch hatte ein so angesehener Kirchenzlehrer, wie Anselm, jene alte Vorstellung schon so nachzbrücklich bestritten. Er beschuldigt Abälard, daß er Christus nicht als Erlöser anerkenne, er sage von ihm nichts weiter, als daß er durch Worte und Wandel die Menschen belehrt, durch Leiden und Sterben das vollkommenste Muster der Liebe ihnen dargestellt habe, und für sein christliches Bewußtsenn

<sup>1)</sup> In seinem Briese, de erroribus Abaelardi c. V. führt er solche Worte Abalard's an; sciendum est, quod omnes doctores nostri post Apostolos in hoc conveniunt, und bann; sed ut nobis videtur; — und er sagt vorher, daß er dies anführe, wie er es in Abalard's Auslegung des Römerbrieses und in dessen Buche der Sentenzen gelesen. Aber weder in jenem Buche, noch in dem von Pros. Rheinwald herausgegebenen Heste sinden sich die angesührten Worte. In den Sentenzen c. XXIII. sagt Abalard bei der Ansührung jener Meinung nur: quidam dicunt, und nachher: ego vero e contra dico et ratione irresragabili prodo. Wie erhellt, lauten diese Worte theils milder, theils schrosser als die von Bernhard angesührten. Bielleicht ist Bernhard's Ansührung aus einem andern Deste genommen. Uedrigens stimmt das Angesührte sonst am meisten mit dem, was in der Auslegung des Kömerdrieses steht, überein.

war ihm bies bas Unftopige, bag Christus nur als Lehrer und Muster für das Leben betrachtet werde. "Allio ruft er aus 1) - hat er die Gerechtigkeit gelehrt und nicht gegeben, die Liebe gezeigt, aber nicht eingegoffen." - Aber die göttliche Lebensmittheilung burch Christus laugnete ja auch Abalard nicht. - "Rach Abalard's Lehre - fagt Bern, hard - wurde Chriftus nur Denen genütt haben, welche seinem Leben nachfolgen und von Gegenliebe zu ihm entgundet werden konnten. Wie aber den Rindern, bei benen bies nicht stattfinden konne?" - Und allerdings wurde ja Abalard von dem Standpunkte feiner Theorie keine Rechenschaft barüber haben geben können; aber boch hatte er unabhängig davon behauptet, wenngleich es sich nicht einfeben lief, wie er bazu fam, bem Leiden Christi diefe Bedeutung zuzuschreiben, daß erst durch das Opfer Christi der Rugang zum himmielreiche Allen eröffnet worden 2). In Beziehung auf die von Abalard aufgeworfenen Fragen, ob Gott nicht auch burch feinen blogen Willen die Menschen hatte erlosen konnen.' antwortet Bernhard 3): "Wer laugnet, daß dem Allmächtigen andere Arten unfrer Erlösung, Recht fertigung und Befreiung möglich gewesen wären; aber dies fann nichts gegen die Burffamfeit der Art und Beise, die er unter vielen mählte, ausmachen." Er führt sodann für die Wahl diefer Weise einen Grund an, den auch Abalard von seinem Standpunkte gelten laffen konnte: "und vielleicht ist die Art und Weise vorzüglicher, vermöge welcher wir im Lande ber Bergeffenheit durch fo große und so viele Leiden unsers Heilandes stärker und lebendiger an

<sup>1)</sup> c. VII.

<sup>2)</sup> S. ep. ad Roman, lib. II. p. 563.

<sup>3)</sup> c. VIII.

unfern Kall erinnert merben." Er fett bann aber hinzu. daß die unerschöpfliche Tiefe dieses Geheimnisses, wie es ber abttlichen Weisheit entspreche, mas es zur Berherrlichung Gottes, zum Seile der Menschen wurke, von Reinem ergründet werden konne. Und er beruft fich, statt darüber grubeln zu wollen, auf die innere Erfahrung: "Wenn wir auch den heiligen Willen Gottes nicht zu ergrunden vermogen, fo fonnen wir doch die Burfung des Werfes fuhlen, den Rugen deffelben inne werden 1). Warum würfte er durch Blut, mas er durch ein Wort murfen konnte? Frage ihn felbit. Mir ift es vergonnt, zu wissen, daß es fo ift, nicht aber bas Warum. Wird bas Geschöpf gum Schöpfer fagen: warum hast du mich so gebildet?" Beziehung auf die Bedenken, welche Abalard barüber aufwarf, daß Gott das Blut eines Unschuldigen verlangt haben follte u. s. w., antwortet Bernhard: "Richt der Tod Christi an fich, fondern der Wille des freiwillig Sterbenden fen das Gott Wohlgefällige gewesen. Und weil diefer kostbare jum Sturz der Sunde gereichende Tod nur durch Sunde herbeigeführt werden konnte, fo habe Gott nicht an der Sunde Freude gehabt, aber fie jum Guten gebraucht. Gott verlangte nicht nach dem Blute seines Sohnes, aber er nahm das dargebotene an; nicht nach Blut dürstend, sonbern nach dem Beile der Menschen." Bernhard schließt damit: "Dreierlei kommen hier zusammen: die Demuth der Selbsterniedrigung, die Offenbarung der Liebe bis jum Rreuzestode, das Geheimnis der Erlöfung, wodurch er ben Tod übermand. Die beiden ersten Stucke segen nichtig

<sup>1)</sup> Si non licet perscrutari divinae sacramentum voluntatis, licet tamen sentire effectum operis, fructum utilitatis percipere.

ohne bas britte. Das Beisviel ber Demuth und Liebe sen etwas Groffes, aber es habe feinen vesten Grund ohne die Erlösung." Die Rachfolge der Demuth Christi, die Liebe zu ihm ist ihm nichts ohne die Gemeinschaft mit ihm, welche erst zu Allem die Kraft verleihe und welche das ewige Leben gebe. Auch Bernhard hebt ben 3med bes Leidens Christi, den Abalard ale den einzigen gelten lagt, besondere hervor und druckt fich dann gang ahnlich, wie diefer, aus. Er wirft die Frage auf: "Ronnte ber Schöpfer fein Beschöpf nicht erlösen ohne jene Kampfe?" und er antwortet: "Allerdings habe er es gekonnt, aber er habe lieber auf biefe Beife die Erlofung des Menschen gewürft, um durch bas, mas er für ben Menschen geopfert, zu besto größerer Liebe und Dankbarkeit ihn anzuregen 1)." Das Göttliche und Vorbildliche in dem Leben Christi wird auch von Bernhard besonders hervorgehoben. "Wie schon erscheinst bu mir - fagt er - auch in meiner Gestalt, herr Jesus! nicht allein wegen ber göttlichen Bunder, sondern auch wegen der Wahrheit, Sanftmuth und Gerechtigkeit. Selig, wer bich so, wie du als Mensch unter den Menschen mans belft, genau beobachtet und nach Rraften fo bein Nachs ahmer zu werden strebt 2)." Wir haben schon oben 3) ges sehen, wie er einen hauptzweck der Erscheinung des Wortes

<sup>1)</sup> In Cantica Canticorum Sermo XI. §. 7.

<sup>2)</sup> Quam formosum et in mea forma te agnosco, Domine Jesu! non ob divina tantum, quibus effulges miracula, sed et propter veritatem, et mansuetudinem et justitiam. Beatus, qui te in his hominem inter homines conversantem diligenter observans, seipsum praebet pro viribus imitatorem tui. In Cantica C. S. XXV. §. 9.

<sup>3)</sup> Seite 506.

im Fleische darin setzte, daß die Liebe der Menschen alls mählig vom Sinnlichen zum rein Geistigen sich entwickeln, von der Erscheinung des Göttlichen, die in der Form des Sinnenlebens den Menschen näher trat, zu dem Göttlichen an sich sich erheben sollte.

Auch Robert Pullein nähert sich mehr dem Abalard, als dem Anselm, indem er sagt, daß Gott zwar auch auf andere Weise die Menschen erlösen gekonnt hätte, daß er aber gerade diese Weise wählte, um durch die Größe des Lösegeldes die Größe seiner Liebe und unsrer Sünde und darzuthun 1).

Was den Vetrus Combardus betrifft, so verwahrt er fich, den oben angeführten Worten Augustin's fich anschließend, gegen benselben anthropopathischen Migverstand bes Begriffs der Verföhnung, den Augustin abwehren zu muffen glaubte. "Man muffe - fagt er - die burch Christus bewürfte Verfohnung der Menschen mit Gott nicht so sich benken, als ob Gott erst damals angefangen habe. die vorher von ihm Gehaften zu lieben, wie ein Keind mit bem Feinde versöhnt werde. Gott fing nicht erst an, uns ju lieben, seitdem er durch das Blut feines Sohnes mit und versöhnt worden, sondern bevor die Welt war und ehe wir waren, liebte er und. Wir waren nur wegen der Sunde Dem feind, der nicht aufhörte, und zu lieben, auch da wir seine Keinde waren; wir waren ihm feind auf die Meise, wie Sunde und Gerechtigkeit in Keindschaft sind." Bon Anselm's Entwickelung hat er nichts aufgenommen, er läßt fich nur durch die jusammengestellten Aussprüche

<sup>1)</sup> Ut quantitate pretii quantitatem nobis sui innotesceret amoris et nostri peccati.

ber alten Rirchenlehrer bestimmen und folgt hier mehr ben Autoritäten, ale bialeftischer Entwickelung. Er neunt Chriftus bas einzige vollkommene und vollgültige Opfer für die Menschheit; er fett feine Gelbsterniedrigung und Demuth bem Sochmuthe, durch den der erste Mensch gefallen, entgegen. Er nimmt in Beziehung auf bas Leiden eine satisfactio vicaria an, welche wir bei Anselm nicht fanden. Jene alte Lehre von der dem Satan widerfahrenen Berechtiafeit taucht bei ihm wieder hervor. Doch erklart er von der andern Seite die justificatio per Christi sanguinem fo, daß Die Menschen durch die Gegenliebe, welche die Offenbarung ber Liebe Gottes in ihren Bergen entzündet, gerechtfertigt. bas heift, geheiligt werden. Und auf die Frage: ob Gott auch auf andere Weise die Erlösung der Menschen hatte bewürfen fonnen, antwortet er: daß zwar eine andere Gott moglich gewesen, aber feine andere zur Beilung bes menschlichen Glends fo fehr geeignet fen; benn mas mare fo fehr geeignet, Die Geele ber Menschen aufzurichten und von ber Berzweiflung zu befreien, als daß Gott ihnen fo große Liebe erwiesen und fie fo großer herablaffung werth gehalten. Auch bei dem Papfte Innocenz III. finden wir feine Spur von Anselm's Entwickelung. Wie Petrus Combardus hebt er den Eindruck, welchen die Offenbarung der Liebe Gottes in Chrifti erlösendem Leiden machen muffe, und das durch beffen Demuth gegebene, bem Sochmuthe ber Menschen entgegengesette Beispiel, besonders hervor 1). Er ift mohl ber Erste, welcher bas Erlösungewerf ausbrücklich als eine Ausgleichung zwischen ber göttlichen Barmherzigkeit und

<sup>1)</sup> Ut per mortem suam genus humanum redimeret, quatenus inimicos ad caritatem accenderet, superbos ad humilitatem reduceret.

Gerechtigkeit darstellt. Gottes Gerechtigkeit — sagt er — habe eine adäquate Bestrafung Aller verlangt, seine Barms herzigkeit dies nicht zulassen können, daher die Ausgleichung, daß Gott selbst die Strafe über sich nahm für Alle und Allen durch sich die Herrlichkeit gab 1). Aber auch jene Lehre von der dem Satan widerfahrenen Gerechtigkeit sindet sich bei ihm wieder.

Thomas von Aguino nimmt die anselmische Genugthuungslehre mit allen andern bisher entwickelten Momenten in seine Darstellung auf. Wie Anselm fett er die durch Christus geleistete Genuathuung den Strafen, welche die Menschheit für die Gunde hatte leiden muffen, entgegen. Die Benugthuung bestand barin, daß Christus etwas von unendlichem Werthe, etwas über die gange Schöpfung Erhabenes Gott barbrachte. Indem Christus aus Liebe und Gehorsam litt, brachte er Gott etwas Größeres bar, als die Genugthuung für die gange Gunde der Menschheit erforderte: erstlich vermöge der Größe der Liebe, mit der er litt, sodann vermöge der Burbe seines Lebens, welches als das leben des Gottmenschen einen unendlichen Werth hatte. und drittens megen der Größe feiner Leiden. Daher die passio Christi nicht allein sufficiens, sondern auch superabundans für die Gunde der gangen Menschheit. Bei diefer Genugthuung erwähnt nun Thomas auch die von Chriftus für die Menschheit erduldete Strafe. Christus mußte — wie er sagt - diejenige Strafe, welche bas Ziel aller andern ift und welche alle andern der Kraft nach in fich enthält, über fich

<sup>1)</sup> Modum invenit, per quem utrique satisfecerit tam misericordiae quam justitiae, judicavit igitur, ut assumeret in se poenam pro omnibus et donaret per se gloriam universis. Sermo I. fol. 6, ed. Golon. 1575.

nehmen, bas ift ber Tod 1). Außer biefer Befreiuna bes Menschen von der Gunde durch die fur ihn geleistete Genuathuung fommt nun aber noch manches Undere hinzu. mas biefe Urt, wie die Erlösung bes Menschen gewurft murbe, ju einer besonders geeigneten macht, daß ber Mensch baraus erkennt, wie sehr ihn Gott liebt und dadurch in ihm felbst bie Liebe, worauf das Seil gegründet ift, hervorgerufen wird, sodann, daß ihm darin ein Beispiel der Demuth und aller Tugenden gegeben murde. — In seinem apologetischen Werke hebt er dies hervor, daß die Berbinbung Gottes mit ber menschlichen Natur bagu bienen follte. bas ficherste Vertrauen den Menschen mitzutheilen, daß fie zur höchsten Seliafeit gelangen fonnten, gur unmittelbaren Berbindung mit Gott, da der große Abstand zwischen Gott und dem Menschen sonst hatte Urfache ber Berzweiflung für diefen werden muffen. Daher fen feit diefer Zeit bas Berlangen nach Seligfeit unter ben Menschen weit mächtiger, es fen badurch alle Berehrung der Rreaturen gestürzt worden.

Wilhelm von Paris hat 2), der anselmischen Entwicker lung folgend, diese doch auf eigenthümliche Weise fortges bildet. Er geht von dem Princip aus: "Es gilt von den geistigen und leiblichen Krankheiten, daß sie nur durch ihr Gegentheil geheilt werden können 3), und die Genugthuung muß auch das Gegentheil von der Uebertretung seyn und

<sup>1)</sup> Illam poenam, ad quam omnes ordinantur, et quae continet in se virtute omnes poenas, quamvis non actu. In lib. III. Sent. Distinct. 20. Quaest. I. Artic. III.

<sup>2)</sup> In seinem Buche de causis, cur Deus homo.

<sup>3)</sup> L. c. c. V.: Quod contraria contrariis curantur tam in spiritualibus, quam in corporalibus.

ihr adaquat, ober noch barüber hinausgehend. In ber erften Gunde und jeder nachfolgenden fommt bies Dreifache jusammen: der hochmuth, der Ungehorsam, die Sabfucht. Die nun in ber erften Gunde bes Menschen, ber fich von Gott unabhängig machen und die Gottgleichheit an fich reißen wollte, der Gipfelpunkt von allem Diefen mar, fo konnte bas Beilmittel und die Genugthuung dafür auch nur wieder die Spite des Gegentheils fenn, daß Gott selbst, der Allgenugsame, der herr über Alles, sich felbst bemuthiate, selbst dem Gehorsam, den der Mensch zu leiften hatte, fich unterzog, felbst deffen Armuth fich aneignete. Dies allein konnte bas abaquate Heilmittel und die abaquate Genugthuung fenn, mas allein Gott als Menich zu leiften vermochte. Indem durch Gottes Liebe diese adaquate Genugthuung gegeben murbe, fonnte die gottliche Barmherzigfeit, unbeschadet der Gerechtigfeit, dem Menschen die Gunbenvergebung verleihen und ihn von feinem Elende befreien. und so ist der Gegensatz zwischen beiden göttlichen Eigenschaften ausgeglichen 1)." Ferner sagt er: "Durch bie Liebe mußte ber Mensch zur Gemeinschaft mit Gott guructgeführt werden. Liebe anzuregen ist aber nichts so fehr geeignet, wie Liebe, Offenbarung der Liebe, welche die Gegenliebe entzündet 2). Durch nichts aber konnte Gott feine Liebe so erweisen, wie dadurch, daß er felbst in die Gemein-

<sup>1)</sup> Misericordia et veritas obviaverunt sibi, justitia et pax osculatae sunt. Dum enim altera per viam exigentiae satisfactionis, altera autem per viam omnimodae remissionis incederet, obviam altera alteri nunquam venisset, nisi altitudo divini consilii ambas in uno illo beneficio sociasset.

<sup>2)</sup> Quia amor amore convenientius accenditur, sicut ignis igne, decuit Deum amorem nostrum amore suo accendere.

schaft der menschlichen Natur einging, die Leiden derselben über sich nahm durch Hingeben des Lebens für die Feinde, was immer der größte Beweis der Liebe ist. Das höchste Ziel des Menschen, wie alle ächten Philosophen anerkennen müssen, ist göttliches Leben, die Bergöttlichung, worin die Herrlichkeit des Menschen besteht. So mußte Gott Mensch werden durch Theilnahme an der menschlichen Natur, das mit der Mensch Gott werden sollte durch entsprechende Theilnahme am göttlichen Wesen 1)."

Ein eigenthümlicher Gesichtspunkt für die Bedeutung bes Erlösungswerfes, ber feit den Sustemen ber Gnoftifer und der antiochenischen Schule nicht hervorgetreten mar. wurde von den Scholastikern des dreizehnten Jahrhunderts zuerst wieder an's Licht gebracht, die Bedeutung des Erlösungswerkes für die Bollendung des ganzen Universums. Es hing dies bei ihnen mit der Untersuchung barüber gufammen, ob die Menschwerdung Gottes hatte erfolgen muffen, auch wenn ber Mensch nicht gefündigt. Insofern nämlich durch diese Verbindung Gottes mit einer Kreatur das Universum zu dem höchsten Gipfel der Bollendung erhoben wird, zu dem es ohne dies nicht hatte gelangen können, schien ihnen gesagt werden zu konnen, daß auch ohne die Gunde dies hatte erfolgen muffen. Auch in Beziehung auf diese Frage wurde von ihnen das Kur und Gegen abgewogen, und Bonaventura führt namentlich für das lettere den Grund an, daß, da die Menschwerdung Gottes eine folche Thatsache fen, welche die Würde der Schöpfung weit übersteige, so konne sie nicht als etwas in ihrer ursprünglichen

<sup>1)</sup> Quid mirum est, Deum esse factum hominem, participatione humanae naturae, ut homo etiam fieret Deus, congruenti sibi participatione deitatis?

Unlage Begründetes betrachtet werden, fondern es hatte die entgegengesette Abweichung von dem, mas senn follte, porhergehen muffen, um eine Ausgleichung durch etwas fo Heberschwengliches zu veranlaffen 1). Rachdem er die Gründe von beiden Seiten angeführt hat, fagt er: "Was von Beidem das Befte fen, wiffe Der, welcher fur uns Mensch geworden; es fen schwer zu entscheiden zwischen zwei Unnahmen, die beide als dem fatholischen Glauben gemäße gelten fonnten." Er unterscheidet zwischen dem Interesse ber Bernunft und dem der Krömmigkeit. Dem ersten scheint ihm bie Betrachtungsweise, nach welcher die Bollfommenbeit des Universums, die Vollendung der Werke Gottes feine Menschwerdung erfordere, am meisten zu entsprechen. Dem zweiten mehr die andere Betrachtungsweise, nach welcher Gott nicht von ber Vollkommenheit des Universums abhängig gemacht, sondern diese Thatsache als ein Werk ber freien Liebe Gottes zur Tilgung der Sunde betrachtet werde, wie dies auch mit der heiligen Schrift am meisten übereinstimme. Bu dieser Unsicht neigt fich gleichfalls Thomas Aquinas hin. Da die heilige Schrift die Menschwerdung Gottes überall als nothwendiges heilmittel gegen die Sünde betrachte, sen es das Sicherste, dabei stehen zu bleiben. Bur Bollendung des Universums fen die natürliche Beziehung ber Schöpfung zu Gott, als dem Ziele von Allem, hinlanglich. Jene perfonliche Verbindung des Geschöpfs mit dem Schöpfer gehe über die Grenzen der Ratur hinaus. übersteige die in ihr angelegte Vollkommenheit 2). Es hindere

<sup>1)</sup> Quia incarnatio Dei est superexcedentis dignitatis mußte ber excessus oppositorum, per ipsum corrigendorum et restaurandorum vorhergehen.

<sup>2)</sup> Ad perfectionem universi sufficit, quod naturali modo creatura

nichts, anzunehmen, daß die menschliche Natur nach der Sünde zu einer höheren Stufe emporgestiegen, denn Gott lasse das Böse zum Guten dienen. Thomas von Aquino wurde durch sein sittliches Gefühl gewiß davon zurückge, halten, sich klar zu machen, daß nach seinen oben entwickelzten Principien das Böse als etwas zum Entwickelungsprozesse des Universums Nothwendiges betrachtet werden mußte, wie er sich gegen eine solche Annahme durch mancherlei Cautelen zu verwahren suchte. Diese Lehre aber als eine bei ihm zum Grunde liegende vorausgesetzt, hangt freilich consequent damit zusammen, daß er die Erhöhung der Kreatur über die ursprünglich in ihr gesetzte Anlage hinaus durch die Sünde vermittelt seyn ließ 1).

Auf jene Bedenken, durch welche seine Vorgänger sich abhalten ließen, die Nothwendigkeit der Menschwerdung des Sohnes Gottes zur Vollendung des Universums anzuerskennen, ninmt Raymund Lull Rücksicht. "Es ist an sich wahr, — sagt er — daß die Menschwerdung Gottes aus keiner andern Ursache als dem freien Willen Gottes abgez leitet werden kann. Die Schöpfung ist ein Werk der freien Liebe Gottes; aber diese einmal vorausgesetzt, so ist die Menschwerdung Gottes nothwendig, sonst würde Gott nicht erfüllen, was er sich und seinen Vollkommenheiten schuldig ist?). Nach der Sünde ist dieselbe nothwendig, damit der Zweck, zu dem die Welt geschaffen, nicht vereitelt, sondern jener Störung ungeachtet demselben Genüge geleistet werden sollte 3)."

ordinetur in Deum, sicut in finem. Hoc autem excedit limites perfectionis naturae, ut creatura uniatur Deo in persona.

<sup>1)</sup> S. Summae P III. Quaest. I. Artic. III.

<sup>2)</sup> Alias Deus non solveret debitum sibi ipsi et suis dignitatibus.

<sup>3)</sup> Ut satisfaceret illi fini, ad quem mundus fuit creatus.

Was die subjektive Aneignung des Erlösungswerkes betrifft, so blieb es in der abendländischen Kirche die herrsschende Auffassung, welche Augustin dem Pelagianismus entgegengestellt hatte, daß unter der justificatio die innere Gerechtmachung, die in der göttlichen Lebensgemeinschaft mit Christus begründete Heiligung, das Subjektive, nicht das Objektive, verstanden wurde. Und wir werden sehen, wie diese subjektivirende Richtung in der Heilsordnung, so wenig es auch auf den ersten Anblick scheinen möchte, dazu diente, das religiöse Bewußtseyn in der Abhängigkeit von der Bormundschaft und Vermittelung der Kirche und dem ganzen kirchlichscheokratischen Systeme zu erhalten, wie übershaupt diese Auffassung für den ganzen Entwickelungsprozeß des christlichen Lebens im Mittelalter die wichtigsten Folsgen hatte 1).

Auf eine merkwürdige Weise unterschied sich in der Darsstellung der Heisbordnung Bernhard von den übrigen Lehsern seiner Zeit. Die Erfahrungen, welche er in seinen eigesnen Seelenkämpsen und bei der geistlichen Leitung Andrer gemacht hatte, führten ihn wohl zu der Ueberzeugung, daß unter den wechselnden Gemüthszuständen nur das Objektive, das Bertrauen auf Christus als Heiland, auf die Gnade der Erlösung, sichere Ruhe gewähren könne. Dieser Richstung sehen wir ihn immer folgen, wenngleich er in dem Gebrauche des Mortes justificatio zwischen dem Objektiven und Subjektiven zuweilen zu schwanken scheint. Jene Beziehung zu dem Objektiven tritt klar hervor in einer Stelle seiner Predigten über das hohe Lied 2), wo er nach Anssührung von Ps. 31, 2 und Köm. 3, 23 sagt: "Keiner ist

<sup>1)</sup> S. oben S. 589.

<sup>2)</sup> Sermo XXIII. in Cantica Canticorum §. 15.

ohne Sunde, zu aller Gerechtigkeit ist mir genug, baf mir anädig sen Der, gegen den ich gefündigt habe. Alles, mas er mir nicht zuzurechnen beschlossen har, ist als wenn es gar nicht da gewesen ware 1). Nicht sundigen ist Gottes Gerechtigfeit, Gottes Bergebung die Gerechtigfeit des Menschen." Bemerkenswerth ist auch die Art, wie Bernhard die so verstandene Rechtfertigungslehre durch die Unterscheidung awischen dem Allmähligen des zeitlichen Entwickelungsprozesses und dem Zeitlosen der göttlichen Unschauung zu erläutern fucht. "Die himmlische Geburt — fagt er — ift die ewige Pradestination, vermöge welcher Gott feine Auserwählten geliebt und sich wohlgefällig gemacht hat in feinem geliebten Sohne, indem fie ihm in dem Beiligen als beffen Bilde gleichförmig erscheinen. Sie stellen fich dem Blicke des Vaters dar, wie Solche, die nicht gesündigt haben, weil, wenn fie auch in der Zeit gefündigt haben, bies bod fchwindet vor der ewigen Anschauung Gottes, bessen Liebe die Menge ber Günden bedeckt 2)." Und in einer andern Predigt 3) fagt er: "Christus wird nicht bloß gerecht, fondern auch die Gerechtigkeit felbst genannt, und die rechtfertigende Gerechtigkeit. Du bist so machtig im

<sup>1)</sup> Omne, quod mihi ipse non imputare decreverit, sic est quasi non fuerit.

<sup>2)</sup> Generatio coelestis aeterna praedestinatio est, qua electos suos Deus dilexit et gratificavit in dilecto filio suo ante mundi constitutionem, sic in sancto apparentes sibi, ut viderent veritatem suam et gloriam suam, quo ejus forent consortes haereditatis, cujus et apparerent conformes imaginis. Hos ergo adventi quasi nunquam peccasse, quoniam et si qua deliquisse videntur in tempore, non apparent in aeternitate, quia caritas patris ipsorum cooperit multitudinem peccatorum.

<sup>3)</sup> Sermo XXII. §. 8.

Rechtfertigen, als reich im Vergeben. Wer baher gerknirscht über feine Gunden, nach Gerechtiakeit hungert und durftet. alaube an Den, welcher ben Gottlosen rechtfertigt, und burch ben Glauben allein gerechtfertigt, wird er Frieden mit Gott haben 1)." Offenbar unterscheidet er hier die justificatio von der Heiligung und leitet diese von jener ab, wie dies besonders aus dem Nachfolgenden hervorgeht, da er fagt: .. Wer alfo, von Gunden gerechtfertigt, der Beiligkeit, ohne welche Niemand Gott ichauen fann, nachzustreben verlangt, hore Den welcher ruft: send heilig, weil ich heilig bin 2)." In einer andern Stelle aber vermischen sich bei ihm beide Auffassungen bes Begriffs von ber Rechtfertigung mit einander, wenn er fagt 3): "Die Kurcht geht voran, damit die Rechtfertigung nachfolge. Bielleicht werden wir also in der Rurcht berufen, durch die Liebe gerechtfertigt; es lebt end= lich der Gerechte aus dem Glauben, aber ohne Zweifel bem, welcher durch die Liebe murffam ift." Er leitet hier das heil ab von dem ewigen Rathschluffe der Pradestina= tion. Als das Bermittelnde für die Bermurklichung beffen, was darin gesetht ist, betrachtet er, wenigstens bei den Erwachsenen, die Berufung mit ber Rechtfertigung. Indem ber Mensch von Liebe erfüllt wird, wird er sich seiner Rechts fertigung bewußt 4). Die aus dem Glauben hervorgehende Liebe ist ihm die Quelle der Rechtfertigung 5). Vermöge

<sup>1)</sup> Quamobrem quisquis pro peccatis compunctus esurit et sitit justitiam, credat in te, qui justificas impium, et solum justificatus per fidem, pacem habebit ad Deum.

<sup>2)</sup> Qui ergo justificati a peccatis, sectari desiderant sanctimoniam.

<sup>3)</sup> Ep. 107, §. 4 u. b. f.

<sup>4)</sup> Sentit se justificari, cum amore perfunditur.

<sup>5)</sup> Amor Dei, is duntaxat, qui interim ex fide est, ex quo et nostra fit justificatio.

bes innigen Zusammenhanges, in welchem Glaube und Liebe sich ihm barstellen, faßt er in dem Bergriff der justificatio bas Objektive und bas Subjektive, zusammen, indem er fich fo ausdruckt: "Geliebt lieben wir, liebend verdienen wir noch mehr geliebt zu werden. Der heilige Beift wird nur Denen verliehen, welche an den Gefreuzigten glauben. und der Glaube vermag nichts, wenn er nicht durch bie Liebe wurkfam ift. Die Liebe aber ift ein Gefchent bes heiligen Geistes. Wer ift gerecht außer Dem, welcher bem Gott, ber ihn zuerst geliebt hat, seine Liebe erwiedert. Was nur geschieht, wenn ber Geist durch den Glauben ben ewigen Rathschluß Gottes über sein zufünftiges Beil dem Menschen offenbart. Welche Offenbarung gewiß nichts Undres ift, als die Eingießung der Gnade des Geistes; durch diese wird, indem die Werke des Rleisches ertödtet werden, der Mensch für bas Reich, welches Fleisch und Blut nicht erlangen fonnen, tuchtig gemacht, indem er in Ginem Beifte zugleich das Bewuftsenn, daß er von Gott geliebt wird, und die Rraft, ihn wieder zu lieben, damit er nicht umsonst geliebt werde, empfangt 1).

Die ganze systematische Theologie dieser Jahrhunderte sehen wir aber durchdrungen und beseelt von dem, was Augustin als Princip des lebendigen Christenthums im Gegensaße mit dem Pelagianismus dargestellt hatte. Fern davon waren diese Theologen, eine Gesehlichkeit oder Wertscheiligkeit an die Stelle des lebendigen Christenthums zu seizen.

<sup>1)</sup> Quae sane revelatio non est aliud, quam infusio gratiae spiritalis, per quam, dum facta carnis mortificantur, homo ad regnum prae-paratur, quod caro et sanguis non possident, simul accipiens in uno spiritu et unde se praesumat amatum et unde redamet, ne gratis amatus sit.

Die Beräufferlichung bes Christenthums, die in den Ausmuchsen bes firchlichen Lebens und erschien, fand in bem, mas jene hier als Princip barftellten, feinen Unschließungspunft, wenn auch in den hinzukommenden Kolgerungen. Alle hoben ben Begriff einer burch ben Glauben erlangten mahren Lebensgemeinschaft mit Christus, als zum Beile durchaus erforderlich, hervor. Wichtig war es ihnen, den einer folden ermangelnden todten Glauben von dem lebenbigen, durch die Liebe thätigen zu unterscheiden. Go bezeichnet Anselm von Canterburn 1) den todten Glauben als denjenigen, welchem der Gegenstand des Glaubens nur noch ein außerlicher, den lebendigen Glauben als einen folchen, bem der Gegenstand ein innerlicher fen 2), der Glaube an Gott, als einen folchen, wodurch man in eine Gemeinschaft bes göttlichen Wesens eingehe 3). Den Glauben nennt er etwas Todtes, wenn er nicht durch die Liebe fraftig fen und lebe 4). Der Glaube, den die demfelben entsprechende Liebe begleite, fonne, wenn Gelegenheit zum Burfen fich barbiete, nicht mußig fenn. Der Glaube fen ein thätiger dadurch, daß das Leben, ohne welches er nichts würken könne, ihm einwohne. Der wurtsame Glaube werde ein lebendiger genannt, weil er das Leben der Liebe in fich habe, der trage Glaube ein todter, weil ihm das Leben der Liebe fehle, mit welchem er nicht unthätig hätte fenn konnen. So unterscheidet auch Petrus Combardus ein credere in Deum ober Christum, credere Deum, credere Deo, dieses

<sup>1)</sup> Monolog. c. LXXV.

<sup>2)</sup> Mortua fides credit tantum id, quod credi debet, viva fides credit in id.

<sup>3)</sup> In Deum credendo tendere in suam essentiam.

<sup>4)</sup> Nisi dilectione valeat et vivat.

Dreifache. Das Glauben in ben beiden letten Beziehungen ist das bloße Kürmahrhalten ohne inneres Leben, das Erste ber lebendige Glaube, wodurch man in die Gemeinschaft mit Gott eintritt, ber Gemeinschaft mit ihm und feinen Gliedern einverleibt wird 1). Mit diesem Glauben ift bie Liebe nothwendig verbunden, dies allein ist nach ihm die fides justificans, das heißt, der gerechtmachende oder heilie gende Glaube. Die Liebe ist das Werk dieses Glaubens. und biefer ber Grund best gangen driftlichen Lebens. Den aristotelischen Begriffsunterscheidungen folgend, nennt er ienen todten Glauben als den noch unorganischen Stoff. ber erst burch die in ihm ausgeprägte Form beseelt werden muß, den formlosen, informis, qualitas mentis informis. Die Liebe ist diese in ihm auszuprägende Form. von der Liebe beseelte Glaube, die fides formata, ist Tugend und die Quelle aller übrigen driftlichen Tugenden.

Bon dieser Grundlage gingen auch die Scholastifer des dreizehnten Jahrhunderts aus, und neue tiefsinnige Erörterungen über den Entwickelungsprozes des christlichen Lebens wurden von ihnen hinzugefügt.

Der todte Glaube, wie alle Gaben, welche nicht mit der Alles beseelenden Gesinnung der Liebe zusammenhangen, alle vereinzelten Gaben, wie die der Wunder, Weissagung, werden von Thomas Aquinas, als gratia gratis data 2), von der den Menschen allein für die Erlangung des Heils tüchtig machenden Gnade, welche in die Gott wohlgefällige Gemüthebeschaffenheit ihn versetzt, den durch die Liebe thätigen Glauben in ihm erzeugt, dem Göttlichen als beseelendem Princip des ganzen Lebens, der gratia gratum saciens, unterschieden

<sup>1)</sup> Credendo in Deum ire, ei adhaerere et ejus membris incorporari.

<sup>2)</sup> Bergl. oben S. 955.

2um Mefen bes Glaubens rechnet Thomas, daß der Begenftand bem Beifte nicht genugsam bekannt ift, um ihn burch fich felbst zur Ueberzeugung zu bestimmen, so daß die Willensrichtung den Ausschlag geben muß, warum er fich mehr auf die eine, ale die andere Seite neige 1). Wenn bies mit 3weifel und der Beforgniß, daß das Wegentheil boch mahr fenn konnte, verbunden ift, heißt es Meinen. Wenn aber die Gewißheit ohne folche Beforgniß vorhanden ift, heißt es Glauben 2). Go befinirt er ben Glauben als eine Sandlung des Geiftes, welcher der göttlichen Wahrheit beistimmt vermöge ber Richtung, welche demfelben burch ben von dem Göttlichen berührten Willen mitgetheilt wird, oder vermöge des ihm durch einen folchen Willen gegebenen Anstoffes 3). Insofern nun der Wille hier den Anstoff giebt und dieser durch das Ziel, auf das er sich richtet, seine Bestimmtheit, sein bestimmtes Geprage empfangt, so ist es bie Liebe, durch welche der Wille mit seinem Ziele, dem höchsten Gute, verbunden wird. Daher ift die caritas hier bas Beseelende, die forma fidei, wodurch der Geist mit dem Gegenstande der Erkenntniß in eine mahre Gemeinschaft Run mar es streitig, wie ber Uebergang aus ber fides informis zur fides formata sich bilde, ob, wenn die lettere in die Seele eintrete, die erstere daraus weiche, ober

<sup>1)</sup> Intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab objecto proprio, sed per quandam electionem voluntarie declinans in unam partem magis quam in aliam. Summa lib. II. P. II. Quaest. I. Artic. IV

Si quidem hoc sit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit opinio. Si autem sit cum certitudine absque tali formidine, erit fides.

<sup>3)</sup> Actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam.

Die Grundlage von jener bleibe und nur zu etwas Sohes rem potenzirt werbe. Thomas behauptet das Lettere. Der Sabitus nämlich bleibe berfelbe, insofern es ein Bermogen bes Geistes fen. Durch die Liebe aber werde die Richtung bes Willens, worin nicht das Wefen des Glaubens als folden bestehe, bezeichnet; benn der Glaube ist ja querft ein actus bes intellectus. Wo die Unvollfommenheit zum Begriff ber als unvollkommen bezeichneten Sache gehört, ba muß das Unvollfommene dem Vollfommenen weichen. Anders aber ist es, wo das Unvolltommene nur zu dem Zufälligen gehort und daher die Sache dieselbe bleibt, wenngleich fie ein zufälliges Pradifat verliert, indem aus dem Unvollfommenen etwas Bollkommeneres wird, wie der Anabe immer berfelbe Menfch bleibt, wenn er gum Manne heranreift. Ranmund Lull fagt: "Der Glaube ift immer etwas pon Gott dem Menschen Mitgetheiltes, daß er durch Glauben zu der göttlichen Wahrheit fich erhebe, welche er durch Erkenntniß noch nicht zu erreichen vermag. Als etwas Göttliches ist biese fides die formata 1). Der Mangel ift nur etwas Subjektives, mas zufälligerweise in bem mit ber Sünde behafteten Christen entsteht, insofern derselbe durch bie Gunde von dem Ziele, zu dem er geschaffen worden, fich entfernt 2). Go ist die informitas eine ber göttlichen Sache zufälligerweise sich anheftende Privation 3), und es

<sup>1)</sup> Tale esse datum dicitur ens positivum, et est esse formatum, cum Deus non det esse difformatum.

<sup>2)</sup> Sed Christianus existens in peccato difformat ipsum per accidens, in quantum se deviat a fine per peccatum, ad quem finem est creatus.

<sup>3)</sup> Fides informis quoad hominem peccatorem, non tamen informis quoad se ipsam, cum habet formam sibi coëssentialem datam a Deo.

wird daher aus demselben zum Grunde liegenden Wesen ber fides informis eine formata, indem sie durch das Hinzustommen der Gnade von der Privation frei gemacht wird 1)."

Die justificatio fett Thomas Aguinas in die Eingieffung ber Gnade. In dieser ift auf einmal Alles gegeben, nur bem Begriffe nach find verschiedene Würfungen auseinanderzuhalten, und unter diesen findet ein gewisses Berhältniß, nach welchem fie fich bedingen, statt. Go ist bas Erste bie Eingieffung ber Gnade, bas 3weite bie Bewegung bes freien Willens zu Gott hin, fobann ber Gegenfat gegen bie Gunde, dann die Gundenvergebung. Mit der Befehrung zu Gott ift ber Abschen gegen die Gunde, als bas Ungöttliche, gegeben. Die Liebe Gottes zu dem Menschen ist die Ursache des dem Menschen mitgetheilten Friedens mit Gott. Diese Liebe ist etwas Ewiges und Unwandel= bares, aber bie Burtung berfelben erfolgt als eine zeitliche. Diefe in dem Innern des Menschen erfolgende Burfung ist die Gnade, durch welche der durch die Gunde von dem ewigen leben Ausgeschlossene besselben würdig gemacht wird. Daher kann Sundenvergebung ohne Eingießung ber Gnabe nicht gedacht werden. Wie die Liebe Gottes nicht bioß in ber innern Sandlung bes gottlichen Willens besteht, fonbern auch eine gewisse Würkung der Gnade damit gesetzt ift, so bringt auch dies, daß Gott dem Menschen die Sünde nicht zurechnet, eine gewisse Würfung in Dem, welchem Gott die Gunde nicht zurechnet, mit fich.

Aus diefer Auffaffung der justificatio gingen nun die für bas driftliche Leben und die Seelenführung wichtigen Folgen

<sup>1)</sup> Quaestt. super libb. Sentent. I. III. Qu. CXIII et CXIV. T. IV. f. 98 seqq.

ber durch diese Softeme ausgebildeten eigenthumlichen Seile. ordnung hervor. Da man das Beil des Menschen von biefer inneren subjektiven Burkung ber göttlichen Gnade. von dem Borhandensenn eines dadurch gewürften göttlichen Lebens abhangig machte, ba dies allein bas fichere Mertmal des Aufgenommensenns in die Zahl der Prädestinirten ausmachen follte: so entstand nun die Frage, welche von biesem Standpunkte aus schwer auf eine fur bie Seelenruhe geeignete Beife beantwortet werden konnte: Wie foll Einer seines Beils gewiß werden? Es blieb hier nichts Undres übrig ale die Berufung auf die innere Erfahrung. das Gefühl, was doch bei dem durch fo mancherlei Ginfluffen bedingten Wechsel ber Gemuthezustände, ben fich immer wieder erneuenden Rämpfen des in dem Entwicke lungsprozesse der Beiligung Begriffenen mit fich felbst nur etwas Unficheres und Schwankendes fenn konnte, wie man bies auch anerkannte und ein untrügliches Merkmal nicht angeben zu können meinte.

Indem so Alexander von Hales von der Boraussehung ausgeht, daß weder die Ursache, noch die Würfung der Gnade der menschlichen Erkenntniß anheimfällt, schließt er daraus, daß dem Menschen darüber, ob er sich im Gnadensstande besinde, nur eine Gefühlserkenntniß übrig bliebe 1). Es ist keine untrügliche Erkenntniß, sondern sie beruht auf drei Zeichen: Licht, Friede und Freude im Innern. Und er meint, gerade dieses Schwankende sey das Heilsamste für die Entwickelung des christlichen Lebens, was eben des halb von Gott so geordnet worden. "Gott hat uns dars über nicht ganz in Unwissenheit lassen, aber auch keine

<sup>1)</sup> Scientia affectus, per experientiam rei in affectu.

vollfommene Erfenntnig und geben wollen. Wenn ber Mensch von dem Befeeligenden der Gemeinschaft mit Gott nichts erfahren hatte, murde er nicht zur Liebe Gottes angereitt werben. Bare ihm aber eine völlige Gewißheit über ben Gnadenstand verliehen, so murde er leicht in Sochmuth verfallen." Go rechnet auch Thomas von Aquino ju bem Standpunkte bes Glaubens ben Mangel einer folden Gewiffheit über den Gnadenstand 1), aus demselben Grunde, wie Alexander von Hales, weil das Princip und bie würksame Urfache in der Gnade Gott felbst fen, der fein Gegenstand ber unmittelbaren Unschauung in Diesem Leben werden, baher es von seiner Gegenwart ober seiner Nichtgegenwart in der menschlichen Seele feine gewisse Erfenntnif geben fonne 2). Deshalb fann man nur aus gewiffen Merkmalen schließen, daß man im Gnadenstande fich befinde 3), insofern man fich bewuft ist, an Gott feine Freude zu haben, die weltlichen Dinge zu verachten, und insofern man keiner Todsunde sich schuldig weiß 4). Ausnahme follte nur bann stattfinden, wenn Manche einer besonderen außerordentlichen Offenbarung über Gnadenstand gewürdigt wurden, damit die Freude der

Nullus certitudinaliter potest scire se habere caritatem, sed potest ex aliquibus signis probabilibus conjicere. In lib. I. Sentent. Distinct. 17. Quaest. I. Artic. IV. Ed. Venet. T. IX. p. 223.

<sup>2)</sup> Principium gratiae et objectum ejus est ipse Deus, qui propter sui excellentiam est nobis ignotus et ideo ejus praesentia in nobis et absentia per certitudinem cognosci non potest. Summae P. II. lib. I. Quaest. CXII. Art. V. T. XXI. p. 633.

<sup>3)</sup> Cognoscere conjecturaliter per aliqua signa.

In quantum percipit, se delectari in Deo et contemnere res mundanas et in quantum homo non est conscius sibi alicujus peccati mortalis.

Sicherheit schon in diesem Leben bei ihnen beginne, sie mit größerem Vertrauen und größerer Kraft herrliche Werke wollbringen und die Uebel des gegenwärtigen Lebens erstragen könnten 1).

Dem, mas Thomas hier von dem vortheilhaften Ginfluffe der durch eine folche übernatürliche Offenbarung in besonderen Källen erlangten Gewißheit fagt, liegt doch das Bewußtseyn von dem nachtheiligen Einflusse des Mangels einer folchen Gewißheit zu Grunde. Die Ungewißheit ließ oft die rechte Freudigkeit des driftlichen Lebens nicht auffommen und trieb bazu, fich aus den Rampfen der Welt in das Monchsthum zu flüchten, durch Gelbstpeiniaungen ober Werkgerechtigkeit fich feines Beile, für das man beforgt mar, ju vergemiffern. Diese Ungewißheit führte ju einem peinlichen Reflektiren über die eigenen Gemuthezustände, worin man sich selbst verzehrte; sie hatte zur Folge, baß man fich angstigte wegen bes Mangels gewiffer Mertmale des Gnadenstandes, gewisser Gefühle, welche man bei fich nicht zu finden glaubte, daß man mit Gelbstqualerei sich abmuhte, solche Gefühle bei sich hervorzubringen. Durch das Streben nach der durch gewisse Wefühlserregungen, übernaturliche Offenbarungen, Biffonen über bas eigene Seelenheil zu erlangenden Gewisheit wurden schwärmerische Richtungen erzeugt. Und von der andern Seite diente jene Ungewißheit dazu, das christliche Leben immer mehr der Abhängigkeit von der Vormundschaft des Priesterthums und ber Kirche, allen ihren zur Erlangung des Gnadenstandes nothwendigen Bermittelungen, hinzugeben, wie auch von ben Saframenten die Mittheilung der gratia justificans

<sup>1)</sup> Er bezieht barauf bie nicht babin gehörige Stelle 2. Korinth. 12, 9.

abhängig gemacht murde, für den kirchlichen Lehrbegriff die Bestimmung wichtig war, daß auch die Sakramente in gewisser Hinsicht Ursache dieser Gnade würden 1). Wir erkennen, wie wichtig diese Gestalt der Heilsordnung für die ganze mittelalterliche Form des christlichen Lebens und das kirchlichetheokratische System sich erweist.

<sup>1)</sup> Es follte bies eben bas Auszeichnenbe ber Saframente bes neuen Bunbes por benen bes alten Bunbes febn, bag iene nur significahant fidem, per quam justificantur homines, biefe eine folche gratia iustificans murklich conferunt. Es war wichtig, die obiektive beiligenbe Rraft, welche auf bie geweihten Elemente übertragen wirb und ihnen obieftiv beimohnt, vestzuhalten, daß sie die gratia justificans mittheilten ex opere operato, was freilich nur eine rein obiektive Burtung bezeichnen follte, keineswegs etwas blog Mechanisches, in feiner Beziehung zur Gesinnung Stehenbes. Wenngleich biefe Theologen nach jener Beräußerlichung bes Begriffe von ber Demuth eine Uebung ber Demuth für ben burch Sochmuth gefallenen Meniden barin fuchten. bag er bor biefen außerlichen Dingen fich bemuthigen follte. um vermittelft berfelben bie Gnabe zu empfangen. fo ließen fie es fich boch immer angelegen febn, ben Ginn, in welchem bie Saframente Urfache ber Gnabe feven, genauer gut bestimmen und burch mancherlei Distinctionen sich bagegen zu verwahren, daß man benselben zu viel zuschreibe. Thomas Aquinas fagt, die causa principalis gratiae fen Gott, bie Saframente fenen nur causa instrumentalis. Manche aber wurden burch jenes Streben würflich bagu hingetrieben, ben Saframenten weniger guguschreiben, als ber Beift ber Rirche und ihrer Lehre verlangte. Thomas Aquinas führt die Meinung Einiger an, welche er bestreitet; Quod sacramenta non sint causa gratiae aliquid operando, sed quia Deus sacramentis adumbrat in animo gratiam operantem, quod sacramenta non causant gratiam, nisi per quod concomitant virtutem divinam sacramentis assistentem. Man bediente sich ber Bergleichung, wie wenn ein Ronig eine Geldvertheilung vornehme und bie Bedingung gesetzt habe, daß nur, wer als Zeichen einen gewissen bleiernen Pfennig mitbringe, etwas von biefer Schenkung erhalten folle.

Bas die dem freien Billen in der verderbten Natur aebliebene Rraft und bas Berhaltniß beffelben zu bem Werfe ber Bekehrung ober zu der justificatio in dem bezeichneten Sinne betrifft, so giebt sich in der Art, wie die Theologen bes zwölften Jahrhunderts von Anfang an fich darüber erflarten, die Macht bes augustinischen Sustems zu erfennen. Dbaleich aber baburch in ihrer Grundrichtung bestimmt. wurden sie doch durch ihr sittliches Interesse und durch ihre bamit zusammenhangende bialektische Behutsamkeit bewogen. ben Schein vermeiden zu wollen, als ob fie wurflich ben freien Willen läugneten und die Gnade und Pradestination auf Roften beffelben verherrlichten. Die Dialeftif Auguftin's und alterer gemäßigter Bertheidiger biefes Suftems hatte ihnen in dieser hinsicht ja schon das Beispiel gegeben. Hierher gehört Anselm's Dialog über den freien Willen und feine Abhandlung über die Bereinigung zwischen Prascient, Prabestination, Onabe und freiem Willen. Seine Ideen find biefe: Reine Kähigkeit eines geschaffenen Wesens ist an und für sich, durch sich allein in die Bürksamkeit überzugehen im Stande, es muffen, um daß dies geschehe, erst manche Würkungen von außen her hinzufommen. Doch bleibt, moge dies erfolgen oder nicht, die Kähigkeit als folde immer biefelbe. Go fann man, wenngleich jum würflichen Sehen bes Auges die Einwürkung des Sonnenlichts erforbert wird, body fagen, daß es auch im Kinstern bas Bermogen zu sehen behalte. Auf gleiche Weise behalt nun auch ber verberbte Wille immer die Kahiafeit zum Guten, wenngleich diese nur bei Denen, deren verderbter Wille burch die Gnade mit unwiderstehlicher Gewalt angezogen wird, zur Burffamkeit übergeht. Robert Pullein brudt fich gang fo aus, als ob er bem Menschen die freie Gelbste

bestimmung zuschriebe, vermöge welcher er ber Gnabe fich hingeben, ober ihr fich verschließen fonne. "Go oft bie Gnade fich Jemandem anbietet, - fagt er - handelt er entweder mit der Gnade murfend, oder, fie gurudweisend hört er nicht auf, das Bofe zu thun. Die erfte Urfache alles Guten ift die Gnade, dem freien Willen fommt auch ein Antheil zu aber ein untergeordneter (als causa secundaria). Der freie Wille hat auch einiges Berbienft, nämlich dies, daß er aufhört dem göttlichen Willen fich entaegenaustellen." Doch nachher erklärt er fich gang übereinstimmend mit dem augustinischen Lehrbegriffe fo: "Wenn nur bie gratia efficax bem Menschen mitgetheilt werde, so ziehe diese, boch ohne 3mang, den freien Willen mit folcher Gewalt an, bag er vermoge einer inneren Nothwendiakeit ohne Miberstand ihr folge." "Dbgleich - fagt er - bie Gnade ben Irrenden guruckführt, so gieht fie ihn doch mit feinem freien Willen, fie zwingt ihn nicht gegen feinen Willen, fie ift fo machtig, daß fie auch den Willen bes Berkehrtesten ohne irgend eine Schwierigkeit und irgend einen Zwang zu jeder Stufe ber Befferung, sobald fie es will, umwandelt." Aehnliches gilt auch von den übrigen spstematischen Theologen des zwölften Jahrhunderts. muffen aber noch besonders die Mystiker dieses Jahrhunderts erwähnen. Ihre milbe praftische Richtung bewog sie, die Lehre vom freien Willen besonders hervorzuheben und ihn. als mit der Gnade in Einflang stehend, darzustellen; aber doch fragt es fich, ob fie murklich einen die Gnade bedingenden freien Willen angenommen haben. hier nimmt die Schrift Bernhard's de gratia et libero arbitrio einen bes beutenden Plat ein. Die Beranlassung zu derselben hatte ein von ihm ausgesprochenes Bekenntniß gegeben: er erkenne in allem Guten, bas an ihm fen, bas Werk ber guporfommenden Unade, er hoffe durch fie in allem Guten geförbert und durch fie zur Vollendung geführt zu werden 1). Dies mar Ginem Derer, welche dies hörten, als eine übertriebene Lobpreisung der Gnade auf Kolten des menschlichen Berdienstes und ber menschlichen Thätigfeit erschienen, und Bernhard glaubte daher von der Art, wie er fich das Berhältniß ber Gnade und des freien Willens zu einander bente. Rechenschaft geben zu muffen. Er erkennt in bem Menschen als etwas Unveräußerliches eine feiner Nothwenbigfeit und feinem Zwange unterliegende Freiheit, bas Bermogen ber Selbstbestimmung an, die Freiheit der Natur etwas Undres als die Freiheit der Gnade, die Freiheit in diesem Sinne die Freiheit von der Sünde als Zustand, die materielle Freiheit, jenes die formelle. Jene formelle Freiheit ift es, wodurch der Mensch von den Naturwesen sich unterscheibet. Wenn nicht diefes Bermögen ber Freiheit ihm immer bliebe. könnte keine moralische Imputation stattfinden, von keinem Berdienste und feiner Schuld die Rede fenn. Sowie das Beil bes Menschen von ber Burfung der Gnade ausgeht, fo kann diese nur in dem freien Willen ihre Burfung vollbringen 2). Reiner gelangt wider Willen zum Beil. Das ist bas gange Werk bes freien Willens, barauf beruht fein ganges Berdienst, daß er ber ihn erweckenden Gnade bei stimmt 3). Was aber boch nicht so zu verstehen ist, daß diese Beistimmung felbst von ihm herrühren follte, da wir

<sup>1)</sup> Quod scilicet ab ipsa me in bono et praeventum agnoscerem et provehi sentirem et sperarem perficiendum.

<sup>2)</sup> Tolle liberum arbitrium et non erit, quod salvetur, tolle gratiam, non erit unde salvetur.

<sup>3)</sup> Quod consentit,

nach ben Morten bes Paulus aus uns felbst auch nicht eins mal etwas zu benfen, mas weniger ift als Beiftimmung, fähig find. Die Gnade fommt und zuvor, indem fie aute Gedanken und eingiebt, mas ohne unfer Buthun geschieht. Indem fie unfern schlechten Willen umwandelt, verbindet fie fich mit bemfelben, fo daß er ihr beistimmt. Bon Gott fommt ber Anfang unfres Beils her, weder durch uns, noch mit uns 1). So Biele auch der gnudige Bater, welcher will, daß Alle felig werden, zu feinem Beile zu ziehen scheint, so halt er doch Keinen des Heils wurdig, der sich ihm nicht als ein Williger bemahrt. Die gewaltigen Ginwurfungen Gottes auf den Menschen 2) bezwecken eben dies, ihn zur freiwilligen Beistimmung anzuregen, fo daß, wenn er ben Millen aus bem Bofen zum Guten umwandelt, er bie Freiheit ihm nicht entzieht, sondern sie umbildet." Bergleichen wir nun alles Dies, mas Bernhard über das Berhältniß bes freien Willens zur Gnade fagt, fo konnen wir feine Bestimmungen über jenen mit feinen Aussagen über biese boch nur so in Einflang bringen, daß wir annehmen, er stütte fich wie Augustin barauf, baß ber freie Wille keinem 3mange und feiner Naturnothwendigkeit unterworfen fen, daß die Form vernünftiger Selbstbestimmung als eine aber durch den allmächtigen Einfluß der Gnade bestimmte, immer vorhanden sen. Von einem solchen formal-abstrakten Begriffe der Freiheit aus konnte er sagen, daß diese auch bei aller sittlichen Unfreiheit verharre, dieselbe sen in Bosen und in Guten. Und sodann muffen wir noch erwägen, daß er die

<sup>1)</sup> A Deo sine dubio nostrae fit salutis exordium, nec per nos utique nec nobiscum.

<sup>2)</sup> Hoc quippe intendit, cum terret aut percutit, ut faciat voluntarios, non salvet invitos.

1012 Berhaltniß von Freiheit u. Gnabe; Richard von St. Bictor.

in einem verborgenen Zusammenhange ber Entwickelung bearundete Theilnahme Aller an der Erbfunde immer aus. nahm. fo daß alfo jene überkommene Gundhaftigkeit, von ber der Mensch nur durch die ohne sein Zuthun ihm verliehene Gnade follte befreit werden konnen, doch die Imputation nicht zu hindern, die Schuld des freien Willens nicht aufzuheben vermöchte 1). So konnte auch Richard a S. Bictore Augustin's Lehre von der zuvorkommenden den Willen anziehenden Gnade mit den stärksten Ausdrücken über ben freien Willen verbinden. "Wie - fagt er 2) - ift der Wille des Menschen nicht wahrhaft frei, der seiner Freiheit durch feine Gewalt beraubt werden fann, benn bies vermag tein Geschöpf und dies ziemt dem Schöpfer nicht. Aber wie follte bies ber Schöpfer felbst vermögen, Er, ber nichts thun fann, mas Seiner nicht murbig ift 3)?" Er will sogar nicht gelten laffen, daß dieser Wille ein gefangener genannt werde, weil dies ein Widerspruch fen, ihn frei und zugleich einen gefangenen zu nennen, wenn man nicht etwa mit jenem Namen bloß feine Schwäche, bas ber ursprünglichen Fähigfeit Beraubtsenn, bezeichnen wolle 4).

<sup>1)</sup> Wo er von der die Imputation bebingenden Freiheit redet, sest er hinzu c. II. §. 5: Excepto sane per omnia originali peccato, quod aliam constat habere rationem. — c. XII. §. 38: Quo non solum non consentiens, verum plerumque et nesciens alia ratione constringitur, necdum renatus baptismate.

<sup>2)</sup> De statu interioris hominis P I. Tract. I. c. XXIII.

<sup>3)</sup> Quomodo arbitrium hominis vere liberum non est, quod sua libertate nulla vi, nulla potestate privari potest, nam hoc nec creatura valet, nec creatorem decet. Sed quomodo vel creator hoc potest, qui nihil quod non decet facere potest?

<sup>4)</sup> Nihil aliud quam infirmum et nativae possibilitatis virtute privatum.

Aber von der Gnade sagt er auch, daß sie oft den Nachlässigen und Trägen von freien Stücken angeboten und oft unsern vielen und großen Anstrengungen plötzlich und unerwartet entrissen werde. Doch schreibt er dem freien Willen das Vermögen zu, dem Bösen oder Guten beizustimmen, der göttlichen Gnade beizustimmen oder nicht 1). Die Gnade fann er wiedergewinnen, aber nur durch Inade 2). Wie er die einmal verlorene nicht durch sich selbst wiedergewinnen kann, so kann er die umsonst (also durch Würkung der Gnade) wiedergewonnene nicht ohne fremden Beistand bewahren. Sie kann ihm jetzt mit Necht zu jeder Zeit entzogen werden, weil er nie ohne Schuld befunden wird 3).

In dem dreizehnten Jahrhundert aber sehen wir zwei Richtungen in der Auffassung dieser Lehre auseinandergehen. Die eine im Franziskanerorden, als deren Repräsentant zuerst Alexander von Hales erscheint, entsernt sich würklich von dem streng augustinischen Systeme so weit, daß sie eine in ihren Würkungen durch die freie Empfänglichkeit des Menschen bedingte Inade annimmt, die andere führte durch die Consequenz ihrer Principien selbst über den Augustin hinaus, wie wir dies in den bei Albertus Magnus schon zum Grunde liegenden und von Thomas Aquinas noch weiter entwickelten und klarer ausgesprochenen Principien gesehen haben. Alexander von Hales sagt: "Alle Menschen besinden sich in gleichem Verderben, Keiner kann sich selbst

<sup>1)</sup> Potest consentire vel non consentire aspirationi divinae. De statu interioris hominis P. I. Tract. I. c. XIII.

<sup>2)</sup> Gratiam, sed gratis, recuperare potest.

<sup>3)</sup> Sicut non potest per se semel amissam recuperare, sic quidem gratis recuperatam non potest nisi ex aliena tutela custodire. L. c. c. XXII.

für den himmel tuchtia machen. Gott will nach feiner hochsten Liebe die Menschen beseligen, sich ihnen mittheilen, aber es wird die Empfänglichkeit, soweit dieselbe in den übrig gebliebenen sittlichen Kräften bes Menschen begründet ist, porausgesett. Das Licht leuchtet überall, aber seine Strahlen finden nicht überall einen fur die Erleuchtung empfänglichen Stoff. Reiner kann fich felbst für die Aufnahme ber Gnade auf genügende Weise empfänglich machen. wenn nicht Gott felbst durch seine Einwurfung ihn bagu tüchtig macht; aber wenn er nur thut, soviel von ihm selbst abhanat, so erfolgt die göttliche Sulfe, burch die er dazu tuchtig gemacht wird 1)." Er bedient fich ber Bergleichung: Wie wenn ein Reicher Almosen austheilt und es sind zwei gleich Urme ba, aber ber Gine streckt seinen Urm aus, um bas Almosen zu empfangen und empfängt es nachher, ber Andere, der dies unterläßt, empfängt nichts. - Auch Thomas Nauinas geht von dem in allen Schulen herrschenden Sate ber ariftotelischen Philosophie aus, daß eine jede Burfung, um vollzogen werden zu können, einen dazu vorbereis teten empfänglichen Stoff voraussetze 2); und auch nach feiner Lehre wurde also eine gewisse Empfänglichkeit von Seiten des Menschen für die Burfung der Gnade erfor: Aber es erhellt aus dem Zusammenhange ber bisher entwickelten Lehren bes Thomas Aquinas, daß er von ber freaturlichen Gelbstbestimmung nicht soviel abhangen laffen fonnte. Obgleich er eine solche nothwendige Empfänglichkeit für die Bürfungen der Gnade voraussett, so leitet er doch auch diese Vorbereitung wieder von Gott ab, von der Sulfe

<sup>1)</sup> Quod nullus potest sufficienter se disponere ad salutem, sed si faciat, quod in se est, consequitur dispositio divini adjutorii.

<sup>2)</sup> Nulla forma nisi in materia sic disposita.

bes Gottes, der die Seele zum Guten bewegt 1). Was in dem Menschen ist, das ihn zum Heil tüchtig macht, Alles ist unter den Würkungen der Prädestination mit begriffen 2). Alles nothwendige Vermittelung für die Vollziehung des Rathschlusses der Prädestination.

Jenes Bedingtseyn einer göttlichen Mittheilung an die vernünstige Kreatur durch die Empfänglichkeit von ihrer Seite, durch das, was sie von ihrem Standpunkte mit der ihr übrig gebliebenen sittlichen Kraft zu thun vermag, wurde ein meritum de congruo, die von Gott geordnete Bedingung, unter der er seine Gaben zu verleihen beschlossen hat, zum Unterschiede eines Berdienstes im eigentlichen Sinne, genannt 3), von welchem Unterschiede in der Beziehung zu dem Urstande wir schon oben 4) gesprochen haben. Doch ergiebt sich aus dem Gesagten die Verschiedenheit in der Anwendung auch dieses Begriffs, da Alexander von Hales eine solche Bedingung

<sup>1)</sup> Ex auxilio moventis animum ad bonum.

<sup>2)</sup> Quicquid est in homine, ordinans ipsum in salutem, comprehenditur totum sub effectu praedestinationis.

<sup>3)</sup> Nach Thomas Aquinas videtur congruum, ut homini operanti secundum suam virtutem Deus recompenset secundum excellentiam suae virtutis. Es ist dies in der göttlichen Ordnung so gegründet, wie auch in der Natur Jedes, auf seine eigenthümliche Beise würkend, zu dem gelangt, wozu es von Gott geordnet ist. Bei der vernünstigen Kreatur geschieht dies aber vermöge der Selbstdestimmung durch den freien Willen, und daher wird es meritum genannt. Hier ist immer congruitas propter quandam aequalitatem proportionis, etwas ganz andres ist das adäquate Verhältniß, meritum condignum, quod aequatur mercedi. Ein solches Verhältniß kann zwischen dem Kreatürlichen und der übernatürlichen Mittheilung gar nicht stattsinden, sondern nur zwischen dem Uebernatürlichen selbst, dem, was aus der Enade des heiligen Geistes hervorgeht, insofern biese das Princip ist, und der Mittheilung des ewigen Lebens.

<sup>4)</sup> Seite 956.

würklich in dem freien Willen setze, Thomas Aquinas Alles auf die in einer gewissen successiven Ordnung, vermöge der Form der zeitlichen Entwickelung, würkende göttliche Ursfächlichkeit zurückführte.

Wenn die ausgezeichneten Theologen dieser Veriode unter dem Namen der Theologie Glaubens, und Sittenlehre zusammenbegriffen und in ihren von dem Ganzen der Theologie handelnden Werken beiderlei Gegenstände mit einander verbanden, so war dies nicht eine bloß äußerliche Berbinbung, sondern würklich eine innere, in dem inneren Zusammenhange des Dogmatischen und Ethischen bei ihnen begründete, wie dies schon aus ihrer von und entwickelten Anthropologie, ihrer Lehre von der gratia und justificatio und von der fides formata, dem beseelenden Princip des driftlichen Lebens, hervorgeht. Alls das Hauptwerf werden wir hier die Summa des Thomas Aguinas betrachten muffen, welche in dieser theologischen Disciplin weit Größeres geleistet, als von feinen Vorgangern und den Meisten nach ihm geleistet worden. Gine besondere Summa über bie Sittenlehre 1), welche im dreizehnten Sahrhundert von dem Erzbischof von Lyon, Nifolaus Veraldus (Pérault), verfaßt worden, fann in Hinsicht der Driginalität und Tiefe damit nicht verglichen werden. Größere Bedeutung haben die ethischen Schriften des schon oft erwähnten Wilhelm von Paris, z. B. fein Buch de virtutibus, und reich ist ber ethische Gehalt in den Werken des Ranmund Lull, beson ders seinem Werke von der Betrachtung Gottes.

Aber auch in dem Ethischen dieser Systeme kommen zwei Elemente zusammen, was aus ihrem unbefangenen

<sup>1)</sup> Summa de virtutibus et vitiis.

driftlichen Bewuftsenn und ihrem freien, dadurch befeelten Denken hervorging, und mas fie aus der kirchlichen Ueberlieferung, in der fie felbst mit ihrem Geiste befangen maren, aufnehmen mußten. Daraus fonnten auch hier Gegenfate entstehen, beren sie sich felbst nicht bewußt wurden. Ferner mußte der Einfluß des ihnen als der Philosoph schlechthin geltenden Aristoteles gerade von diefer Seite als der bebeutenoste bei ihnen fich zeigen, da seine Meisterschaft in Begriffsentwickelung und gesunder Beobachtung bei ihm als Ethifer besonders hervorleuchtet und in feinen ethischen Werken fo Bieles fich findet, was auch von dem driftlichen Standpunkte wenigstens mit gewissen durch das driftliche Princip geforderten Modififationen angeeignet werden konnte: benn alles Gesunde früherer Entwickelung follte ja durch das Christenthum aufgenommen und erst zu feiner vollen Bedeutung gebracht werden. Aber jene aristotelische Sittenlehre wurzelt doch gang in dem Standpunkte ber antiken Welt, wenngleich fie in einzelnen Geistesbligen fich barüber erhebt und Weissagungen auf einen höheren Standpunkt, der einst in die Menschheit eintreten sollte, enthält. Manche seiner ethischen Hauptbegriffe hingen mit dem, mas in dem Leben und der Anschauungsweise des Alterthums einen Gegensat mit dem Christenthume bildet, durchaus nothwendig zusammen. Es bedurfte baher für die rechte Unwendung der ethischen Begriffe des Aristoteles in der driftlichen Sittenlehre einer genauen und scharfen Unterscheibung des antiken und des reindristlichen Standpunktes, der Sichtung des zwischen beiden Standpunkten Bermandten und bes Gegenfählichen, beffen, mas nur als Gegenfat bes eigenthümlich Christlichen, um dieses als folches anschaulich zu machen, angeführt, und beffen, was nach bem driftlichen Princip modificirt angeeignet werden tonnte. Dazu bedurfte es nun aber einer von dem geschichtlichen Verständniffe ausgehenden Rritif, welche dem Liefe und Scharffinne diefer Manner feineswegs gegeben mar. Leicht konnten fie burch ihre Bewunderung und Verehrung des großen Meisters fich verleiten laffen, feinen Begriffsbestimmungen eine zu große Macht einzuräumen, fen es, daß fie biefen Beariffen felbft. indem fie etwas denfelben Fremdes hineinlegten, Gewalt anthaten, oder daß fie, indem fie dieselben auf das driftliche Bebiet anwandten, dieses felbst beeintrachtigten und trübten. Dieses Lette fonnte nun leichter da geschehen, wo es in einer schon früher entstandenen Trübung bes driftlichen Bewuftsenns einen Unschliefungepunkt fand, wo ichon in der firchlichen Ueberlieferung durch das falsch katholische Element die durch das ursprüngliche Christenthum übermunbenen Gegenfätze ber alten Welt wieder eingeführt worden. Und was wir von dem Einflusse der aristotelischen Princis vien gefagt haben, wird auch auf den Ginfluß der neos platonischen anzuwenden fenn, insofern der antife Stands punkt in beiden von gewissen Seiten fich ausdrückt.

Allerdings sinden wir bei diesen Theologen eine wichtige Unterscheidung, welche mit dem Auseinanderhalten des antiken und des christlichen Standpunktes Gleiches zu besteuten scheinen könnte, die Unterscheidung zwischen den schon in der vorchristlichen Zeit anerkannten ethischen Tugenden, den Kardinaltugenden und den theologischen Tugenden. Die ersteren beziehen sich auf die Tüchtigkeit der sittlichen Natur an sich, das Reinmenschliche als solches, die zweiten auf die höhere durch ein übernatürlich göttliches Princip der menschlichen Natur mitgetheilte Tüchtigkeit, die Verklärung des Neinmenschlichen durch ein göttliches Leben. Unter dem

Begriff der Tugend versteht Thomas Aquinas die als Bermittelung, um bem Biele feiner Bestimmung zu entsprechen, für ein vernünftiges Wefen erforderliche Tüchtigkeit. hier unterscheibet er aber nun einen zwiefachen Standpunft, ein awiefaches bemfelben entsprechendes Ziel und eine zwiefache dazu erforderliche Vermittelung: die dem Wesen der freatürlichen Bernunft entsprechende und in ihr angelegte Glücks feliafeit, mozu der Mensch durch die feiner Ratur einges pflanzten Rrafte gelangen fann 1), das höchste Biel ber fich felbit überlaffenen, nicht durch die Offenbarung erleuchteten Bernunft; und bas Biel einer bas Wefen ber freaturlichen Bernunft übersteigenden, in der übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott bestehenden Seligfeit, die nur von einer neuen in einem freien gottlichen Rathschluffe begrundeten Mittheilung ausgeht. Bur Erlangung berfelben bedarf es baher auch einer neuen ihr angemeffenen Bermittelung in den neuen der menschlichen Natur durch die Gnade mitgetheilten Rraften, einer gemissen Ueberkleidung der menschlichen Natur mit aöttlichem Wesen 2). Thomas erfannte auch schon, in dieser Begiehung ein Borganger Schleiermacher's, daß jene Biergahl ber Kardinaltugenden nichts Zufälliges und Willführ-Er suchte die innere Nothwendiakeit dieser liches sen. Vierzahl als einer zur vollständigen Verwürklichung der Vernunftherrschaft im Leben ber Menschheit erforderlichen nachzuweisen. Wie alle Tugend sich bezieht auf bas bonum rationis, fo muß dies zuerst, um allem handeln vorzuleuchten.

<sup>1)</sup> Beatitudo proportionata humanae naturae, ad quam homo pervenire potest per principia suae naturae.

<sup>2)</sup> Beatitudo naturam humanam excedens, ad quam homo sola divina virtute pervenire potest secundum quandam divinitatis participationem,

als Gegenstand ber Erkenntniß gegeben fenn. Go ergiebt fich das, mas mit dem Namen der prudentia bezeichnet wird. Dann entsteht die Anforderung, den in die Erkenntniff aufgenommenen ordo rationis in ber Welt zu offenbaren, im Sandeln bargustellen 1). Insofern dies im Berfehr mit Andern geschieht 2), wird dies die Gerechtiafeit Dann fommt es, damit alles Dies verwürflicht genannt. werden könne, barauf an, bag die dem ordo rationis widerstrebenden Affekte (passiones) ihm unterworfen, derfelbe gegen ihre Reactionen verwahrt und vertheidigt werde. Und zwar muß dies auf eine zwiefache Weise geschehen im Berhältniffe zu der zwiefachen Gattung der Affefte, in Dinficht der zu dem Bernunftwidrigen anreizenden 3) und ber von bem. mas die Vernunft fordert, abziehenden Affette 1). Als Gegenwurfung gegen die erste Gattung der Affette ift Die Rraft ber Bernunft, wodurch folche gurudgebrangt merben, erforderlich, bas ist die temperantia. In hinsicht bes 3weiten muß ber Mensch in bem, mas die Bernunft verlanat, bevestigt werden, bies ift bas Werk ber fortitudo.

Wie nun Thomas so die Nothwendigkeit der Kardinal, tugenden, als der Vermittelung für die Verwürklichung des eigenthümlichen Zweckes der Vernunft, darzuthun sucht, so wendet er dasselbe auf das Verhältniß zu jenem übernatürzlichen Ziele, die dazu erforderliche Vermittelung der theostogischen Tugenden, an. Es werden auch hier, wie bei den dem Standpunkte der reinen Vernunft angemessenen Tuzgenden, die verschiedenen Kräfte des Geistes, das Intelless

<sup>1)</sup> Ordo rationis circa aliquid ponitur.

<sup>2)</sup> Ordo rationis circa operationem.

<sup>3)</sup> Passiones impellentes ad aliquid rationi contrarium.

<sup>4)</sup> Die passiones retrahentes ab eo, quod ratio dictat.

tuelle und das Willensvermögen in Anspruch genommen. Der intellectus eignet sich die geoffenbarten Wahrheiten, die man zur Erreichung jenes Zieles erkannt haben muß, an durch den Glauben; der Wille muß sich auf jenes Ziel, als etwas Erreichbares, hinrichten, dies geschieht durch die Hoffnung 1); und ferner muß der Wille durch eine gewisse gestige Gemeinschaft mit dem, wohin er sich als dem von ihm zu erreichenden Ziele wendet, verähnlicht werden 2), das ist die Liebe.

So viel Wahres nun aber dieser Unterscheidung der beiben Standpunfte und der darauf fich beziehenden Beiftestüchtigfeit zum Grunde liegt, fo finden wir hier boch biefelbe für die Auffaffung und Anwendung des diriftlichen Princips trübende Trennung awischen bem Natürlichen und Uebernatürlichen, dem Menschlichen und Göttlichen, welche ber Sonderung ber pura naturalia und der dona supernaturalia, superaddita, in bem Urstande des Menschen gum Grunde liegt. Bang anders murde fich Alles gestellt haben. wenn man erfannt hatte, baß bie in der reinen Natur als solcher, dem ursprünglichen ordo rationis, gegründete Bestimmung eben diejenige fen, deren Berwürflichung durch die Gunde gestört worden, durch bie Erlösung und bas barin begründete göttliche Lebensprincip zu Stande kommen solle, daß eben das, was in dem Wesen der Rardinal= tugenden liege, erst im Zusammenhange mit dem in den theologischen Tugenden hinzukommenden Princip zu seiner rechten Bedeutung und Anwendung gelangen konne. Go

<sup>1)</sup> Voluntas, quae ordinatur in illum finem, sicut in id, quod possibile est consequi.

Quantum ad unionem spiritalem, per quam quodammodo transformatur in illum finem.

würde sich die Auffassung des Christenthums als Wiedersherstellung des wahrhaft Menschlichen, als Verklärung des Menschlichen durch das Göttliche, ergeben haben, wie allersdings bei diesen Theologen solche dahin zielende Aussprüche vorkommen, welche nur durch andere Einstüsse wieder zusrückgedrängt wurden, nicht consequent durchgeführt und angewandt werden konnten, solche Aussprüche, daß durch die Gnade die Natur nicht aufgehoben, sondern potenzirt und verklärt werde.

Die Lehre von den fieben Beiftesgaben, wenngleich bie Siebenzahl und ihre Bezeichnung zufälligerweise ber Stelle Refaias 11, 2 nach der Bulgata entlehnt worden, fonnte wohl dazu gebraucht werden, um von der antifen Auffaffung der Kardinaltugenden zur christlichemodificirten überzuleiten. Thomas betrachtet diese Baben als die bazu dienende Bermittelung, daß das Werk des heiligen Geiftes burch die theologischen Tugenben in der Seele zu Stande fomme, daß diefe mit der Begiehung zu Gott, mit dem Malten bes heiligen Beiftes gang in Einklang gefett werbe. Er vergleicht jene Geistesgaben in dieser hinsicht mit den im engeren Sinne sogenannten moralischen Tugenden, als ber Bermittelung, um bem ordo rationis alles Widerstrebende unterthan zu machen. So sollen diese dona bazu würken, jenem höheren ordo des heiligen Geiftes Alles ju unterwerfen, und er betrachtet fie felbst als das, wodurch das Natürliche von den anklebenden Mängeln befreit und in feiner Entwickelung gefordert merde 1).

Denfelben Besichtspunkt finden wir auch bei Wils

<sup>1)</sup> Per has virtutes, quae dicuntur dona Spiritus Sancti, illa naturalia reformantur atque adjuvantur.

helm von Paris, aber auf tieffinnige und originelle Weise burchgeführt. Er unterscheibet, mas nichts ihm Gigenthumliches ift, fondern, wie der ariftotelischen Gintheilung nachgebildet, ihm auch mit Undern gemein ift, die naturlichen Tugenden, die in den natürlichen Unlagen gegründeten (Temperamentstugenden), die durch Uebung erworbenen (virtutes consuetudinales, acquisitae) und die durch das göttliche Lebensprincip, bie Gnade, verklärten Tugenden. Die natürlichen Tugenden vergleicht er mit den natürlichen Gliebern bes Leibes, die erworbenen mit den durch Runft aebilbeten Erfans ober Forderunges und Unterftühungemitteln für bie verstümmelten, geschwächten Blieber. Diese burch die Runft gegebenen Mittel konnen doch die Kraft der Ratur nicht erfeten, nicht wiederherstellen. Daffelbe ailt von dem, mas die fittliche Anstrengung und Uebung im Berhältniffe zu ber burch bie Gunde verderbten und geschwächten Natur wurfen fann. Erft burch bie Gnade wird die mahre Tugend dem Menschen verliehen, erst dadurch werden dem Beifte die Alugel, mit benen er fich zu bem Göttlichen erhebt, gegeben. Wilhelm von Paris befampft nachdrücklich als pelagianisch die Behauptung, daß zwischen bem Natürlichen und dem durch die Gnade Berliehenen nur ein gradueller, nicht ein spezifischer Unterschied sen. auch er geht von jener Unterscheidung zwischen den pura naturalia und ben donis gratiae aus. Auch er unterscheidet die Beziehung der unversehrten Natur zu der ihr adäguaten Welt und die Erhebung berfelben über fich felbst, die ihr mitgetheilte überirdische Richtung, die nothwendige Bermittelung für die übernatürliche Seligfeit durch die Gnade 1).

<sup>1)</sup> Sicut naturales verae virtutes (nicht jest im Buftande ber Ber-

Nach jener von und bezeichneten Auffassung bes Rere hältnisses zwischen den Kardinaltugenden und den theologie iden Tugenden ergiebt - fich nicht ber Befichtepunft, bag alle Rardinaltugenden zusammenwürken muffen, um burch bas Princip der theologischen Tugenden die Welt zu gestalten. für das Reich Gottes fie anzueignen, das Göttliche fampfend und aneignend, beibes im Zusammenhange mit einander, in die Welt einzuführen, welche zu beherrschen es bestimmt ift: sondern als das höchste Werk und Ziel der theologischen Tugenden erscheint etwas, das über das Gebiet jener untergeordneten Tugenden hinausgeht, im Berhältniffe zu welchem fie nur als Borbereitung und Borftufe erscheinen, die Entweltlichung und Entmenschlichung bes gang Gott fich hingebenden, durch bie Betrachtung zu ihm fich erhebenden Geistes. Go konnte, manchen schon länger im firchlichen Leben porherrschenden irrthümlichen Richtungen fich anichließend, jene aristotelische Auffassung bes Sittlichen als bes bloß Menschlichen, im Gegensate gegen das Uebermenschliche, Göttliche, Eingang finden. Go fonnte iener burch bas christliche Princip übermundene Gegensat zwischen aöttlicher und menschlicher Tugend, doeth moditien, aus bem Aristoteles und den Reoplatonikern wieder aufgenommen werden, und wichtig waren die baraus fich ergebenden Folgerungen. Go murde dem Plotin 1) jene zu dem drifts lichen Princip der theokratischen Weltaneignung gar nicht

berbniß) animam tenent, custodiunt et conservant in statu suo et rectitudine naturali, sic istae sublimes et nobiles virtutes eam rapiunt et elevant a se ipsa, hoc est, a naturalibus suis et, supra se velut suspensam, in spiritualibus et aeternis eam tenent. De virtutibus f. 137 seqq.

<sup>1)</sup> S. fein Budy von ben Tugenben, Ennead. I. lib. II.

passende, die einseitige ascetische Richtung zum Nachtheile der aneignenden, begünstigende Eintheilung der Tugenden ') in die urbildlichen (exemplares), die reinigenden (purgatoriae) und die politischen nachgebildet. Als die untergeordneten erscheinen jene das Leben zu gestalten bestimmten politischen Tugenden '). Die vermittelnde Stellung nehmen die virtutes purgatoriae ein, indem sie durch Reinigung die Seele fähig machen, vom Menschlichen zum Göttlichen sich zu ersheben und sich demselben nach Vollendung des Läuterungsprozesses ganz hinzugeben.

Von diesem Standpunkte der reinigenden Tugend sett Thomas die prudentia in die Verachtung alles Weltlichen und die Richtung allein zu Gott, die temperantia darin, sich sos viel als möglich von allem Sinnlichen zurückzuziehen, die fortitudo darin, daß die Seele nicht dadurch sich erschrecken lasse, wenn sie sich von allem Sinnlichen zurückzieht und zu dem Himmlischen allein sich hinwendet, die justitia darin, daß die Seele in eben diese Ordnung sich ergebe. Den höchsten Standpunkt müsse dann, wo diese Reinigung zu ihrer Vollendung gelangt ist, die Tugend der ganz in die Betrachtung versenkten, vollkommen gereinigten Seele einsnehmen, die Tugend der Seligen oder der Bollkommenssten in diesem Leben.

Mit dieser Auffassungsweise hangt es auch zusammen, wenn Thomas als das Werk der temperantia von dem ethischen Standpunkte des ordo rationis dies bezeichnet,

<sup>1)</sup> Schon in bem von Prof. Rheinwalb herausgegebenen, oben angeführten Dialoge inter philosophum, Judaeum et Christianum, p. 67, wo auch Plotin ausbrudlich angeführt wirb.

<sup>2)</sup> Secundum quas homo recte se habet in rebus humanis gerendis, nach Thomas Nauings.

daß der Leib zum Organe der Vernunft tüchtig gemacht werde, zu dem Wesen der temperantia des übernatürlichen Standpunktes, wie sie durch das Werk der gratia im Menschen zu Stande kommt, der temperantia infusa, aber dies hinzukommende Neue rechnet, daß Fasten und Enthaltungen gefordert würden 1).

Aus der Verbindung dieser verschiedenen Elemente in dem ethischen Systeme des Thomas werden sich manche hervorzutreten scheinende Widersprüche erklären. Man sollte denken, daß nach der Beantwortung der Frage, ob es ein durch die Pflicht nicht in Unspruch genommenes Gebiet des sittlich Gleichgültigen oder Erlaubten gebe, sich auch die Entscheidung einer andern richten müßte, ob es einen überzgesetzlichen oder über das Gebiet der Pflicht hinausgehenden Standpunkt sittlicher Vollkommenheit gebe. Man sollte denken, daß aus der Läugnung eines leeren Raumes sür das Gleichgültige oder Erlaubte, aus der Behauptung, daß die Pflicht das ganze Leben umfasse, auch die Verneinung eines solchen höheren Standpunktes folgen müsse; aber doch sinden wir bei dem Thomas ein andres Verhältniß dieser Betrachtungsweisen zu einander.

Er hat die Frage über die Adiaphora in einem besonberen Abschnitte auf eine scharssunige Weise untersucht und behauptet, daß es, wenn man die Handlungen in ihrem rechten Zusammenhange betrachte, nichts Gleichgültiges gebe,

<sup>1)</sup> In sumtione ciborum ratione humana modus statuitur, ut non noceat valetudini corporis nec impediat rationis actum. Secundum autem regulam legis divinae requiritur, quod homo castiget corpus suum et in servitutem redigat per abstinentiam cibi et potus et aliorum hujusmodi\*).

<sup>\*)</sup> Prima secundae. Quaest. LXIII. Artic, IV. T. XXI. p. 311.

weil jede Handlung entweder eine bem ordo rationis ents sprechende fen ober nicht, hier nichts in ber Mitte Liegendes fich benten laffe. Er erflart zugleich, woher ber Schein eines Gebietes der Adiaphora entstehe, weil es handlungen gebe, welche im Allgemeinen betrachtet ohne genauere Bestimmung als gleichgultige erscheinen, diefelben handlungen, welche in einem befonderen Kalle, in näher bestimmtem Bus sammenhange betrachtet, für schlecht ober gut erklart werden mußten 1). Das Abiaphoron ift ihm das, mas der für eine sittliche Beurtheilung hinreichenden Merkmale noch ermangelt, das noch nicht hinlänglich Bestimmte, um in die Reihe der sittlichen Handlungen aufgenommen werden zu fonnen 2). "So — sagt er — ist zwar das Essen und Schlafen etwas an fich Gleichgultiges, boch ift beibes etwas ber Tugend Dienendes bei Denen, welche den Leib übers haupt als Organ der Vernunft gebrauchen." Zugleich aber hatte Thomas die in der kirchlichen Ueberlieferung schon längst geltende Lehre von einer höheren in der Beobachtung der consilia evangelica bestehenden Vollkommenheit in sein Sostem aufgenommen, und diese Lehre mar bei ihm mit bem so eben von uns angeführten Princip keineswegs in Streit, ba er einen über ben ordo rationis, über bas Bebiet des reinmenschlichen Handelns hinausgehenden Stands punkt des sich von der Welt gang lossagenden, in der Betrachtung Gott allein fich hingebenden Lebens annahm, wie dies mit der vorhin bemerkten Eintheilung der Tugenden wohl übereinstimmt.

<sup>1)</sup> Contingit quandoque, aliquem actum esse indifferentem secundum speciem, qui tamen est bonus vel malus in individuo consideratus.

<sup>2)</sup> Indifferens quasi extra genus moralium actionum existens.

Die praecepta beziehen fich nach feiner Lehre auf bas, was zur Erlangung der ewigen Seligkeit nothwendig ift, die consilia aber auf das, wodurch Einer besser und leichter au ienem Ziele gelangen fann. "Der Mensch - fagt er - steht in der Mitte zwischen den Dingen dieser Welt und den geistlichen Gütern, so daß er, je mehr er sich diefen hingiebt, desto mehr sich von jenen zurückzieht. Wer nun in die Dinge diefer Welt fein hochstes Gut fest, der ente frembet fich gang von den geistlichen Gutern, und einer folden Richtung der Gesinnung stehen die praecepta ents gegen. Aber, um zu jenem Ziele zu gelangen, bazu wird es nicht erfordert, daß Einer die Dinge dieser Welt gang wegwerfe, da Einer, die Dinge dieser Welt gebrauchend. wenn er nur nicht sein hochstes Ziel barin fett, zur ewigen Seligfeit gelangen kann. Doch leichter wird es ihm werben, wenn er fich von den Dingen dieser Welt aang lodfagt." Es erhellt, wie diese ganze Unterscheidung einer zwiefachen Lossagung von der Welt in der Beobachtung ber praecepta und der consilia eben darauf beruht, daß der rechte Zusammenhang zwischen der negativen und positiven Seite des driftlichen Princips, zwischen der weltbefampfen ben und der weltaneignenden Tugend, zwischen der lode fagung von der Welt und der driftlichen Aneignung der felben nicht erfannt wird, nicht erfannt, wie die richtig verstandene Anforderung der praecepta, die sich auf die ganzliche Lossagung von der Welt mit der ganzlichen Aneignung derfelben fur das Reich Gottes bezieht, den Raum für etwas Höheres ausschließt. Es läßt sich auch leicht nachweisen, wie derfelbe Grundirrthum, die Trem nung bes zusammengehörigen negativen und positiven Ele ments in der genaueren Bestimmung der drei consilia

evangelica 1) sich zu erkennen giebt, die ganzliche Lossagung von dem irdischen Gute getrennt von der Aneignung des felben, die gangliche Unterdrückung bes Geschlechtstriebes statt der herrschaft über denselben in der Aneignung für eine zur Offenbarung des Reiches Gottes nothwendigen Form sittlicher Gemeinschaft, die gangliche, bloß negative Berläugnung des eigenen Willens, wodurch er seiner angestammten Würde zuwider zum blinden Werkzeuge eines fremden freatürlichen Willens gemacht wird, statt der positiven Uneige nung deffelben zum Organ fur ben einer erleuchteten Bernunft fich zu erkennen gebenden göttlichen Willen. Indem Thomas nicht erkennt, daß der Standpunkt der christlichen Freiheit nur in dem Wesen der die praecepta frei aus innerem Drange erfüllenden Liebe bestehe, sett er diefen Standpunkt in eine über das Geset fich erhebende Willführ. Er rechnet zum Unterscheidenden des alts und des neutestas mentlichen Standpunktes, daß hier, als in dem Gesete ber Freiheit, zu den Geboten, welche unbedingt Gehorsam verlangen, noch consilia hinzugefügt werden, beren Befolgung von der freien Wahl abhangt 2).

Und nicht bloß in Beziehung auf jene drei bezeichneten consilia, sondern auch in Beziehung auf andere durch die praecepta in Anspruch genommene Gebiete des Handelns unterscheidet Thomas eine über das Pflichtmäßige sich ers

<sup>1)</sup> Wie Thomas sagt, in ber ganzlichen Lossagung von bem Dreifachen, worin bie Gunbe sich offenbart, Augenluft, Fleischesluft
und hoffahrt, worauf sich bie drei consilia evangelica beziehen.

<sup>2)</sup> Quod praeceptum importat necessitatem, consilium in optione ponitur ejus, cui datur. Et ideo convenienter in lege nova, quae est lex libertatis, supra praecepta addita consilia, non autem in veteri lege, quae erat lex servitutis.

hebende Bollfommenheit. Er unterscheibet bas, was an fich ein consilium ist, von dem, was nur unter gewissen Umständen, in gewissen Beziehungen ein consilium ist 1), wie wenn Einer Almosen giebt, seinen Feinden wohl thut, mo er nicht bagu verpflichtet ift, Beleidigungen vergiebt, bie er vergelten konnte. hier trat ihm aber bas in der Bergpredigt so flar ausgesprochene praeceptum entgegen, doch er half sich durch die falsche Anwendung einer an sich richtigen Regel, daß man in der Bergpredigt die Beziehung auf die Gefinnung und auf das Einzelne des Sandelns wohl unterscheiden muffe. Er fagt nämlich, daß die in der Beraprediat geforderte Keindesliebe zwar in Beziehung auf bie praeparatio animi ein praeceptum und etwas zum Beile Mothwendiges fen, daß aber das Sandeln in befonderen Fällen, mo feine besondere Nothwendigfeit fattfinde, ju einem consilium particulare gehöre.

Wie Thomas durch den Einfluß der aristotelischen Sthif sich verleiten läßt, Begriffe auszunehmen, welche ganz dem antiken Standpunkte angehören und mit dem christlichen eigentlich in Widerspruch stehen, wie er sich abmüht, diesen Widerspruch zu beseitigen, zeigt sich besonders an einem Beispiele. Der antike, von Aristoteles schön entwickelte Begriff der ueyalopvia gehört ja ganz jenem Standpunkte an, hangt mit der ethischen Selbstgenugsamkeit, dem Selbstgefühle des Alterthums nothwendig zusammen und steht mit dem Wesen der christlichen Demuth in Widerspruch; aber Thomas, der diesen Begriff unter dem Namen der magnanimitas sich aneignet, läßt es sich sehr angelegen senn, diesen Gegensat auszugleichen. Dem Aristoteles sich ans

<sup>1)</sup> Consilium simpliciter und consilium secundum quid.

schließend, bezeichnet er biese Tugend als eine solche, welche bas Maag ber Vernunft auf große Ehre anwendet 1), und er fucht nun zu zeigen, daß ein folches Gelbstgefühl, ein foldes Bewußtsenn ber eigenen Burde, wie es zum Befen der magnanimitas gehöre, dem Wefen der Demuth nicht wider= ftreite. Er behauptet, der Widerspruch zwischen diesen beiden Tugenden sen nur ein scheinbarer 2), man brauche bei diesen beiden Tugenden nur die verschiedenen Beziehungen auseinanderzuhalten 3). Die magnanimitas laffe ben Menschen fich erheben in Betrachtung der von Gott empfangenen Gaben 4). Die Demuth laffe den Menschen fich gering achten in Begiehung auf feine eigenen Mängel b). — Aber die Demuth bezieht fich ja nicht bloß auf das Bewußtsenn der eigenen Mängel, fondern das Bewußtsenn der absoluten Abhangigkeit alles Rreatürlichen und die Nichtigkeit von Allem, infofern es, auf sich allein bezogen, nicht als etwas von Gott Empfangenes betrachtet wird. Dieses schließt nun freilich das in dem Bewußtsenn der Gemeinschaft mit Gott gegrundete Hochgefühl, welches mit dem er xvoiw xavxão Jai bezeichnet wird, nicht aus, sondern in sich; aber bies ist boch etwas gang Andres als das Bewuftsenn der eigenen Größe und Bürde in der μεγαλοψυχία. — Go soll sich ferner die Berachtung Andrer vom Standpunkte diefer letten nur beziehen auf dieselben, insofern sie an den Gaben Gottes

<sup>1)</sup> Quae modum rationis ponit circa magnos honores.

<sup>2)</sup> Quia in contraria tendere videntur.

<sup>3)</sup> Quia procedunt secundum diversas considerationes.

<sup>4)</sup> Facit, quod homo se magis dignificet secundum considerationem donorum, quae possidet e Deo.

<sup>5)</sup> Facit, quod homo seipsum vilipendat secundum considerationem proprii defectus.

einen Mangel haben 1). Die Demuth hingegen soll Andere ehren und höher achten, insofern sie in ihnen etwas von den Gaben Gottes wahrnimmt; aber diese Anerkennung eines Jeden auf dem Standpunkte, auf den ihn Gott gestellt hat, schließt jene Verachtung doch aus. Wenn Aristoteles zum Wesen der µeyaloyvzia rechnet, daß sie nicht gern Wohlthaten Andern verdanke, weil dies mit jenem Selbstzgesühl streite, etwas Erniedrigendes sen, so sucht Thomas auch hier das dem christlichen Standpunkte Fremdartige zu beseitigen, indem er dies so deutet, es sen dieser Tugend nicht willsommen, Wohlthaten von Andern anzunehmen, ohne größere wiederzugeben, was gerade zur Vollkommen, heit der Dankbarkeit gehöre, in welcher der magnanimus hervorragen wolle, wie in allen andern Tugenden.

3mar muffen wir also erkennen, daß Thomas den antiken und den driftlichen Standpunkt hier nicht scharf genug unterscheidet, ben Begriff des Aristoteles nicht im Zusammenhange mit jenem Standpunfte und nach feinem eigenthumlichen Wesen zu verstehen weiß, demselben Gewalt anthut und widerstreitende Elemente zusammenzuschmelzen sucht; boch muffen wir auch an ihm die Beistesfreiheit anerkennen, mit welcher er von feinem ascetischen Standpunkte etwas jum Grunde liegendes Wahres, mit dem Wefen der Demuth zu Bereinbarendes, in jenem Begriffe der μεγαλοψυχία aufzufinden wußte, wenngleich er dies nicht flar und scharf genug von dem Untidriftlichen, nur dem antifen Stand. punkte Angehörenden, sonderte. Satte er jenes zum Grunde liegende Wahre nur vestgehalten, so murde dadurch von dem Ginseitigen seiner ascetischen Auffassung Manches überwunden worden senn.

<sup>1)</sup> Deficiunt a donis Dei.

Wir muffen in Beziehung auf die oben dargestellten Streitigkeiten Abalard's noch ermahnen, daß jene damals aufgeworfene Streitfrage über das Verhältniß der intentio zu den handlungen in hinficht der sittlichen Beurtheilung von diesem großen Lehrer, dem Thomas Aquinas, mit großer Rlarheit und mit Vermeidung der entgegengesetten Verirrungen von beiden Seiten beantwortet murde. ..Aller= binge - fagt Thomas - fommt bei ber sittlichen Beurtheilung Alles auf die Gesinnung, den 3weck an, auf ben fich der Wille bezieht. Die handlung kann an und für sich nichts hinzuthun, in ihr kommt der Wille nur zur Vollgiehung; aber es fragt fich, ob der Wille fark genug mar. um die That aus sich zu erzeugen, zur Vollziehung zu Menn der Gine etwas Gutes oder Bofes fich vorsett, aber wegen der ihm entgegentretenden Sinderniffe bavon absteht, der Andere aber sein Handeln fortsett, bis er bas Werk zu Stande gebracht hat: fo ist ein folder Wille offenbar ein anhaltenderer im Guten oder Schleche ten 1), und darnach ist der Grad im Guten oder Schlechten abzuschäten, die Intensitivität des guten oder schlechten Willens. Nur das ist der vollkommene Wille, der bei dargebotener Gelegenheit murffam wird 2). Wenn nun aber der Mangel der Bollziehung nur aus der fehlenden Gelegenheit herrührt, nur burch die außerlichen Umstände, die nicht in der Gewalt des Menschen stehen, bedingt ift, so ift dies dem Willen auf keinen Kall beizumeffen 8)."

<sup>1)</sup> Manifestum, quod hujusmodi voluntas est diuturnior in bono vel malo.

<sup>2)</sup> Non est perfecta voluntas, nisi talis, quae opportunitate data operetur.

<sup>3)</sup> Defectus perfectionis, quae est ex actu exteriori, est simpliciter involuntarius.

2. Die Geschichte ber griechischen Rirche und ihres Berhältniffes gur lateinischen.

Im Berhältniffe zu dem reichen, in mannichfaltigen Richtungen und Gestalten sich bewegenden Leben der abendländischen Rirche bietet die griechische Kirche den traurigen Anblick der Erstarrung und der Einformiakeit bar. Wenn die kirchliche Monarchie des Abendlandes die geistige Entwickelung der Bölfer bis zum Standpunkte der Mündigkeit hinführen, Freiheit und Mannichfaltigfeit in gewissen Grenzen aulaffen und befordern fonnte, fo murfte hingegen die robe Gewalt des byzantinischen Despotismus erdrückend und hemmend auf Alles ein. Allem, was die griechische Kirche mit der lateinischen gemein hat, fehlt doch der lebendige befeelende Geist. Go feben wir, wie das Monchsthum ber abendländischen Kirche das Princip der Reaction gegen das eigene Verderben in fich trug und immer neue Formen der Wiedergeburt daraus hervorgingen. In der griechischen Rirche stand das Monchsthum zwar in so großer Verehrung wie in der lateinischen, und es konnte auch großen Einfluß ausüben, aber es fehlte viel daran, daß diefer ein so vielseitiger und tief eingreifender gewesen ware, wie in ber lateinischen Rirche, und daß mit dem Schlechten so viel Gutes von demselben ausgegangen ware. Das Monds thum blieb hier immer nur in den alten versteinerten Formen, es war weit weniger praktisch als in der abendlandischen Kirche, und doch wurde es nicht minder von der Berweltlichung überwältigt, ohne aber einen fo mächtigen Gegenfat gegen diefelbe wieder aus fich zu erzeugen.

Im zwölften Jahrhundert erscheinen alle Arten überstriebener Selbstfasteiung unter den griechischen Mönchen;

Solche, bie auf hohen Baumen ihr Leben zubrachten. devdoiral, auf Gaulen, entweder in freier Luft, oder in verichlossenen auf hoben Gerüften erbauten Wohnungen 1), in unterirdischen Bohlen, Solche, die mit einem eifernen Panger fich umgaben 2). Aber häufiger als die von dem Ernfte einer miffverstandenen Frommigfeit und einem migverstanbenen Streben nach driftlicher Vollfommenheit ausgehende übertriebene Selbstpeinigung war die Scheinheiligkeit, welche strenges leben nur erheuchelte und zur Schau trug, um hohe Berehrung und reiche Geschenke ju gewinnen; wie Eustathius die Monche dieser Art als Solche beschreibt, bei benen von Ropf bis zu Kuß Alles etwas Gemachtes fen 3). Sie wußten durch mancherlei Taufchungskunfte sich und ihre Rlöfter in den Ruf der Wunder zu bringen, bis ihre Betrügereien entdect wurden und die Bunder aufhörten 4), durch erdichtete Vissonen einen Beiligenschein um sich zu verbreiten b) und so die Menge anzuziehen, eine reiche Quelle des Gewinns fich zu eröffnen. Das Berderben des Monchethums und der schädliche Einfluß deffelben murde besonders dadurch befördert, daß so Biele aus den niedria-

<sup>1)</sup> στυλίται und πιονίται.

<sup>2)</sup> S. Eustath. cd. Tafel. p. 27 bie verschiedenen Klassen der Mönche: τοὺς ἡγιασμένους τῷ θεῷ ἀσκητὰς, τοὺς τῆς ἐξήμου, τοὺς στυλίτας, τοὺς χώστους, τοὺς ἐγκλείστους. Besonders bezeichnet Eustathius von Thessalonich p. 189 die verschiedenen Klassen der bamaligen Mönche: οἱ γυμνῖται, οἱ χαμεῦναι καὶ ἀνιπτόποδες, οἱ ἑυπῶντες, οἱ σιγῶντες, σπηλαςῶται, σιδηζούμενοι, δενδεῖται, κιονῖται, bie στυλῖται, welche sich von den Kioniten burch bie Berborgenheit unterschieden, ὡς ἐγκλεῖστοι.

<sup>3)</sup> πεπλασμένους δλους έκ ποδών έως κεφαλής. Seine Schrift περί ύποκρίσεως p. 94.

<sup>4)</sup> S. Eustath. S. 230.

<sup>5)</sup> Cbenbas. S. 243.

ften Ständen, aus den Werkstätten 1). Bettler in die Rloffer fich jurudtogen, nur um ohne Muhe ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, ober Golche, welche der verdienten Strafe ihrer Berbrechen so zu entgehen suchten 2). Go fand man unter ben Monchen die rohsten, unwissendsten Leute, Die Reinde aller Wiffenschaft und Bildung, und die reichen Rlofterbibliothefen gingen ju Grunde. Bergebens murde nach alten Büchern gefragt, benn diese maren längst meggebracht worden 3). Ein Mann von literarischer Bilbung. ber unter die Monche aufgenommen werden wollte, mar ihnen schon dadurch ein unwillkommener verdächtiger Baft, und fie legten ihm mancherlei hinderniffe in den Weg 4). Wenn Leute von jener Art fich eine Zeitlang guruckgezogen hatten, erschienen fie in veränderter Gestalt wieder öffent. lich; ber Beiligenschein, mit dem fie fich umgaben, half ihnen dazu, daß fie durch Gewerbe, Handel mehr Geld gewinnen, durch Keldbau, Biehzucht fich besto mehr bereichern fonnten 5). Um dem weltlichen Treiben und der Sabsucht der Mönche entgegenzuwürken, gab der Raiser Manuel Romnenus den neugegründeten Rlöftern feine Befitungen, fondern verordnete, daß ihnen aus dem faiferlichen Schake, mas sie zu ihrem Unterhalte brauchten, dargereicht werbe, und er erneuerte ein Edift des Raifers Phofas gegen bie Bervielfältigung der Grundstücke bei den Klöstern 6). Auch

<sup>1)</sup> S. z. B. Enstathins über die Verbesserung des Mönchsthums S. 231: γράμματα ούν οίδασιν, έξ έργαστηρίων οί πλείους ηκοντες και άλλως δε χειρωνάκτες ὄντες.

<sup>2)</sup> Chenbaf. S. 223.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 249 u. b. f.

<sup>4)</sup> Chenbaf. G. 244.

<sup>5)</sup> Cbenbaf. S. 229.

<sup>6)</sup> S. Nicetas Choniat. Geschichte bes Raisers Manuel Komnenus lib. VII. c. III. p. 370 (cd. Bekker), welcher Geschichtschreiber auch in ber Verweltlichung ber Mönche ben guten Grund biefer Lesschränkungen auerkennt.

Eustathius lobt die Vorsicht dieses Kaisers, daß er bei den großen Klöstern weltliche Beamte zur Verwaltung der Einstünfte angestellt, um die Mönche von fremdartigen Beschäfztigungen abzuhalten 1).

Unter ben Komnenen besonders regte sich ein neuer Eiser für literarische Studien in dem griechischen Reiche. Die höchste Leitung derselben war einem Rollegium von zwölf Gelehrten unter einem Präsidenten übertragen 2), welches Kollegium auch bei Entscheidung der Lehrstreitigsteiten die erste Stimme haben sollte, eine Autorität, die freilich sehr beschränkend werden konnte. Wenngleich aber noch viele Reste alter Gelehrsamkeit ausbewahrt wurden und einzelne Theologen, welche durch gelehrte Bildung sich auszeichneten, austraten, so sehlte es doch immer an dem frischen, lebendigen Geiste, der die wissenschaftliche Entwickes lung allein fördern kann. Man kam über die Aussamms lung und Fortpslanzung des Hergebrachten nicht hinaus, und das Gekünstelte entstellt auch die besseren Erscheinungen der Literatur.

Unter den gelehrten Theologen des zwölften Jahrhuns derts ragen hervor als dogmatisch polemische Schriftsteller Nicetas, Bischof von Chonä 3) in Phrygien, der auch zu den byzantinischen Geschichtschreibern gehört, der Mönch Euthymius Zigabenus, der zugleich neben dem in der vorigen Periode erwähnten Theophylakt 4) zu den ausgezeichnetesten Eregeten dieser Periode zu rechnen ist, und Nikolaus, Bischof

<sup>1)</sup> Ueber bie Berbefferung bes Monchsthums §. 124, S. 244.

<sup>2)</sup> Duodecim electi didascali, qui studiis Graecorum de more solent praecsse. S. ben Dialog bes Anselm von Havelberg in D'Achery Spicileg. T. I. f. 171.

<sup>3)</sup> Die Stadt, welche früher Roloffa genannt murbe.

<sup>4)</sup> S. oben 286. IV., S. 646.

von Methone in Meffenien 1). Alle überstrahlt aber ein und von vielen Seiten erft in neuerer Zeit 2) befannt gewordener Mann, der, wie durch feine vielseitige Gelehrfamteit, fo burch seinen von acht driftlichem Intereffe beseelten reformatorischen Beist vor Allen ausgezeichnete Gustathius, Erzbischof von Theffalonich, der Berfasser des berühmten Commentare über homer, einer ber, unter ben Griechen feltenen, reinen Charaftere, der die Bebrechen feiner Nation und Zeit gut kannte und mehr als irgend ein Andrer bavon frei mar, wie er die Luge und Scheinsucht, die er mehr ale Alles haßte, in feiner merkwürdigen Schrift über bie Seuchelei als dasjenige bezeichnet, wodurch das öffentliche und Privatleben in allen Ständen verunreinigt worden. Ihm hatten feine Mitburger viel zu verdanken bei ber schlechten Verwaltung des Reiches mahrend der Unmundiakeit Alexius des II. nach dem J. 1180. Als Thessalonich von dem heere des Königs Wilhelm II. von Sicilien erobert murde und die Stadt der Buth eines noch bagu burch Kanatismus gereizten Beeres preisgegeben mar, erschien Eustathius, der keine Gefahr und keine Mühe scheute, wie ein Schutzengel in der Mitte des Bolfes. Sein Muth und feine Achtung gebietende Perfonlichkeit konnte allein ben Unglücklichen Linderung ihres Elends verschaffen. Durch fein mächtiges Wort beschütte er feine Mitburger, wenn durch die Willführ der Macht von Constantinopel her schwere Bedrückungen ihnen brohten, gegen die Erpreffungen ber

<sup>1)</sup> S. über biese Männer und bie bogmatische Entwickelung ber griechischen Kirche im zwölsten Jahrhundert bie Abhandlung Dr. Ullmann's in ben Studien und Kritiken, J. 1833, 3tes heft.

<sup>2)</sup> Durch bas Berbienst bes Prof. Tafel in Tübingen, bem es hoffentlich gelingen wirb, noch manches Dunkle in ber Lebensgeschichte bieses merkwürbigen Mannes aufzuhellen. Möge seine Schrift über bie Chronologie ber Schrift bes Eustathins recht balb erscheinen!

Abgabeneinnehmer 1). Doch hatte er viel von dem Unsbanke seiner Gemeinde, welche die Freimuthigkeit, mit der er das Schlechte strafte, nicht vertragen konnte, zu leiden 2), wurde durch Partheigänger vertrieben und mit desto größerer Liebe, da man aus der Erfahrung lernte, was man an ihm verloren hatte, zurückgerufen 3).

Dieser Mann erscheint uns wie ein Chrysostomus für seine Zeit in dem Kampse mit dem Aberglauben und der Scheinheiligkeit und unsttlicher Frivolität; besonders zeugen seine Fastenpredigten von dem Eiser, mit welchem er diesen Kamps führte. Ueber die Leichtfertigkeit, mit der Ehen gesschlossen und die ehelichen Verhältnisse überhaupt behandelt wurden, hatte er besonders zu klagen. Es scheint, daß von Manchen eine gewisse vornehmthuende oberflächliche Aufstlärung zur Schau getragen und zum Vorwand gebraucht wurde, wenn sie durch die Straspredigten und die sittliche Aussicht würdiger Geistlichen sich beschränkt sahen. Sie machten eine Trennung zwischen der Kirche, für die sie den

<sup>1)</sup> Dieses Berbienst bes Eustathius um bie Stadt Thessalonich preist Michael Ricetas, Bischof von Athen, in seiner mit manchen andern für die Geschichte dieser Zeit lehrreichen Urkunden von Prof. Tasel in dem Appendir zu seiner Dissertatio geographica de Thessalonica ejusque agro, Berolini 1839, herausgegebenen Monodia auf diesen Eustathius, S. 382. Derselbe läßt die verwaisete Stadt Thessalonich klagen: πάντως φορολόγοις έχχεισομαι πάντως δασμολόγοις βρωθήσομαι, ώς έτοιμη καὶ ἀγαθή θήρα καὶ τοῖς ἀνθωποφάγοις τούτοις θηροίν ἔχδοτος. οὐχειι γὰρ ἐπαγρυνήσει μοι ἐχείνος ὁ μέγας ἐμὸς ποιμήν καὶ μυρίοις διεγρηγορώς ὅμμασιν. S. 387. Es ist nur zu bedauern, daß diese griechische Pruntrednerei vor lauter Worten besto weniger Thatsachen zu geben erlaubt.

2) Ep. XIX. ad Thessalonicenses.

<sup>3)</sup> Michael Nicetas fagt in einem Briefe an Eustathius: μαλλον μέν ούν νῦν οι ποθοῦντες πλέον τῷ πόθῳ κάμνουσι, παρόσον τῷ ἀποστάσει μανθάνουσιν, οἶον ἔχοντες ἀγαθὸν ἐλάνθανον ἑαυτούς. S. Tafel's angeführte Differtation über Theffalonich, S. 354.

größten Gifer vorgaben, und den Versonen der Beiftlichen Gott ber Allgenugsame - sagten sie - bedürfe beffen. was auf Erden sen, nicht 1). Wohl mochte ber Begensat gegen den Aberglauben auch den Unglauben hervorgerufen haben, wie aus einer Neußerung bes Eustathius über bie Nachficht gegen die Gottesläugner, welche mitten unter den Christen wohnten, hervorgeht 2). Un die herrschende firchliche Denkweise, in der er felbst befangen mar, sich anschließend, suchte Eustathius doch vom Geiste und der Besinnung aus Alles umzubilben. Go geht er aus von ben consiliis evangelicis, von der Anerkennung des Monchsthums als des Gipfels der driftlichen Vollkommenheit, er fest die Worte Christi migverstehend - das fanfte, leichte Joch bes gewöhnlichen driftlichen Lebens dem schweren Joch, bas ben Mönchen zu tragen auferlegt worden, entgegen, wie er, die Laien zur driftlichen Tugend ermahnend, indem er fie mit den Monchen vergleicht, fagt: "Jene tragen freis willig das zuweilen schwere Joch des herrn, welches ihnen auferlegt ift. So nehmet ihr benn auf euch das, wie er

<sup>1)</sup> Bie er fagt, φιλοσοφούντες, ώς αποοςδεές μέν παντων ιών έπι γης [τό θείον, whne Zweifel ausgefallen] έπι γης δέ και οί έκκλησιαστικοί και τὰ κατ αἰτούς.

<sup>2)</sup> Er macht die Steigerung: Juden, schlechte Christen und ro peizor rà rov à 8600 picka. Fastenpredigt XI., p. 66. Diese Stelle ist freilich streitiger Auslegung. Tasel will in den Prolegomenen der angeführten Dissertation S. XVII. unter den Atheisten Muhamedaner verstehen, wosür dies sprechen könnte, daß Atheisten, wenn solche vorhanden waren, doch als solche nicht so öffentlich sich kund zu geben gewagt haben werden. Indes, wenngleich Eustathius nicht zugab, daß die Muhamedaner denselben Gott mit Christen und Juden, den wahren Gott verehrten, wenn er sie von seinem Standpunkte Gößendiener nennen konnte, ist es doch schwer zu benken, daß er sie geradezu Atheisten genannt haben sollte, er müßte sich denn durch diesm Gegensat gegen Christen und Juden, die den wahren Gott verehrten, in rhetorischer Alebertreibung für herechtigt dazu gehalten haben.

felbit gefagt, leichte und fanfte Jod, und ihr werdet, eben so wie sie, obgleich auf eine eurer Bollkommenheitestufe entsprechende Weife, gefegnet werden 1)." Aber er er= fannte auch tief bas Berberben bes Monchsthums feiner Beit, wie wir es im Borbergebenden geschildert haben. Daffelbe follte nach feiner Meinung ein Mittel für bie religios-fittliche Bilbung bes Bolfes werden, und die Rlöfter follten auch Gige literarischer Bildung abgeben. Er forbert die Stoliten auf, die allgemeine Berehrung, deren fie genöffen, ba Menfchen aus allen Standen und von allen Arten ber Bilbung, Manner und Weiber von allen Orten ber zu ihnen hinströmten, zu benuten, um auf eine angemeffene Beife für ihr Seil auf fie einzuwürken. "Mit biefen - fagt er in feiner Ermahnungerede an einen Stuliten zu Theffalonich 2) - wird ber Stollt auf bie rechte und, um Alles zu fagen, auf apostolische Weise umgehen, benn er wird Allen Alles werden, um Alle zur Ehre Gottes zu gewinnen und — indem er vor den entgegengesetzten Berirrungen warnt — er wird nicht auf unziemende Beife schmeicheln, um nicht die Wahrheit zu verfälschen, und er wird auch nicht gegen Alle heftig werden, damit er auch nicht unzeitiger Freimuthigkeit angeklagt werde. Für alle ihm bargebrachten Geschenke soll er nur ein Kanal werden, fie Andern, den Armen mitzutheilen." Er klagt über die Monche, welche fich rühmten feine andere Dreiheit zu fennen, als die Anbetung in der Rirche, die Zelle und ben

<sup>1)</sup> Orat. II. in Ps. 48, §. 14, p. 10: αἴρουσιν ἐθελούσιοι ἐκεῖνοι τὸν τοῦ κυρίου ζυγὸν, ἔστιν οὖ βαρὺν, αὐτοῖς ἐπικείμενον ἐπὶ ὁμοίφ φόρτφ ἄραιε ὑμεῖς τὸν, ὡς αὐτὸς ἐκεῖνος ἔφη, ἐλαφρὸν καὶ χρηστὸν. καὶ οὕτω κατ ἐκείνους, ἀναλόγως μέντοι, εὐλογηθήσεσθε καὶ αὐτοί.

<sup>2)</sup> XXII., §. 66, p. 193.

Tifch, und die nicht wunten, daß bies fur ben achten Monch zur Vollkommenheit der Tugend nicht hinreichend fen, fonbern daß er auch sehr ber Erkenntniß bedürfe. "Und nicht allein der göttlichsten, - sagt er - sondern auch der geschichtlichen und mannichfaltiger andrer Bilbung, burch welche er Denen, die ihm nahe kommen, nüglich werden fonnte 1)." Immer aber erklärte er fich auf das Rachbrudlichste gegen alle Ueberschätzung des Aeußerlichen, wie überall, so auch im Monchethum. Go fagt er zu bem mit Eisen umgurteten Stolliten 2): "Ich verlange auch ben Vanzer und die übrige Waffenruftung des großen Vaulus bei dir zu sehen. Diese lege vor Allem an und der Keind ber Seelen wird weichen. Das äußerliche Eisen hilft nichts, ben Streiter in bemselben unverwundbar zu machen, wenn er jene apostolische Waffenruftung wegwirft. Ja ohne bie felbe dient es nur dazu, ben Beift des Menschen zur Erde herabzuziehen, den Schwung nach oben zu hemmen. Ein folches Eisen ist an sich weder heilbringend, noch schädlich, sondern es kann beides fenn. Es ist bald dies, bald jenes geworden, durch das Gewicht des Willens bestimmt." Die Liebe bezeichnet er für alle Christen als den Mittelpunkt und die Seele des ganzen driftlichen Lebens. "Wenn ihr nur diese euch erwerbt, wird die gange übrige Schaar der Tugenden nachfolgen. Sie wird, wie sie der Anfang alles Guten ist, alles Gute in euch hervorrufen. Wenn Giner nur den Namen der Liebe ausgesprochen, so ist alles Gute zugleich genannt worden. Wenn die Liebe in die Seele eingeht, so geht zugleich die ganze übrige Schaar ber Ingenden mit. Wenn fie aber von bort ausgeschloffen ift, so ist offenbar eine folche Seele von allem Guten ent

<sup>1)</sup> Ueber bie Berbefferung bes Monchothums XXIV., §. 116, p. 250.

<sup>2)</sup> XXII., p. 186.

blößt 1)." "Nicht auf die vielen Kniebeugungen komme es an, — sagt er in einer Predigt 2) — sondern auf das, was durch die äußerliche Kniebeugung bezeichnet werde, die innere Kniebeugung, die Demüthigung des Herzens vor Gott. Das Aufrechtstehen sey etwas Gott nicht minder Wohlgefälliges, als die Kniebeugung, vielmehr etwas Naturgemäßeres, zur Thätigkeit mehr Geeignetes 3)." Denen, welche sich darüber betrübten, daß es ihnen an der Gabe der Thränen sehle, sagt er, sie sollten sich das nicht zu Herz nehmen. Die den Armen erwiesene Liebe könne die Stelle vertreten 4).

Wie die Dogmatisirsucht der griechischen Kaiser seit alter Zeit die Ursache so vieler Hemmungen und Zerrütstungen für die griechische Kirche geworden war, wiederholte sich dies unter dem Manuel Komnenus, der von 1143 bis 1180 regierte. Der Geschichtschreiber Nicetas Choniates hatte wohl Recht, wenn er sagte: "Die römischen Kaiser begnügen sich nicht zu herrschen und mit den Freien wie Knechten umzugehen, sondern sie nehmen es sehr übel, wenn sie nicht auch als Weise und untrügliche Dogmatiker, als Gesetzgeber, welche über göttliche wie menschliche Dinge zu entscheiden haben, anerkannt werden b." Der byzantinische Geist, der die Kaiser so handeln ließ, spricht sich charaktes

<sup>1)</sup> ΧΙ., §. 7, p. 62: αὕτη, ὅσα καὶ αρχὴ, ἄπασαν ἀγαθοπραξίαν ἐν ὑμῖν ἐκφανεῖ. οὐκ ἔφθη τις ἀγάπην εἰπεῖν καὶ συνεξεφωνήθη αὐτῆ ξύμπαν καλόν. ἀγάπης παρειςδυομένης εἰς ψυχὴν, συνειςέρχεται καὶ λοιπὸς ἄπας ὅμιλος ἀρετῶν. εἰ δὲ αὐτὴ ἐκεῖθεν ἐκκέκλεισται, δῆλον, ὅτι ἔρημος ἡ ψυχὴ ἐκείνη παντὸς ἀγαθοῦ.

<sup>2)</sup> II. über Pf. 48, p. 11.

<sup>3)</sup> και φυσικώτερον άμα και ένεργέστερον και πρακτικώτερον.

<sup>4) §. 14,</sup> p. 10.

<sup>5)</sup> Die Worte bieses Geschichtschreibers über Manuel Komnenus lib. VII. c. V.

ristisch aus in diesen Worten des Geschichtschreibers Joshannes Kinnamos: "Ueber das Wesen Gottes zu grübeln, das sen Keinem gestattet, außer den Lehrern, den angessehensten der Priester und vielleicht auch den Kaisern wegen der Würde 1)." Es ist charafteristisch, daß die byzantinischen Kaiser es übel nahmen, wenn ihnen nicht als den Gesalbten Gottes das Prädikat, heilig" beigelegt wurde 2).

Jene Richtung, welche den Fanatismus für das Wort Deoróxos in der griechischen Kirche hervorgerusen hatte, würkte immer fort in derselben und sie fand immer besonders Eingang bei den Kaisern, welche, je weniger sie es sich angelegen seyn ließen, nach dem Borbilde und der Lehre Christi ihr Leben zu gestalten und zu prüsen, desto mehr durch das Eisern für solche Formeln ihn verherrlichen zu können meinten. So erregte der Kaiser Manuel Komnes nus heftigen Streit über die Formel: der menschgewordene Gott sey in dem Opfer Christi zugleich der darbringende und der dargebrachte 3). Die Formel 4), in die der Kaiser verliebt war, sollte von Allen angenommen werden, eine zu Constantinopel gehaltene Synode setzte die Absicht dessselben durch 5), und mehrere der Bischöse, welche gegen dieselbe sich aussehnten, wurden von ihren Nemtern entsett.

<sup>1)</sup> Lib. VI. c. II.

<sup>2)</sup> τὸ ἄγιον, ὁ σύνηθες ἔχειν ὡς χρισθέντας μύρω τοὺς βασιλεῖς. Pachymeres de Michaële Palaeologo lib. VI. c. XXXI. p. 507.

<sup>3)</sup> τὸν σεσαρχωμένον θεὸν προςφέρειν τε ὁμοῦ καὶ προςφέρεσθαι. Nicet. Choniat. Manuel Comnen. lib. VII. c. V.

<sup>4)</sup> Der Gegner berselben war besonders ber Diakonus Seterich. E. bessen Auseinandersetzung, herausgegeben in einem Programm bes Pros. Tafel v. J. 1832, S. 10.

<sup>5)</sup> Die Berhandlungen berfelben Spnobe in bem angeführten Programm von Tafel, S. 18.

Spater murbe er burch einen Mann, ber ale Gelehrter und Dialektifer großes Unfehn fich erworben, gu Gefandtschaften nach dem Abendlande oft gebraucht worden, Des metrius, wieder zu jenem Lieblingsgebanken hingeführt. Dieser hatte die Abendlander der Irrlehre beschuldigt, weil sie lehrten, der Sohn Gottes fen geringer als der Bater und doch ihm gleich. Manuel nahm sich aber der Abends länder an, indem er behauptete, daß allerdings von dem Gottmenschen vermöge der zwiefachen Beziehung, in der man ihn betrachten muffe, bies zu fagen fen 1). Und zum Beleg führte er bie Worte Christi an: "mein Bater ift größer als ich", welche er als Gottmensch, als ber Gine in beiden Naturen, von fich fage. Und so mandte fich ber Streit auf die Auslegung diefer Worte. Es ift ein betrüs bendes Zeichen von der Erstorbenheit der griechischen Rirche. daß über die Frage, ob diese Worte auf Christus nach feiner gottlichen oder nach feiner menschlichen Ratur, ober nach beiden zugleich bezogen werden sollte, so viel und mit so großer heftigkeit, als ob von diesem Punkte das Beil ber Seele abhange, gestritten wurde 2). Und nicht bloß Bischöfe, sondern auch Staatsmänner und hofleute, und endlich Laien aus allen Ständen theilten das Interesse für biesen Streit, es erneuerten fich die Erscheinungen, welche wir im vierten Jahrhundert mahrgenommen haben 3). Der

<sup>1)</sup> Diesen ersten Ansang bes Streites berichtet Johannes Kinnamos lib. VI. c. II.

<sup>2)</sup> S. Nicet. Choniat. lib. VII. c. V. p. 276 seqq.

<sup>3)</sup> Bon der allgemeinen Theilnahme an diesem Streite handelt die Einleitung zu den Alten des darüber unter dem Manuel Komnenus versammelten Concils zu Constantinopel: ταῦτα εἶχον και λεω-φόζοι και στενωποί και οἶκοι περιλαλούμενα. Maji Scriptorum veterum nova collectio T. IV. p. 4. Romae 1831.

Raifer verlangte, daß feine Erflarung Diefer Worte, nach welcher fie fich auf ben ganzen Gottmenschen vermöge feiner menschlichen Natur beziehen sollten, von Allen angenommen werde. Diejenigen, welche dies nicht zugeben wollten, zogen sich seine schwere Ungnade zu und endlich brang er durch bei einer unter seinem Vorsitze im J. 1166 zu Constantinopel gehaltenen σύνοδος ενδημούσα, welcher er viele Auszüge aus den Kirchenvätern vorlegen ließ und an deren Berhandlungen er selbst thätigen Antheil nahm 1). Es wurde den Bischöfen, welche dies nicht anerkennen wollten. Absetzung, den Männern von höherem Stande Berluft ihrer Burben und Einziehung ihrer Guter, ben Uebrigen Berbannung aus der Residenz gedroht. Der Raiser soll sogar 2) burch ein zur Bestätigung biefer Beschluffe erlaffenes Edift Todesstrafe über Diejenigen, welche dagegen aufzutreten magten, verhängt haben, und eine steinerne Tafel, welche diese Bestimmungen enthielt, murde in der haupt firche, der Sophienkirche, aufgehängt.

Gegen das Ende der Regierung Manuel's wurde ein andrer Streit in der griechischen Kirche durch ihn erregt, und auch diesem eine ungebührliche Bedeutung beigelegt. Die Kirchenbücher zu Constantinopel enthielten eine freilich ungeschickt genug abgefaßte Abschwörungsformel für die vom Muhamedanismus zum christlichen Glauben Uebertretenden: "Anathema dem Gott Muhamed's, von dem er sagt, daß er weder gezeugt, noch gezeugt worden 3)." Aber wohl

<sup>1)</sup> G. die angeführten Aften berfelben.

<sup>2)</sup> Nach bem Berichte bes Nicetas.

<sup>3)</sup> S. Nicetas de Comneno lib. VII. c. VI. Schwierig find bie noch hinzugefügten Worte zat bir oblogwoos tore. Schon bamals geftand man, wie Nicetas anführt, nicht recht zu verftehen, was bamit ge-

noch Reinem hatte biefe Formel ben Unftoß gegeben, ben ber Raifer babei finden zu muffen glaubte; er meinte nams lich, daß dies eine Gotteslästerung enthalte, indem badurch über Gott felbst bas Anathema gesprochen werde, bei ben jum Chriftenthume übertretenden Muhamedanern werde badurch ein Bedenken gegen den driftlichen Glauben erregt. Er trug daher bei einer unter dem Borfite des Bischofs Theodosius von Constantinopel versammelten ovvodos evonμούσα auf Abschaffung dieser Formel an. Er konnte aber bei derfelben feine Absicht nicht durchfeben. Es murde ihm entgegengehalten, daß der Gott Muhamed's eben nicht ber wahre Gott sen. Doch ließ er sich durch dies Miglingen feiner Absichten nicht irre machen; mit Bulfe einiger feiner Hofgeistlichen 1) entwarf er ein weitläuftiges Edift gegen jene Abschwörungsformel. Dies fand aber bei dem Patris archen und den Bischöfen wieder heftigen Widerstand, mas ben Raiser mit großem Unwillen erfüllte. Entschlossen, es foste, was es wolle, seine Absicht burchzuseten, berief er ben Patriarchen mit einer Snnobe nach bem Valaste in Stutari, wohin er fich einer Krankheit wegen zurückgezogen hatte. Als sie hier ankamen, überreichte ihnen ein kaiser= licher Gefretar ein Edift bes Raifers gegen die Formel,

meint sep: ἄλλως δὲ μὴ συνιέναι ἀχριβῶς ὁποῖόν τε έστὶ τὸ ὁλόσφυρον. Das lette Wort soll wohl etwas Dichtes, Bestes, aus solchem Stoffe Bestehendes, aus Einem Stüsse Gemachtes bezeichnen, wie Plinius hist. natur. lib. XXXIII. c. XXVI. das Wort holosphyratos von einer solchen aus Metall gegossenen Bilbsaule gebraucht. Vielleicht bezieht sich dies auf den Stein in der Kaada zu Mekka, den die Muhamedaner anzubeten beschulbigt wurden. S. Hottinger hist. oriental. p. 156.

<sup>1)</sup> Die Micetas fagt: ὑπουργοῖς εὶς τοῦτο χρησάμενος, οὖς η̈δει τῶν ἐχ τῆς βασιλείου αὐλῆς τὸν χαίρον κολακεύοντας.

beffen Unterzeichnung er verlangte, und ein fehr heftiges Schreiben, in welchem er erflarte, er murde undanfbar fenn gegen den Ronig der Ronige, dem er fo viel verdante. wenn er ihn mit dem Anathema belegen ließe, und er gebrauchte, wie öfter die bnzantinischen Raiser, den Papit als Schredmittel, um die Bischofe gum Nachgeben gu ftimmen. Er drohte eine größere Synode mit Zuziehung des Papftes zusammenrufen zu wollen. Da trat ber ehrmurbige Gustathius auf und hielt es für feine hirtenpflicht, auf das Nachdrucklichste gegen bas faiferliche Gbift fich zu erflaren. "Er fonne - fagte er - ben Gott Muhamed's, von bem so viel Schlechtes herkomme, nicht für den mahren Gott halten.". Als dem Raifer dies berichtet wurde, gerieth er in die größte Wuth. Er verlangte eine Untersuchung gegen den Eustathius. Entweder muffe Der, welcher den Befalbten des herrn zu beleidigen gewagt, bestraft, oder ihm felbst nachgewiesen werden, daß er bieher den mahren Gott nicht verehrt und dann wolle er fich gern belehren laffen. Rur mit Muhe gelang es bem Patriarchen, ben Raifer gu befänftigen, und nach mancherlei Unterhandlungen wurde endlich ein Mittelmeg eingeschlagen, daß an die Stelle bes: Anathema bem Gott Muhamed's, bas allerdings verftandigere: "dem Muhamed und seiner Lehre und seinem ganzen Unhange" 1), gesett werden follte.

Was das Verhältniß der griechischen Kirche zur lateinischen betrifft, so dauerten die Nachwürfungen der in der vorigen Periode hervorgetretenen Spannung immer noch fort. Die systematische Entwickelung des Lehrbegriffs der römischen Kirche durch die Scholastif und die Ausbildung

<sup>1) &#</sup>x27;Ανάθημα τῷ Μωάμετ καὶ πασῆ τῆ αὐτοῦ διδαχῆ καὶ διαδοχῆ-

bes papstlichen Absolutismus konnte nur dazu dienen. die Trennung amischen beiben Rirchen noch schärfer au machen und fie noch mehr zu begründen. Während man vom Standpunfte ber romifchen Rirche im Bewußtsenn bes Befines ber allein mahren Ueberlieferung und eines von aottlichem Rechte herrührenden, über Alles zu richten und zu entscheiden bestimmten Unsehns auf Die griechische Rirche vornehm herabsehen zu konnen meinte, war man in der griechischen Rirche vom Standpunkte einer überlieferten literarischen Bildung, welche freilich gegen die neuen Geiftesicopfungen des Abendlandes fehr gurucktreten mußte, doch bie Lateiner ale Barbaren zu verachten geneigt. Die Rreuszüge brachten Griechen und Lateiner in engere Verbindung und lebendigere Berührung mit einander; aber diese murde häufig nur Quelle von Streit und Mistrauen und diente vielmehr bagu, die Gemüther noch mehr von einander gu entfernen, als sie einander näher zu führen. Wie wir schon oben 1) bemerkt haben, kam im Anfange dieser Unternehmungen im 3. 1098 auf einem von dem Papfte Urban II. zu Bari gehaltenen Concil die zwischen beiden Rirchen in der Lehre vom heiligen Geiste obwaltende Streitfrage von Reuem zur Sprache; Anselm von Canterbury trat als Bertheibiger ber lateinischen Rirchenlehre auf, und bas Unathema über die griechische murde erneut.

Unter den nachfolgenden Verhandlungen zwischen beiden Kirchen ist besonders merkwürdig eine unter dem griechischen Raiser Johannes Komnenus II. zwischen einem durch Charakter, Geist und Bildung ausgezeichneten Bischof, Anselm von Havelberg 2) und dem Erzbischof Nechites (wohl Nicetas)

<sup>1)</sup> Seite 893.

<sup>2)</sup> S. über benfelben A. F. Riebel's Abhandlung in bem allgemeinen

von Rikomedien, welcher an der Spite jener oben ermähnten Studiendirektion ftand, ju Constantinopel im 3. 1146 gehaltene Conferenz über die Streitpunkte zwischen beiden Rirchen und die Mittel zu ihrer Ausaleichung. Als Ans felm spaterhin am Sofe des Papstes Eugen III. fich aufhielt, verfaßte er nach deffen Aufforderung einen ausführlichen Bericht von jener Unterredung 1). Wir konnen gwar wohl voraussetzen, daß und kein mit diplomatischer Genauigkeit verfaßtes Protokoll hier gegeben ift; boch haben wir Grund anzunehmen, daß die Art, wie sich der griechische Bischof bei dieser Unterredung benahm, im Wesentlichen treu von Anselm dargestellt worden. Er läßt ihn manches Scharfe und Treffende gegen die lateinische Rirche sagen, was er von feinem Standpunkte gewiß nicht fo gedichtet und dem Undern in den Mund gelegt haben murde.

In Hinsicht des Streitpunktes in der Lehre vom heisligen Geiste berief sich Nicetas, wie die Griechen immer zu thun pflegten, auf die Worte des johanneischen Evangeliums und das unverletzliche Ansehn des nicenischen Symbols. Anselm antwortete darauf der Lehre von der Kirche, wie sie seit dem Vincentius von Lerins ausgebildet worden, gesmäß. Er stellte die durch den heiligen Geist, welcher die Kirche beseele, geleitete fortschreitende Entwickelung derselben entgegen, vermöge welcher die in der heiligen Schrift dem Keime nach enthaltene Lehre genauer bestimmt und entwickelt, was dem Geiste nach darin enthalten sey, in Besgriffen schärfer ausgeprägt worden und so auch ein allgemeines

Archiv für die Geschichtskunde bes preußischen Staates von L. von Lebebur, Bb. VIII., S. 97 — und von Dr. Spiefer in Jugen's Zeitschrift für historische Theologie, J. 1840, 2tes Seit.

<sup>1) 3</sup>n D'Achery Spicileg. T. I.

Concil in der Fortbildung der christlichen Lehre durch ein anderes sväteres erganzt werde. Alles Dies sen das Werk beffelben Beiftes, ben Chriftus feinen Jungern und feiner Rirche verheißen, von welchem er gesagt, daß er noch Vieles lehren werde, mas die Apostel damals noch nicht fassen fonnten. Auch die Lehre von der Dreieinigkeit, wie fie burch das nicenische Symbol entwickelt worden, die Lehre von der Gottheit des heiligen Geistes, werde sich nicht als eine wortlich in der Bibel enthaltene nachweisen laffen 1). Unselm führte als Beleg für das wohlbegrundete Unsehn ber römischen Rirche an, daß von der griechischen alle Baresieen ausgegangen waren, mahrend in jener die reine Lehre mitten unter allen von bort herrührenden Streitiafeiten immer ungetrübt erhalten worden fen. Darauf antwortete Nicetas 2): "Wenn die Baresseen in der griechischen Rirche entstanden wären, segen sie auch in berfelben übermunden worden und fie hatten zur flareren Entwickelung und größeren Bevestigung bes Glaubens bienen muffen." Und er sucht einen hier zum Grunde liegenden Vorzug ber griechischen Kirche nachzuweisen, indem er dies von der vorherrschenden wissenschaftlichen Bildung, welche die alte griechische Kirche ausgezeichnet habe, ableitet. "Bielleicht sepen unter den Römern deshalb nicht so viele Häresieen aufgetreten, weil es unter benfelben feine so gelehrte und scharffinnige Schriftforscher gegeben habe. Wenn ber Beisheitedunkel, durch den die griechischen Saretiker fich hatten verführen laffen, zu tadeln fen, so sen darum doch die Unwissenheit ber Lateiner, die weder das Eine, noch das Undere über den Glauben behauptet hätten, sondern in ungelehrter

<sup>1)</sup> Lib. II. c. XXII. seqq.

<sup>2)</sup> Lib. III. c. XI.

Einfalt nur Undern gefolgt maren, nicht zu loben 1); mas entweder aus einer zu großen Nachlässigfeit in ber Erforichung bes Glaubens, ober aus großer Beiftesträgheit und Stumpffinn, ober aus dem hinderniffe der großen laft ber weltlichen Geschäfte herzuleiten sen 2)." Er wendet auf Die Lateiner in dieser Beziehung die Worte 1. Timoth. 1. 17 an, und auf die Griechen, mas Aristoteles über den Ruken bes Zweifels als Durchgangspunkt sagt 3). Gehr start erflart fich Nicetas gegen die Zumuthung, bag die griechische Rirche anzunehmen genöthigt werden follte, mas der Pauft ohne ein mit Zuziehung der Griechen gehaltenes Concil von oben herab eigenmächtig vorschreibe. "Wenn der Davit auf dem hoben Throne feiner Berrlichkeit fitend und entgegendonnern und wie von oben herab feine Gebote und binwerfen will, nicht mit unfrer Bugiehung, fondern eigenmächtig nach feinem Wohlgefallen über uns und unfere Rirchen richten, ja uns gebieten, welche Bruderschaft, ober auch welche Baterschaft fann bann noch bestehen? Ber könnte bies je ruhig ertragen? Dann mußten wir mit Recht mahre Knechte und nicht Göhne der Rirche heißen und fenn 4)." Er fährt dann fort, daß, wenn dies fo

<sup>1)</sup> Lib. III. c. XI.: Sieut haereticorum, qui apud nos suerunt, vana sapientia, qua seducti sunt, culpanda est, ita nimirum [mas chne 3meisel minime heißen muß, ba bie 3ronie hier schwerlich passen mürbe] laudanda est Romana imperitia, qua ipsi nec hoc nec illud de side dixerunt, sed alios inde dicentes et docentes simplicitate quasi minus docta audierunt.

<sup>2)</sup> Quod contigisse videtur vel ex nimia negligentia investigandae fidei vel ex grossa tarditate hebetis ingenii vel ex occupatione ac mole saecularis impedimenti.

<sup>3)</sup> S. bie oben G. 760 von Abalarb angeführte Stelle.

<sup>4)</sup> Si Romanus pontifex in excelso throno gloriae suae residens

ware, alles Studium der Schrift und der Wissenschaften, aller griechische Geist und alle griechische Gelehrsamkeit überstüssig senn würde. Der Papst wäre der einzige Bisschof, Lehrer und Hirt und er allein würde Gott für Alle, die ihm allein von Gott anvertraut wären, Rechenschaft abzulegen haben. Das apostolische Symbol lehre nicht bessonders eine römische, sondern Eine allgemeine katholische apostolische Kirche bekennen 1).

Obgleich Nicetas ben in ber griechischen Rirche immer fortgepflanzten Gebrauch bes gewöhnlichen Brodtes bei ber Keier des Abendmahls vertheidigt, so urtheilt er doch über das Gewicht dieses Streitpunktes mit driftlicher Mäßis qung 2). Er fagt, bag er felbst, wenn nur ungefauertes Brodt zu haben mare, fein Bedenken tragen murde, bei ber Meffe folches ju gebrauchen. Weil es aber - fügt er hingu - mehr beschränkte als mit ber rechten Glaubenss wiffenschaft ausgeruftete Manner gebe und die nicht zu unterscheiben miffende Menge leicht Austoß nehme, fo fen es ber Mühe werth, bag Alle, Lateiner und Griechen, mit bem größten Gifer zusammenwürkten, um an einem bequemen Orte und zu bequemer Zeit ein allgemeines Concil zu Stande ju bringen, auf welchem der Gebrauch bes gefäuerten oder des ungefäuerten Brodtes von Allen zugleich angenommen, oder wenn eine folche Uebereinstimmung ohne Mergerniß einer von beiden Partheien nicht erreicht werden

nobis tonare et quasi projicere mandata sua de sublimi voluerit, et non nostro consilio, sed proprio arbitrio pro beneplacito suo de nobis et de ecclesiis nostris judicare, imo imperare voluerit, quae fraternitas seu etiam quae paternitas haec esse poterit? Quis hoc unquam aequo animo sustinere queat? Tunc nempe veri servi et non filii ecclesiae recte dici possemus et esse.

<sup>1)</sup> Lib. III. c. VIII.

<sup>2)</sup> L. c. c. XVIII.

1054 Erbitterung zwischen beiben Rirchen in Folge ber Rreugzüge.

könnte, doch man darin übereinkäme, daß keine Parthei die andere verdamme und diese Berschiedenheit der heiligen Liebe nicht mehr zum Nachtheile gereichen sollte. Das gegensseitige Berdammen — sagt er — sen eine weit größere Sünde, als diese Berschiedenheit des Gebrauches, die er als etwas an sich Gleichgültiges bezeichnet. Beide kamen endlich darin mit einander überein, daß ein allgemeines aus Lateinern und Griechen bestehendes Concil, um die Wieders vereinigung beider Kirchen zu Stande zu bringen, besonz bers zu wünschen sey.

Doch die durch die Kreuzzüge und ihre Folgen immer mehr gesteigerte Erbitterung zwischen beiden Vartheien und bie Anmagung der Papste, welche ihren Ton nicht herabstimmen wollten, machten die Bersammlung eines folchen Concils unmöglich, und wenn ein folches hatte herbeigeführt werden konnen, hatte es aus denfelben Grunden zu feinem gunstigen Ergebnisse führen können. Als nachher im zwölften Jahrhundert mehrere Provinzen des Drients von den Kreux fahrern erobert wurden, als endlich das abendlandische Raiserthum im J. 1204 zu Constantinopel gegründet murde, verfuhren die Lateiner gegen die Griechen auf eine so unchrists liche, despotische und grausame Weise, daß dadurch der haß der Letteren noch mehr angeregt werden und der Eindruck bavon noch lange nachwürfen mußte. Man wandte alle Mittel ber Gewalt an, um der römischen Kirche Alles an unterwerfen, die Eigenthumlichkeiten der griechischen gu unterdrücken. Befonders gegen die griechischen Mönche murde Manche Griechen starben als Märtyrer für ihre Rirchenfreiheit und ihre Ueberzeugung auf dem Scheiters haufen 1).

<sup>1)</sup> S. ben Bericht eines ungenannten Griechen besonders über bie auf

Menngleich durch diese Ereignisse die Gemuther der Griechen der römischen Kirche noch mehr entfremdet werden mußten und was auf der Insel Enprus und zu Constantinopel geschehen war, in den Seelen der griechis iden Beiftlichkeit einen unverlöschlichen Gindruck guruckließ. so kam boch ein neues politisches Interesse hinzu, welches die griechischen Raifer, die ihren Sit zu Nicaa genommen hatten, eine Bereinigung beider Rirchen immer mehr munschen ließ. Der Raiser Johannes Dukas Batazes hoffte burch Bermittelung des Papstes Manches von dem durch bie Waffen ber Lateiner Entriffenen wiedergewinnen zu fonnen, und beshalb veranlagte und begunftigte er die Unionsunterhandlungen. Der Patriarch Germanus von Constantinopel, ber aber auch zu Nicaa sich aufhielt, erließ an den Papft Gregor IX. und an die Rardinale zwei Briefe, welche in ihm wohl nicht einen Mann erkennen laffen, ber burch ein politisches Interesse vor dem Papstthume sich zu beugen hatte bewogen werden können 1). Der Patriarch

ber Insel Epprus verübten Gräuel in der Schrift des zur römischen Kriche übergetretenen Griechen Leo Allatius de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione lib. II. c. XIII. p. 694. Diesem Gelehrten der römischen Kirche scheint freisich ein solches Bersahren ganz in der Ordnung zu sehn, und er drückt sich sehr naiv darüber aus: Opus erat, effraenes propriaeque sidei redelles et veritatis oppugnatores non exilio, sed serro et igne in saniorem mentem reducere. Haeretici proscribendi sunt, exterminandi sunt, puniendi sunt et pertinaces occidendi, cremandi. Ita leges sanciunt, ita observavit antiquitas, nec alius mos est recentioris ecclesiae tum Graecae tum Latinae.

<sup>1)</sup> Diese beiben Briefe herausgegeben von Matthäus Paris. bei bem 3. 1237, f. 386. Einen Grund, biese Briefe wegen ber heftigen Stelle gegen bie Papfte für verfälscht zu halten, konnte nur bie

beginnt damit, daß er Chriftus als ben einzig mahren Gaftein bezeichnet, auf welchem die ganze Rirche gegrunder fen. "Wer an bich als diefen Edftein glaubt, - fo ruft er Christus an, mahrscheinlich ichon mit Beziehung auf Die ausschließende Richtung ber römischen Kirche - ber wird auf keine Weise zu Schanden werden und fich von ber Grundlage seiner hoffnung nicht hinwegreißen laffen. Dieser Wahrheit magt Keiner zu widersprechen, als mer ein Junger bes Baters ber Luge ift." Wie Chriftus Denen. bie nahe und Denen, die fern waren, Frieden verfündigt und durch feinen Tod am Rreuz Alle von den Grenzen der Erbe zu Giner Gemeinschaft ber Frommigkeit versammelt habe, fo fen es feine Sache, bas Betrennte gur Ginheit des Glaubens wieder zu vereinigen. Dann fordert er den Papst bringend auf, zur Wiederherstellung der firchlichen Gemeinschaft zwischen Griechen und Lateinern Alles aufzubieten. Er vertheidigt die Griechen gegen die ihrer Rechtgläubigkeit gemachten Bormurfe, gegen die Unklage, daß fie an der Spaltung Schuld maren. "Biele Mächtige und Ungefehene - fagt er - murden euch gehorchen, wenn fie nicht bie ungerechten Unterdrückungen, die muthwilligen Erpreffungen und die ungebührliche Anechtschaft fürchteten." Eins habe den Griechen noch gefehlt, das Blut der Marintrer und die Krone des Märtnrerthums. "Es weiß, mas ich sage und weshalb, - ruft er bann aus - die berühmte Infel Coprus, welche neue Martyrer gemacht hat."

Befangenheit in bem Partheiinteresse geben. Die Antwort Gregor's sest manches ber Art, als in bem Schreiben, auf bas er antwortete, vorhanden, voraus, und auch mas unter ben Berhanblungen zu Constantinopel nachher vorging, zeugt von einer folchen Stimmung, wie sie in biesen Briefen sich ausspricht.'

"Sind bas gute Dinge, heiligster Papft, Rachfolger bes Apostele Petrue? Schreibt dies Petrue, der faufte und bemuthige Junger Christi vor?" Und er halt dem Papste Die in dem ersten Briefe des Petrus vorgetragene Lehre entgegen. Auf die Griechen aber wendet er an, mas biefer Apostel darüber sagt, daß der Glaube durch das Keuer der Leiden erprobt werde. Er schließt sodann mit der wiederholten, an den Papit gerichteten Aufforderung, daß er feine Mühe scheuen moge, um das große Werk der Wiederherstellung der firchlichen Ginheit zu Stande zu bringen, wie er selbst durch feine forperliche Schwäche, fein Sindernif bes hohen Alters, keine noch so lange Reise sich wurde guruchalten laffen, das Seinige dabei zu thun. .. Er wiffe wohl. - faat er - wie beide Theile behaupteten, daß fie nicht im Irrthume fenen, was natürlich Jeber von fich felbit fage. Aber beide Theile mochten in dem Spiegel ber beiligen Schrift und der von den alten Rirchenlehrern hinterlaffenen Schriften fich felbst beschauen und sich barnach prufen." Derfelbe Geist sprach sich auch in dem von dem Patriarchen an die Rardinale geschriebenen Briefe aus. "Mögen wir - rief er ihnen zu - Alle deffelben Sinnes fenn. Moge nicht ber Gine unter uns fagen: ich bin Paulisch, der Andere: ich bin Apollisch, ein Andrer: ich bin Rephisch, ein Andrer: ich bin Christi; sondern mögen wir Alle Christi und nermen, wie wir Alle Christen heißen." Auch hier wird die Trennung der kirchlichen Ginheit von ben Erpreffungen und Unterdrückungsmaagregeln ber ros mischen Kirche hergeleitet; "diese fen aus einer Mutter eine Stiefmutter geworden; uneingebent ber Worte bes Berrn, daß, wer sich demuthige, erhöht werde, trete sie Diejenigen am meisten mit Jugen, die sich vor ihr am meisten demüs

thigten." Der Papit schickte barauf zwei Dominifaner und zwei Franziskaner als Abgeordnete zur Friedensunterhand. lung nach Constantinopel mit zweien Schreiben an ben Patriarchen, in welchen er auf die in den beiden angeführten gemachten Bormurfe Rücksicht nahm, Manches aber auch wohl absichtlich gang unbeachtet ließ. Er gab bem Patriarchen darin Recht, daß Christus der hauptgrund und ber erste Grund ber Rirche sen, erinnerte ihn aber baran, baß die Apostel die secundaria fundamenta senen, unter melden der erste und vorzüglichste der Apostel Vetrus sen, beffen Primat er ihm einschärfte. Als die Gefandten im 3. 1233 in Constantinopel ankamen, wurden sie mit großen Ehrenbezeugungen dort aufgenommen; aber die Berhand: lungen, unter benen fich die Erbitterung ber Griechen über bas erlittene Unrecht zu erkennen gab, führten zu keinem gunftigen Ergebniffe. Die Legaten erklarten, bag die ros mische Kirche von ihrem Glauben und Symbol fein Jota ablaffen werde; die Griechen mußten fich bekennen zu dem Glauben, baß ber heilige Geist ausgehe vom Sohne, wie vom Bater, und fie mußten dies in ihren Predigten dem Bolfe vortragen, ihre gegen diefe Lehre geschriebenen Bucher verdammen und verbrennen. Dagegen wolle sie aber der Papft nicht zwingen, das Symbol mit jenem Zusate gu recitiren. Auch ben Gebrauch bes ungefäuerten Brodtes bei der Abendmahlsfeier wollte man den Gricchen nicht aufdringen, nur follten fie vest glauben und Andern prebigen, daß ber Leib Chrifti aus ungefäuertem, wie gefäuertem Brodte gemacht werden fonne, und alle gegen jenen Gebrauch der romischen Rirche verfaßten Bucher follten fie verdammen und verbrennen. Diese letten Erklärungen wurden von dem Raiser und von den Bischöfen mit großem

Unwillen aufgenommen und so lösten sich die Unterhands lungen auf 19.

Wenn schon die Wiederherstellung der brüderlichen driftlichen Gemeinschaft zwischen den beiden großen Theilen der Rirche, die einander zu erganzen bestimmt maren, ein Gegenstand des Verlangens für alle nicht durch Nationalhaß oder beschränkten Kanatismus Verblendete senn konnte, mußten um so mehr die aus ber Spaltung hervorgegangenen und fich immer fortpflanzenden, erneuenden großen Uebel den Wunsch nach einer Wiedervereinigung bei Unbefangeneren hervorrufen und sie antreiben, auf Mittel zur Erreichung bieses großen 3medes zu finnen. Und wenn Soldie die awischen beiden gur Sprache gekommenen Streitvunkte untersuchten, mußten ihnen diese allerdings als für bas Interesse des driftlichen Glaubens unbedeutend, unwerth so heftigen Streitens, sich darstellen; denn der weit wichtigere dogmatische Gegensatzwischen beiden Kirchen mar ia, durch fein öffentliches Symbol ausgesprochen, ein unbewußter geblieben. In dem Streitpunfte, welcher fur den wichtigsten gehalten murde, der Lehre vom heiligen Geifte, konnte sich leicht eine durch die Vergleichung der älteren Rirchenlehrer felbst dargebotene Vermittelung ergeben. Go ließ es sich ein unter ben Griechen in großer Berehrung stehender frommer und gelehrter Mann biefer Zeit, ber Abt und Priester Nicephorus Blemmydes, angelegen fenn, für den Kirchenfrieden zu schreiben 2), wozu er durch ein rein driftliches Intereffe, ohne alle andere Rucksichten,

<sup>1)</sup> S. ben Bericht ber papstlichen Legaten bei Rainalbi, J. 1233, §. 5 u. b. f.

<sup>2)</sup> E. zwei barauf beziehende Abhandlungen in Leo Allatius Graecia orthodoxa T. I.

welche unter biefen Berhaltniffen fich leicht einmischten, bes wogen murbe.

Er war Einer ber Wenigen, welche vor dem bnzantinischen Despotismus sich nicht beugten, wie wir aus biesem Beispiele sehen: Der Kaiser Johannes Dukas führte mit einer hofdame, der Markefina, die ihn durch ihre Schonheit angezogen, einen unerlaubten Umgang, betrachtete fie wie feine zweite Gattin und ließ ihr fast alle einer Raiferin zukommende Ehre erweisen. Jener fromme Monch mar ber Einzige, ber ohne Scheu mundlich und in Schriften gegen diefes dem christlichen Bolfe gegebene Mergerniß sich aussprach, und als fie einst die mit dem Rloster des Blemmydes verbundene Rirche besuchen und an der Feier des heiligen Abendmahles in derfelben Theil nehmen wollte, ließ er vor ihrem Ungesichte die Thuren verschließen. Bewohnt, daß ihr Jedermann huldigte, wurde fie durch diese Beleidigung defto mehr erbittert und fie drang in den Raifer, bei dem fie fonst Alles vermochte, daß er fie rachen follte. Da ber murbige Mann schwerer Rache entgegensah, erließ er ein Cirkularschreiben 1), in welchem er von dem, mas er gethan, Bericht erstattete und die Grunde, die ihn fo gu handeln bewogen, entwickelte, feine hochherzige Gefinnung aussprach 2). "Dbgleich wir - fagt er - burch biefe unerwartete plopliche Erscheinung überrascht murden, haben wir doch fogleich die Chebrecherin, welche die Gefete Christi auf eine unerhörte Weise verhöhnt und ihre Verhöhnung gu

<sup>1)</sup> ξπιστολή καθολικωτέρα.

<sup>2)</sup> Bon ber Markesina sagt er: ὅτε ἡ ἀρχοντίσσα ἡ Μαρκεσίνα, ἡ ἐξοχῶς ἐρωμένη τῷ βασιλεί και διὰ τοῦτο πάντων ὑπερτεροῦσα και αιτῆς τῆς Αιγούστης πρωτεύουσα τυραννικώς εἰσέφρησεν μ. s. w.

einer öffentlichen macht, von bem gemeinsamen Gebet und Gefang der Gläubigen hinweggetrieben, von der heiligen Stätte die Unheilige mit aller Macht verbannt, zwar nicht ohne Furcht vermöge der Schwäche des Kleisches, aber die Furcht vor Menschen besiegend burch die Furcht vor bem herrn, fo daß wir lieber fterben wollten, als feinen Gefegen zuwider handeln." "Wenn auch Viele anders als er dachten, - schrieb er - fo fonne er boch im Unrecht ihnen nicht nachfolgen, muffe fich auch von den Batern losfagen, um nur Junger Christi zu fenn und an seine Rußstapfen und Gesehe sich zu halten. Wer nicht so gefinnt sen, konne Christo nicht angehören." Und er schloß mit diesen Worten: "Go denkend magten wir nicht bas heilige Brodt ber Unreinen und Schamlosen bargureichen und die Perlen ber heiligen Liturgie vor Diejenige, welche in dem Kothe bes Chebruche fich herumwälzt, hinzuwerfen. Daher tragen wir im herrn, mas uns bevorsteht 1)."

Aber der Kaiser wurde durch die Stimme seines Gewissens zurückgehalten und wagte es nicht, gegen den frommen, für die Ehre des göttlichen Gesetzes eisernden Mann etwas zu unternehmen 2). Unter dem Kaiser Theodorus Laskaris II. wurde diesem Manne die Würde eines Patriarchen von Constantinopel angetragen, aber er zog die Ruhe seines Klosters vor 3).

Iener Grund, welcher die in Nicka resibirenden Kaiser die Kirchenvereinigung wünschen ließ, siel zwar weg, als Michael Palkologus, der durch Verbrechen zur Kaiserwürde

<sup>1)</sup> S. Leo Allat. de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consens, lib. II. c. XIV, p. 718.

<sup>2)</sup> S. bas Geschichtswert bes Nicephorus Gregoras lib. II. c. VII.

<sup>3)</sup> L. c. lib. III. c. I.

fich erhoben und fich in berfelben burch Berbrechen zu behaupten suchte, im 3. 1261 Constantinopel wiedererobert und das alte Raiserthum wiederhergestellt hatte. Aber von einer andern Seite mar das politische Interesse, welches die Wiederherstellung bes guten Einverständnisses mit dem Papfte ihn fuchen ließ, besto machtiger. Er fürchtete bie Waffen der Abendländer, welche dem griechischen Reiche von Reuem drohten, und hoffte durch die Sulfe des Papftes biese Befahr abwenden zu konnen. Er felbst mar bereit, für diesen 3med jedes Opfer zu bringen und meinte nicht ohne Grund, daß das Papstthum, wenn man sich demselben auch unterwerfe, immer im Berhältniffe gur griechischen Rirche etwas Dhumächtiges bleiben, die Unterwerfung nur etwas Formelles und Scheinbares fenn werde. Aber nicht fo leicht konnte es ihm gelingen, fein Intereffe und feine Ueberzeugung den Häuptern der Geistlichkeit und der Monche mitzutheilen. Go groß die Macht des roben byzantinischen Despotismus über die Gemüther war, fo hatte fie doch von diefer Seite mit einer bedeutenden Gegenwurfung ju fämpfen, die durch alle Zwangsmaaßregeln nicht so leicht beseitigt werden konnte. Und schon bestand in der griechie schen Kirche eine durch diesen Raifer verschuldete Spaltung, zu der nun leicht noch eine andere tiefer eingreifende hingukommen konnte, die Verwirrung zu vermehren.

Als unter der Regiegung des Theodorus Laskaris II. Nicephorus Blemmydes die ihm angetragene Patriarchenwürde zurückwies, ließ sich ein andrer frommer Mönch, Arsenius, bewegen, dieselbe anzunehmen und er mußte es nachher bedauern, daß er nicht dem Beispiele des Erstgenannten gefolgt war. Da jener Kaiser bei seinem Tode einen sechsjährigen Sohn, Johannes, hinterließ, machte er

ben Patriarchen zu deffen Vormund und es mar demfelben eine heilige Gemiffenssache, über den unmundigen Erben bes Raiserthums zu machen, bis er bie Regierung antreten fonnte. Da er nun nicht zu hindern vermochte, daß Michael Palaologus die hochste Gewalt an fich rif, fronte er ihn boch nur unter ber Bedingung, daß er durch die nachdrücklichsten Gidesformeln fich verpflichtete, die Regierung nur bis zur Mündigfeit bes Johannes Lasfaris zu verwalten und fie bann biesem abzutreten. Aber jener ließ fich durch feinen Gib nicht binden, und um defto ficherer ben rechts mäßigen Nachfolger bes verstorbenen Raisers von der Regierung auszuschließen und gegen beffen Rachstellungen fich zu sichern, ließ er ben zehnjährigen Johannes Laskaris blenden. Der Patriarch Arfenius schloß ihn nun von der Rirchengemeinschaft aus, und wenngleich der Raifer bie Stimme feines Gewiffens bei fo großen Berbrechen beschwichtigen konnte, bas Gericht bes heiligen Gottes ihm hier nicht entgegentrat, fo fürchtete er boch bas Gericht der Kirche und die firchliche Absolution galt ihm als Sundenvergebung. Der von aller mahren Gottesfurcht ents fremdete Despot demuthigte fich vor dem Tribunal der Kirche. Er unterwarf sich der Kirchenbuße und meinte so den Patriarchen gewinnen zu konnen, daß er ihn von dem Banne freisprechen und die Absolution ihm ertheilen sollte. So wollte er sich mit seinem Gewissen und dem Gerichte Gottes abfinden. Aber ben frommen Patriarchen konnte nicht erweichen. Daher blieb ihm nichts Andres übrig, als sich desselben zu entledigen. Gine zu Constantis nopel versammelte Synode wurde als Werkzeug gegen ihn gebraucht, und mit Freuden jog er fich wieder in die Stille und Ruhe bes Klosters zuruck. Gin bem Raifer befreun-

beter Bischof von Abrianopel, Germanus, murde als fein Nachfolger zum Patriarchen ernannt. Doch eine große Parthei blieb dem Arfenius ergeben und wollte feinen Anbern als Patriarchen anerkennen. Germanus fah fich aller Schmach preisgegeben und legte das Amt nieder. alter ungelehrter und mit ben Dingen ber Welt unbefannter Monch, Joseph, nahm endlich die Vatriarchenwurde an. Mitten in einer großen Versammlung von Bischöfen warf sich der Raiser nach vollbrachter Messe an den Schranken bes Altars nieder und erklärte fich zweier Gunden für schuldig, des Meineides und daß er den Gohn feines Borgangers blenden laffen. Da stand zuerst der Patriard auf und ertheilte dem auf der Erde liegenden Raifer eine schrifts lich ausgefertigte Sündenvergebung und jeder der Bischöfe der Reihe nach, jeder nach feinem Range, las demfelben diese Absolutionsformel vor. Und so ging nun der Kaiser nach dem Genuffe des heiligen Abendmahles voll Freuden hinmeg, als wenn eine Last von feinem Gewissen genoms men, als ob er nun der Gnade Gottes felbst gewiß mare 1); unvergeflich blieb ihm, mas er dem Patriarden Joseph für fein Seelenheil zu banken habe. Aber besto mehr murbe ber neue Patriarch der Parthei des Arsenius verhaßt, und die Spaltung zwischen Arfenianern und Anhängern bes Joseph drang in das Innere der Familien 2).

Wenngleich ber Berfuch, eine Bereinigung zwischen

<sup>1)</sup> Die Worte bes Geschichtschreibers Nicephorus Gregoras lib. IV. c. VIII.: και ούτως ἀπήει χαίρων ὁ βασιλεύς, ὁμοῦ τῆ τοιαύτη συγχωρήσει και θεὸν αὐτὸν εὐμενῆ και ίλεων αὐτῷ καταστῆναι οδόμενος. Georg Pachpmeres Regierungsgeschichte bieses Kaisers lib. IV. c XXV.

<sup>2)</sup> Padymeres lib. IV. c. XXVIII.

beiden Rirchen zu veranstalten, in der schon durch diese Vartheien zerrissenen griechischen Kirche neue Spaltungen hervorrufen mußte, fo ließ doch die Kurcht vor dem vom Abendlande her drohenden Sturme den Raifer alle andern Hindernisse übersehen. Die Absichten des Michael Valaologus wurden badurch unterftust, daß im 3. 1271 1) ein Mann, ber felbst aus bem Drient guruckfehrend beffen Bustände genauer fennen gelernt hatte, an der Erneuerung eines Kreuzzuges den innigsten Untheil nahm und die Berföhnung der Griechen und Lateiner als ein wichtiges Mittel dazu betrachtete, Gregor X., Papft geworden. Derselbe wollte sich auf dem im 3. 1274 zu versammelnden allgemeinen Concil wie mit der Beforderung eines neuen Rreuzzuges, so mit der Unionssache besonders beschäftigen. die romische Friedensgesandtschaft, in der ein Mann von griechischer Abkunft, Johann Parastron, durch feinen Gifer für die Sache fich besonders auszeichnete, in Constantinopel ankam, bot der Raiser Alles auf, um die Ausführung bes Merkes zu beschleunigen. Er schilderte der Geiftlichkeit die drohende Gefahr, welche so abgewandt werden sollte. berief fich auf die angeführten Berhandlungen unter bem Raifer Johannes Dukas, daß man die Lateiner wegen ihrer Lehre vom heiligen Beifte feineswegs der Gottlofigfeit angeklagt, feineswegs verlangt habe, daß der Zusat in diefer Lehre aus allen andern Schriften, sondern nur, daß er aus dem Symbol verbannt werde. Er stellte ihnen vor, daß bie Lateiner und Griechen in den wichtigsten Gegenständen bes Glaubens so fehr mit einander übereinstimmten, als wenn nur ein Unterschied ber Sprache unter ihnen statte

<sup>1)</sup> C. oben C. 361.

1066 Bemuhungen bes Raifers fur bie Rirchenvereinigung.

fande. Man durfe fein Bebenken tragen, ben Namen bes Papstes in die Kirchenbücher (διπτυχά) mit aufzunehmen und feiner bei ben öffentlichen Rirchengebeten zu ermahnen, ba bies auch bei Bischöfen von keiner fo großen Burde als Zeichen ber Rirchengemeinschaft stattfinde. Warum sollte man Bedenken tragen, den Papit Bruder und erften Bruder zu nennen, da auch der Reiche in den Klammen den Abraham, von welchem er burch eine fo große Kluft, als Zeichen bes Gegensates der Gesinnung, getrennt mar, Bater ju nennen fein Bedenken trug. Wenn man auch die Avellationen an den Papft gelten laffe, konne dies doch bei der großen Trennung durch das Meer nicht leicht in Unwenbung kommen 1). Der sonst zum Nachgeben geneigte Patris arch Joseph, den der Raifer aus Dankbarkeit megen ber burch ihn erlangten Gündenvergebung gern schonen wollte, leistete hier aber nachdrücklichen Widerstand, durch die Uebermacht der in der griechischen Kirche herrschenden Denkweise selbst mit fortgeriffen. Da er felbst nicht Belehrsamkeit genug zu haben glaubte, wünschte er, baß fein Archivar (χαρτοφύλαξ), Johannes Beffus 2), der durch

<sup>1)</sup> S. ben Bericht bes Georg Pachymeres, ber felbst an biesen Berhandlungen Theil nahm, in feiner Geschichte bieses Raisers lib. V. c. XII.

<sup>2)</sup> Die beiben Geschichtschreiber Nicephorus Gregoras und Pachomeres stimmen in ihren Urtheilen über die Gelehrsamkeit des Bekkud nicht ganz mit einander überein. Der Erste sagt lib. V. c. II. S. 129 in der neuesten Sammlung: in der Kenntniß der hellenischen Literatur hätten Andere über ihn hervorgeragt, aber in der Konnors Soyustword exxlyorasorixwor hätten Alle geschienen wie Kinder im Bergleich mit ihm zu sepn; der Zweite hingegen sagt: weil er sich so viel mit der hellenischen atteratur beschäftigt, habe er mit der kirchlichen sich weniger bekannt machen können. S. lib. V., S. 381. Bielleicht

feine Renntniff ber firchlichen Literatur und feine nach dem bamaligen byzantinischen Geschmacke abzuschäßende Rednergabe in großem Unfehn ftand, fich über biefe Sache öffentlich aussprechen moge. Die Kurcht hielt ihn guruck. Da aber ber Vatriarch bei ber Strafe bes Bannes ihm zu reben gebot, übermand er endlich alle Rücksichten und erklärte bie Lateiner geradezu fur Baretifer. Dies mar ein großes Gewicht für die Parthei, an deren Spite er stand. Ihn traf nun die ganze Wuth bes Raifers; er murde mit seiner gangen Kamilie in's Gefängniß geworfen und ber Raifer, bem es befonders wichtig mar, feine Stimme zu gewinnen, gebrauchte diese Behandlung auch als ein Mittel, um ihn ju erweichen und umzustimmen. Es wurden ihm, um ihn fur die Union ju gewinnen, in feinem Rerfer Auszuge aus ben älteren griechischen Rirchenlehrern vorgelegt. Er munichte die ausgezogenen Stellen im Zusammenhange zu lesen, und der Raiser bot gern die Sand dazu. Er durfte feinen Rerfer verlassen, um die Bücher selbst alle vergleichen zu können. Man konnte bei der Art, wie die Beränderung ber Dentweise bes Bekfus erfolgte, veranlagt merben, dieselbe für eine bloß erheuchelte zu halten. Doch seine spätere Handlungsweise, wie er unter allen veranderten Umftanden seinen einmal ausgesprochenen Grundsätzen treu blieb, zeugt davon, daß er Keiner von Denen mar, welche nur nach äußerlichen Rücksichten sich bestimmten. Und die von ihm später zur Vertheidigung der Union verfaßten

war bie sogenannte Gabe ber Rebe und ber Dialetitt bei ihm größer als bas Wissen in beiberlei hinsicht. Wenn er kein so großer Kenner ber kirchlichen Literatur war, erklärt sich leichter ohne Nachtheil seines Charakters ber Bechsel seiner Denkweise über bie kirchlichen Streitigkeiten.

Schriften laffen die Sprache ber Ueberzeugung mohl erfennen und barauf schließen, wie die Beranderung bei ihm herbeigeführt murde, wenn wir auch annehmen wollen, baf die äußeren Umftande eine unbewufte Macht über ihn ausübten. Seine erfte heftige Erflärung mochte von ber leibenschaft, welche er mit andern Giferern ber griechischen Rirche theilte, ausgegangen fenn, ohne eine genauere Unterfuchung der Streitpunkte. Nun hatte er Zeit und Rube. die großen Uebel, welche durch die Spaltung und den hef; tigen Gegensat von beiden Seiten herbeigeführt morben. zu überbenfen, die Streitpunfte genauer zu ermagen und fie mit den weit wichtigeren Artifeln, in denen beide Rirchen mit einander übereinstimmten, zu vergleichen. Die in bem wichtigsten Streitpunkte, der Lehre vom heiligen Beifte. schon von Manchen vorgeschlagene Bermittelung leuchtete ihm ein. Besonders scheinen die von aufrichtiger Liebe jum Rirchenfrieden herrührenden Schriften des ehrwürdigen Nicephorus Blemmydes, die er früher noch nicht gelesen hatte, auf ihn eingewürkt zu haben. So wurde er allmählig aus dem eifrigsten Gegner der Union der eifrigste Beforderer berselben und der Raiser fand in ihm das bedeutenoste Organ für seine Zwecke, deffen er um so mehr bedurfte, ba er ben Patriarchen Joseph, der fich felbst durch einen Gid gebunden hatte, auf feine Weise gewinnen konnte. Ohne auf ben Widerspruch der für die alte Lehre und Freiheit der griechie schen Rirche Gifernden zu hören, beschloß Michael Palao, logus burchzugreifen. Gine angesehene Gesandtschaft murde mit kostbaren Geschenken nach Rom geschickt und das Werk ber Union kam auf dem Concil zu Lyon im 3. 1274 auf die vom Papste vorgeschriebene Weise zu Stande. Ein dem Glauben der römischen Rirde entsprechendes Bekenntnis,

welches fich auch auf die Lehre vom heiligen Beifte bezog, wurde im Ramen ber griechischen Rirche angenommen und vorgetragen, aber ber letteren die unveränderte Beibehaltung ihres Sombols und andrer eigenthümlicher Gebrauche, welche schon vor ber Spaltung stattfanden, bewilligt; das Primat ber romischen Rirche murbe von den Griechen anerkannt. Der Raiser mar mit bem friedliebenden Vatriarchen Joseph übereingefommen, daß er, wenn das Werf der Union in Rom vollbracht murbe, freiwillig die Patriarchenmurbe niederlegen sollte. Dies geschah nun und es mar ihm gang willfommen, fich in ein Rlofter guruckziehen zu fon-Beffus murbe jum Patriarchen ernannt, und wie nen. Joseph gegen seinen Willen jum Saupte der Gegner der Union sich machen lassen mußte, obaleich er felbst und fein ehemaliger Archivar in ihrer Gesinnung gegen einander bieselben blieben, so murbe Bekfus von jener Seite bas Ziel der heftigsten Ungriffe. Und die von dem Raiser aus gewandten Magfregeln, um die Anerkennung ber Union gu erzwingen und an ben Gegnern berfelben, welche ihm leicht als bes hochverrathe Schuldige erscheinen mußten, Rache gu nehmen, mußten die Erbitterung jener Parthei und den haß gegen Beffus, der gewiß felbst bei einem folchen Berfahren viel litt, nur noch mehr vermehren. Landesverweis fung, Rerfer, Gutereinzichung, Beigelhiebe, Rafen und Dhren abschneiben, blenden, das waren bie Mittel, welche ber Raiser gegen die Widersacher des durch ihn zu Stande gebrachten Scheinfriedens anwandte. Die fanatischen Gegner ber Union haßten die Unhänger derselben fast noch mehr, als die Lateiner felbst. Es zeigte sich ihr Kanatismus in der Art, wie sie jede Art des Verkehrs mit ihnen scheuten und sich dadurch verunreinigt glaubten. Bekfus hatte sich

anfange vorgenommen, die gegen ihn erschienenen Schmah. und Streitschriften nicht zu beantworten, um die Bemuther baburch nicht noch mehr aufzuregen. Doch konnte er bem Dranae nicht widerstehen, eine Sache, welche er für Die rechte hielt, gegen Beschuldigungen, welche ihm ale faliche Conseguenzmachereien und Berlaumdungen erschienen, ju vertheidigen. Er fühlte fich gedrungen, die Lateiner gegen ben fanatischen Sag, welcher ihnen gern alle Regereien aufburdete und die Uebereinstimmung im Wefentlichen bes Glaubens gang vergeffen ließ, zu vertheidigen. Er wies nach, wie die Spaltung ursprünglich durch außerliche Beranlassungen und versonliche Leidenschaften hervorgerufen worden. Er suchte bas Nichtige der Beschuldigungen bes Photius und andrer alten Polemifer zu erweisen 1). 3mar bemuhte er fich, die Gemuther zur Mäßigung zu stimmen: aber bei der einmal vorhandenen Aufregung konnte es nicht fehlen, daß seine Streitschriften neues Del in das Feuer goffen und mannichfache Belegenheit gaben, ihn zu verfegern. Die Theilnahme an diesen Streitigkeiten brang wieder in das Innerste der Kamilien, Laien eiferten für die Differengen, von denen fie felbst nichts verstehen mochten, als wenn das Wefen des driftlichen Glaubens davon abhinge. Es erneuerten fich jene traurigen Erscheinungen bes vierten Sahrhunderte, als in den Backerladen und öffente lichen Babeanstalten über folche Dinge gestritten murbe, wie Beffus felbst diese Bergleichung anwendet, wo er fagt, daß Kinder, Weiber, Sandwerfer, Bauern, die nichts von ber Sache verständen, eine große Untlage gegen Jeben er

<sup>1)</sup> S. die Streitschriften bes Beffus in der angeführten Cammlung bes Leo Allatins.

hoben hatten, ber etwas ju Gunften bes Rirchenfriedens ju fagen magte 1). Dann führt er an, mas Gregor von Ruffa aus ben arianischen Streitigkeiten erzählt 2). "Daffelbe - fagt er - fehe ich auch jett fast überall aefchehen, die zur Schule gehenden Knaben, die Frau bei dem Spinnrade, Bauern und Handwerker aller Art, alle biefe laffen es fich mehr, ale bas Geschäft, bas fie unter Sanden haben, angelegen fenn, über Diejenigen zu urtheis len, welche fagen, daß der heilige Beift vom Sohne ausgehe." Und während er so von den Gegnern des Kaisers angegriffen murbe, mußte er auch die Ungnade des Despoten durch feinen edlern Charafter fich zuziehen. Er benutte das Berhältniß, in welchem er als Patriarch zu ihm stand und die Gunft, die er als Beforderer der Union gewonnen hatte, um fich fur viele Unglückliche zu verwenden. Es fam oft zu heftigen Verhandlungen zwischen ihm und dem Raiser und er konnte viel durchsegen, Biele verdankten ihm ihre Rettung. Doch zuweilen scheiterte seine Absicht und die Freimuthigfeit, mit der er dann zu dem Raifer fprach, zog ihm für ben Augenblick beffen Ungnade zu. Go geschah es, daß der Kaifer die Begnadigung eines Unglücklichen dem Patriarchen ohngeachtet seiner vielfach wiederholten Bor= stellungen nicht bewilligen wollte. Als Michael nachher zur Meffe fam an einem großen Seiligenfeste, erneuerte Betfus

γυναϊκες καὶ παϊδες καὶ ἄνδρες τῶν ὅλως οὐδὲν γεωργικοῦ ης ἄλλου τινὸς βαναύσου βίου πλέον εἰδότων μεγάλου ἐγκλήμα—τος κρίνουσι, τοὺς μικρὸν γοῦν τι τολμῶντας ὑπογρύξαι πρὸς τὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης συναίνεσιν.

<sup>2)</sup> S. die zweite Rebe des Bekfus über seine ungerechte Absehung in Leo Allat. Graecia orthodoxa T. II. p. 52 seqq.

seine Borstellungen, aber mit eben so vergeblichem Erfola Da zog er die Sand, aus welcher ber Raifer bas heilige Abendmahl empfangen wollte, jurud, indem er ihm erflärte. baf er es ihm bei unversohntem Bergen nicht gu feinem Gerichte barreichen wolle, alle Bitten bes Raifers maren vergebens. Beschämt und voll Buth verließ er die Rirche Bekfus zog fich aus dem Patriarchenpalast in ein Rloster zurück und der Raiser mußte ihn aus demselben wieder zurückrufen. Golche Scenen wiederholten fich zuweilen. Im vierten Jahre ber Patriarchenwurde des Beffus ereignete es fich auch wieder, daß er mit feiner Berwendung für einen Unglücklichen nicht hatte durchdringen können. Er rief nach: her, als er mit diesem zusammenkam, Gott zum Zeugen an. daß er all das Seine gethan, um ihn zu retten. Dies murbe von den Keinden des Beffus fo gedeutet, als ob er einen Kluch über den Raifer ausgesprochen hätte. Er sollte bes Hochverraths angeklagt werden; er felbst legte gern die Patriarchenwürde nieder und zog fich wieder in bas Rloster gurud. Doch ba gerade Gesandte von Rom ans famen, um nachzusehen, wie es mit ber Union in ber griechischen Rirche stehe, mußte der Raifer den Beffus wieder zuzichen, um die Gefandtschaft in dem Glauben an ben Frieden, der nur ein scheinbarer mar, erhalten zu tonnen 1). Wie durch diese Union nur neue Spaltungen in der griechischen Rirche maren angeregt worden, so zerfiel auch von beiben Seiten die Sache immer mehr. Da ber Raiser sah, daß er seine Absicht, durch die römische Bermittelung ben Krieg mit Sicilien fern zu halten, nicht er

<sup>1)</sup> Die ausführliche Ergählung bes Einzelnen bei Pachymeres lib. VI.

reichte, wurde er selbst lauer. In Rom erkannte man auch, daß man durch die scheinbare Union nichts gewonnen hatte und man ließ sich daher in dem Verfahren gegen die Griechen durch dies Spiel nicht mehr bestimmen. Da nun sogar der Papst Martin IV im J. 1281 so weit ging, über den Raiser den Bann auszusprechen, hätte Michael, der in Allem nur von politischem Interesse geleitet worden, indem er dies ganz vereitelt sah, gern Alles wieder rückgängig gemacht, wenn es sich auf gute Art hätte thun lassen.

Als aber im 3. 1282 Andronikus feinem Bater Michael in ber Regierung nachfolgte, gab fich ber nur burch bie rohe Gemalt bisher zuruckgehaltene Saß bes griechischen Bolfes gegen das aufgedrungene Unionswerk in desto heftigeren Ausbrüchen zu erkennen. Der neue Raifer, der nie ein Freund der Union gewesen war, folgte desto mehr der herrschenden Geistesrichtung, und er war fern davon, wie fein Bater, über die Gemiffen herrschen zu wollen, er wünschte vor Allem den Spaltungen ein Ende zu machen. Der Kanatismus der aufgeregten Menge erlaubte ihm nicht, ben verstorbenen Raiser mit den gewöhnlichen firchlichen Joseph wurde nun als der Feierlichkeiten zu bestatten. rechtmäßige Patriarch betrachtet und auch von dem Raifer Beffus, der vor der Volkswuth geschützt merbegunstiat. den mußte, zog fich freiwillig in ein Rlofter guruck. Gine Burde, welche fo viele trube Stunden ihm gemacht, in fo viele unerquickliche Streitigkeiten ihn hineingezogen hatte 1), legte er gewiß nicht ungern nieder, wenngleich er nachher über die Parthei, die ihn durch Willführ verdrängt,

<sup>1)</sup> Pachymeres fagt von ihm: της του πατριάρχου τιμης επικόρως έχων, ως πολλάκις και λέγων και πράττων έδειξεν.

nich beklagen und fein gutes Recht gegen feine fangtischen Reinde und Berkeberer vertheidigen zu muffen glaubte. Der Patriarch Joseph, der durch schwere Krankheit und Alter schon dem Tode nahe mar, und daher weder ein foldes Umt wieder zu übernehmen, noch an die Spipe einer Parthei fich zu stellen geneigt fenn konnte, murbe von Denen. welche in feinem Ramen und unter feiner Autorität hanbeln wollten, genöthigt, auf seinem Rrankenlager in den Patriarchenvalast sich tragen zu lassen 1). Unter dem Ramen bes Patriarchen, beffen Milde von aller gehäffigen Berketerung, wie von allen Uebertreibungen burchaus fern war, murden nun durch die fanatischen Monche und Geist lichen folche handlungen ausgeführt, welche er durchaus migbilligen mußte, gegen die fich öffentlich zu erklaren aber fein leiblicher Zustand ihm nicht erlaubte. Alle, welche auf irgend eine Weise an der Union Theil genommen hatten, wurden als von der Rirchengemeinschaft ausgeschlossen betrachtet und nach Maaggabe, wie sie daran Theil genommen, murden ihnen, wenn sie in die Kirchengemeinschaft wieder zugelaffen werden wollten, größere ober geringere Rirchenstrafen, namentlich Geldbuffen, auferlegt. Die Wände ber Rirchen, die heiligen Gerathe wurden als verunreinigt

<sup>1)</sup> Beffus fagt, übereinstimmend mit dem Geschichtschreiber Pachymeres, in der ersten Rede über seine ungerechte Absehung c. III. von dieser Beränderung: είχε μεν ήμας ή μονή, ή φεροντες δεδώχαμεν έαυτούς, έχεῖνον δὲ ή κλίνη, οὐ γὰρ ὁ θρόνος, ὅτι μηδ' ἐχα-θέσθη, ἀλλ' ἐτέθη ἐπλ τὸν θρόνον. Und er sügt hinzu, er sage dies nicht zum Borwurse gegen den Mann, sondern nur um tie Schlechtheit seiner Feinde, welche durchaus um jeden Preis ihn absehen wollten, bloßzustellen, dem Manne selbst könne ja an und sür sich kein Borwurs daraus gemacht werden. τίς γὰρ ὁ μῶμος, ἄνθωρπον ἐγγὸς ὄντα θανάτου ἀναισθητεῖν.

betrachtet und mannichfache Reinigungen mit denselben vorgenommen. Besonders aber mar Beffus, wenngleich er fich freiwillig vom öffentlichen Schauplate guruckgezogen hatte, Riel bes Haffes und der Berfolgung. Ihm aab man es Schuld, daß er in die Stelle des noch lebenden rechtmäßigen Vatriarchen fich willführlich eingedrängt; ihn schilberte man als einen Reind ber griechischen Nation und Aus feinen Bermittelungsversuchen wollte man Rirche. mancherlei Regereien herleiten, und in diefer Kirche, der eine Theologie, wie die scholastische der Lateiner, fremd mar, fanden auch Gemäßigtere folche Bersuche zur Ausgleichung ber Gegenfätze in der Auffassung der Lehre vom heiligen Beifte, wie Beffus mit der dialektischen Benutung ber Formel vom Ausgehen des heiligen Geistes vom Bater burch ben Sohn gemacht hatte, anstößig. Dies erschien ihnen als ein profanes Grübeln über bas, was man nur schweigend anbeten sollte 1). Er fuhr fort burch Schriften und Reden feine Rechtgläubigkeit und feine frühere Sandlungsweise zu vertheidigen. Er suchte immer nachzuweisen, daß er ber Rechtgläubigkeit nichts vergeben, sondern nur um des Rirchenfriedens willen nach dem Beispiele älterer Kirchenlehrer eine oluovoula, von welchem Begriffe man freilich in der griechischen Kirche einen sehr unbestimmten Gebrauch auch auf Rosten der strengen Wahrhaftigkeit zu machen gewohnt mar, sich erlaubt habe. Die Parthei ber Eiferer verlangte, daß er feine Schuld bekennen, in die

<sup>1)</sup> Bie der gemäßigte Pachymeres, der den Bekkus von vielen Seiten vertheidigt, mit einer solchen Denkweise übereinstimmt: τὰ περλ θεοῦ σιωπῆ μᾶλλον ἔχειν τε καλ τιμᾶν ἢ λόγοις συνιστᾶν καλ δεικνύειν πεφυκεν. Die Geschichte des Andronikus lib. I. c. VIII. T. II. p. 27.

Rechtmäßigkeit feiner Abfetung einstimmen und einen ausbrucklichen Widerruf leiften, den Vatriarchen um Bergeihung bitten follte. Rachdem er gegen feinen Willen genöthigt worden, por einer Snnode zu Constantinopel zu erscheinen und vor derselben freimuthig fich vertheidigt hatte, ließ er sich endlich doch bewegen, für den Augenblick nachzugeben. die Patriarchen = und Priesterwurde niederzulegen, ein ihm porgelegtes Glaubensbekenntniß zu unterzeichnen, den Patriarchen Joseph, der von allem Diesem nichts wußte, um Bergeihung zu bitten 1). Dadurch maren für's Erste seine Reinde zufriedengestellt, aber es dauerte nicht lange und durch ihren Einfluß wurde er nach Brussa verbannt. Auch von hier aus nahm er an den einmal angeregten Streitigfeiten, die fich immer wieder erneuten, eifrigen Untheil. Vor einer in Gegenwart des Kaisers versammelten Synode disputirte er mit den Gegnern über die Lehre vom heiligen Beifte; die Freimuthiafeit und die Beftigfeit, mit der er öffentlich sprach, zog ihm die Ungnade des Raisers zu, welcher nur ben einen Bunsch hatte, alle Partheien mit einander zu versöhnen. Er wurde nach einem Schlosse am aftas cenischen Meerbusen in Bithynien verbannt und hier streng bewacht, mußte zuerst Mangel leiden, bis der Raiser wieder milder gegen ihn gestimmt wurde. In diefer Gefangens schaft, in welcher er auch für seine Sache zu schreiben nicht aufhörte, brachte er vierzehn Jahre zu und starb hier im 3. 1298.

Rach dem Tode des Kaisers Michael und der Wieders einsetzung des alten Patriarchen Joseph war auch die Parthei der Arsenianer, welche sich immer im Verborgenen fortges

<sup>1)</sup> Padymeres lib. I. p. 31.

uffanzt hatte, von Neuem hervorgetaucht. Gie eiferte gegen ben Joseph. wie die andere Parthei gegen den Bekfus, und mit bemfelben Kanatismus, mit welchem von den Unhangern des Patriarchen Joseph die Unirten gemieden murben, scheuten sich die Arsenianer vor aller Gemeinschaft mit den sogenannten Josephiten. Sie wollten eine Rirche zu Constantinopel für sich haben, keine war ihnen rein genug, weil sie Alle als durch den von den Josephiten verrichteten Rultus entweiht betrachteten. Endlich bot fich ihnen eine prächtige Rirche, Die Allerheiligenkirche, dar, die seit längerer Zeit verschlossen mar und nicht gebraucht worden, welche sie daher als vollkommen rein betrachten zu können glaubten, und fie wußten von dem friedliebenden Raiser. der ihre bedeutende Varthei durch Milde zu gewinnen hoffte, diese Kirche für ihre Versammlungen zu erhalten. Je mehr ihnen eingeräumt wurde, desto mehr steigerten sich ihre Forderungen und Wünsche. Dulbung war ihnen nicht genug, fie verlangten Berrichaft. Sie maren überzeugt, daß bas Recht ihrer Sache durch ein Gottesurtheil, ein Munder offenbar werden muffe. Sie wußten es würklich dahin zu bringen, daß der Raiser in ihren thörichten Untrag einging. Ihm war es nur um den Kirchenfrieden zu thun, der auch politisch wichtig war, diesen hoffte er, wohl freilich sich selbst täuschend, auf jeden Kall so zu erlangen, sen es, daß durch ein Wunder Gott für die Arsenianer entschied und dann auch die Parthei der Josephiten das Recht derfelben anzuerkennen genöthigt wurde, sen es, daß das Wunder nicht erfolgte und fie, dadurch enttäuscht, zum Nachgeben bewogen So ließ er den Arfenianern die Gebeine des Jowurden. hannes von Damaskus zu jenem Zwecke mittheilen, bak eine von ihrer Sache zeugende Schrift darauf niedergelegt und durch die Bermittelung des Beiligen ein Bunder für ihre Parthei bewürft werden follte. Schon bereiteten fich die Arsenianer durch Fasten, Gebet und Wachen fur dieses Gottesurtheil vor, als der Raifer doch, fen es aus eigenem Untriebe, oder aus fremdem Ginfluffe, feinen Befchluß an berte. Bielleicht fürchtete er bie politischen Folgen, benn leicht konnten ia politische Bewegungen ber Richtung ber arsenischen Parthei sich anschließen, ba der Sieg der Sache bes Arfenius ale eine Entscheidung gegen die Rechtmäßigfeit der Regierung des Michael Valäologus und somit seines Nachfolgers betrachtet werden konnte. Er ließ jenen Berfuch verbieten und den Arsenianern fagen, man muffe nicht burch eigene Gedanken die Dinge entscheiden wollen, sonbern ben Wegen ber göttlichen Beisheit, wie fie in ber Weltregierung fich zu erkennen gaben, folgen. Run febe man, baf feit langerer Zeit feine Wunder mehr geschähen, nachdem einmal das Christenthum sich ausgebreitet habe. Die Schriften der Bater fenen hinlanglich, um den Billen Gottes baraus zu erkennen, wie Christus ja ben reichen Mann, ber die Auferstehung eines Todten verlangte, auch barauf hingewiesen, daß Moses und die Propheten genügten.

Bergebens hoffte ber Kaiser nach dem Tode des von den Arsenianern angeseindeten Patriarchen Joseph im I. 1283 durch den neuen Patriarchen Georgios beide Partheien versöhnen zu können. Die Arsenianer wollten nur der Entsscheidung durch ein Gottesurtheil folgen. Wie Gott dersselbe sen jest und in alten Zeiten, — sagten sie — so werde er auch immer durch Wunder sich offenbaren, wenn man nur nicht zweisse 1). Und der Kaiser gab ihnen, um den

<sup>1)</sup> Pachymeres lib. I. p. 60.

ersehnten Frieden zu erlangen, endlich nach. Es sollte ein grofee Keuer angezündet und von jeder der beiden Partheien eine nach ihren Grundfäten verfaßte Schrift hineingeworfen werden. Die Varthei, deren Schrift unversehrt blieb, follte als die rechte gelten, und auch wenn beide Schriften verbrannten, follte dieses als ein Zeichen, wodurch fie Gott mit einander Frieden zu schließen auffordere, angesehen werden. Der Raiser ließ zu diesem Zwecke einen großen Reffel von Gilber machen. Der große Sabbath vor Oftern, dieser für besonders heilig gehaltene Tag, wurde gur Haltung bes Gottesurtheils aus-Bor einer zahlreichen glänzenden Bersammlung, ersehen. an deren Spite der Raiser selbst stand, murde das Reuer angezündet, die beiden Auffate murden hineingeworfen und, wie zu erwarten war, bald waren beide zu Afche verbrannt 1). Mun erklärten auch die Arsenianer sich bereit. ben Patriarchen anzuerkennen und mit der übrigen Rirche sich zu vereinigen. Der Raifer, der etwas Großes durchgesett zu haben glaubte, führte fie voll Freude fpat am Abend in rauher Witterung unter Eis und Schnee zu dem Patriarchen, der ihnen seinen Segen ertheilte. Doch die Freude wurde bald vereitelt, es war dies nur eine Folge bes ersten überraschenden Eindruckes dieser Thatsache, am andern Morgen war Alles wieder erkaltet. — Go scheiterten alle Unionsversuche um desto mehr, je mehr man von außen her Alles aufbot, um fie zu Stande zu bringen.

<sup>1)</sup> Pachymeres fagt; τὸ πῦρ οὐκ ἡγνόει τὴν ξαυτοῦ δύναμιν.

## 3. Die im Rampfe mit ber hierarchie auftreten.

Wir haben in den vorigen Perioden gesehen, wie die Reactionen der aus einer Vermischung orientalischer Theofowhie mit dem Chriftenthume hervorgegangenen Getten unter allen Verfolgungen in der griechischen Rirche fich immer fortpflanzten und unter neuen Kormen wieder hervortauch ten. Das innere Berderben der griechischen Rirche und bas unbefriediate religiose Bedürfniß der Laien aab diesen Reactionen einen guten Unschließungspunkt, der politische und ber firchliche Despotismus, ber fie zu unterdrücken suchte. Diente vielmehr zu ihrer Beförderung. Wenn der Musticismus aus dem Innern des Monchsthums hin und wieder hervorging, konnte er im Gegensate jener vorherrschenden Berweltlichung besto leichter zu einer antifirchlichen Richtung hingetrieben werden, oder mit andern muftischen Richtungen, welche ichon eine haretische Karbung hatten, fich verschmelzen. Die Paulicianer hatten außerhalb des griechischen Reiches veste Site gewonnen und konnten sich von benselben aus wieder dahin, woher sie gefommen waren, zurückverbreiten, wie wir miffen, daß ihr Gifer, Proselnten zu machen, ein großer war. Ihre Tapferfeit gab Grund, unter die Sulfetruppen des bedrängten griechischen Reiches sie aufzunehmen, und dadurch erhielten sie wieder neue Welegenheit zur Ausbreitung ihrer Lehren. In der vorigen Periode fahen wir die durch eigenthumliche Modififation des Dualismus fid, von ben Paulicianern wefentlich unterscheibende Sefte ber Euchiten in einer moncheartigen Gestalt auftre ten und wir bemerkten ihre Bestrebungen, unter ben flavis

iden Bolterichaften 1) fich Gingang zu verschaffen. Non hier aus verbreiteten fie fich nun auch wieder in bas griedifche Reich gurud, benn die Gette ber Bogomilen, von ber wir reden wollen, lagt durch die Bermandtschaft ihrer Lehren ihren Ursprung von daher nicht verkennen, und die ausdrücklichen Angaben der Zeitgenoffen über ihre bulaarische Abstammung, sowie ber offenbar flavische Rame beftatigen bies. Moge jener Name nun, wie bies von ben Griechen gedeutet murde, daher abzuleiten fenn, daß man fie in ihren Gebeten haufig Gott um Erbarmen anrufen hörte 2), oder daß die slavische Bedeutung des Wortes Bogumil, ein von Gott Geliebter 3), hier zu Grunde liegt, so daß diefer eine fromme Gemeinschaft bezeichnende Name mit dem der Gottesfreunde in Deutschland zu vergleichen ware. Was fie felbst sagten, giebt zu erkennen, daß fie aus der Mitte der Geistlichen oder Monche der griechischen Rirche hervorgegangen waren 4).

<sup>1)</sup> S. Bb. IV., S. 656.

<sup>2)</sup> Bog milui, herr, erbarme bich. S. bas von Dr. Gieseler 1842 in der griechischen Urschrift herausgegebene 23ste Kapitel ber Panoplia bes Euthymius Zigabenus: Βὸν ἡ τῶν Βουλγάρων γλῶσσα καλεῖ τὸν θεὸν, μέλουι δὲ τὸ ἐλέησον. εἴη δ' ἄν Βογόμιλος κατ' αὐτοὺς ὁ τοῦ θεοῦ τὸν ἔλεον ἐπισπώμενος. So würde bieser Name bem ber Euchiten, Messalianer ähnlich seyn.

<sup>3)</sup> S. bie Bemerkungen Gieseler's zu jenen angeführten Worten bes Euthymius.

Euthymius führt von ben Bogomilen an: παρά τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἄλλων γραμματέων καὶ διδασκάλων μαθεῖν αὐτοὺς, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται (ihre Gemeinbe), ἀφ' ἡμῶν γὰρ γενέσθαι τοὺς πρώτους διδασκάλους αὐτῶν. Bergl. bas von ben Euchiten Gesagte Bb. IV., ⑤. 656. Doch ist in ber bort aus bem Dialog bes Michael Psellus περὶ ἐνεργείας δαιμόνων p. 2, ed. Boissonade 1838, citirten Stelle unter bem ἐερὸν κόμμα

Die Bogomilen haben, gleichwie die Euchiten des eilften Sahrhunderte, mit den alteren Gnoftifern nichts gemein, von einer Aeonenlehre und von einem ursprünglich bofen Princip finden wir nichts bei ihnen, nur mit einer höheren Beisterlehre beschäftigten sie sich. Der Name Satangels 1) und bas Bild von Gott, als dem Alten der Tage 2), fonnte auf jubische Elemente, welche auf die Stifter ber Gette eingewürft hatten, hinweisen. Bielleicht find auch in biefer hinficht die Worte ber Bogomilen zu beachten, wenn fie bie Ergählung vom Sterne ber Weisen allegorisch deutend, Gerusalem die fatholische Rirche nannten, den Stern bas mofaische Gefet, von welchem fie zuerft zum fatholischen Blauben geführt worden waren, wie fie bann von den Prieftern und Schriftgelehrten gelernt hatten, daß Chriftus in Bethlehem geboren worden, das heißt, wo der mahre Christus zu finden fen, in jener durch eine reformatorische Reaction aus der katholischen Kirche selbst hervorgegange nen Gemeinde 3). Den Satanael betrachteten fie als ben erstaeborenen Sohn des höchsten Gottes, - worin sie mit den Euchiten und einer gewissen Auffassung bes parfischen Duas lismus 4) übereinstimmten, - ber gur Rechten Gottes fag, mit gottlicher Macht ausgeruftet, den zweiten Plat nach ihm einnahm. Jedem ber höheren Geifter hatte Gott eine be-

nicht ber katholische Klerus, sonbern bie katholische Kirche überhaupt zu verstehen, im Gegensate zu bem πονηρον κόμμα ber haretifer.

<sup>1)</sup> Wie bei ben Juben Sammael.

<sup>2)</sup> Die Worte des Euthymius: λέγουσιν, οὐκ ὄναρ μόνον πολλάκις άλλα και ὕπαρ βλέπειν τὸν πατέρα ώς γέροντα βαθυγένειον, ed. Gieseler, p. 33. Wie sie auch Gott unter Menschengestalt sich barstellten, ανθρωποπρόσωπον ύπολαμβάνουσι, p. 7.

<sup>3)</sup> S. bas von Giefeler herausgegebene Stud bes Euthymius p. 35.

<sup>4)</sup> G. meine Rirchengeschichte Bb. I., Abth. 2, G. 842, neue Auflage.

sondere Bermaltung übertragen, den Satanael als feinen allgemeinen Statthalter über Alle gesett. Dadurch murbe er fich zu überheben verleitet, und trunfen im Bewuftfenn feiner Macht und Würde wollte er von dem höchsten Gott fich unabhängig machen, ein felbstständiges Reich stiften. Er suchte auch die Engel, welchen der höchste Gott die verschiedenen Theile ber Welt gur Bermaltung übertragen, jum Abfalle zu verleiten und es gelang ihm bei einem Theile derfelben. - Die Bogomilen glaubten in dem ungerechten haushalter jener Parabel den Satangel bezeichnet ju finden, und fie ließen es fich angelegen fenn, die einzelnen Züge der Parabel darnach auszudeuten 1). — Satas nael rief darauf die mit ihm abgefallenen Engel 2) zusammen und forderte fie auf, fich mit ihm zur hervorbringung einer neuen, von dem höchsten Gott unabhangigen Schöpfung, eines neuen himmels und einer neuen Erde zu verbinden.

<sup>1)</sup> Diese Lehren finden sich gang wieber in ber unter bem Ramen bes Apoftele Johannes herausgegebenen Unterrebung awischen Chriftus und biefem Apoftel, welche apofrophische Schrift aus ben Archiven bes Inquisitionstribunals ju Carcaffone von bem Dominifaner Jean Benoist in seiner histoire des Albigeois T. I. und zuletzt von Thilo in bem ersten Banbe feines Cod. apocryph. Novi Testamenti p. 885 herausgegeben worden. Diefelbe Lehre von bem burch bochmuth veranlagten Abfalle Satangels, von ben Borfpiegelungen, welche er anwendet, um die als Statthalter ben verschiedenen Theilen ber Welt vorgesetten Engel zu verführen, die Bergleichung zwischen bem Satanael und bem ungerechten Saushalter, ift bis in's Einzelne Ein sicherer Beweis bafur, bag jene Urfunde auf burchgeführt. mittelbare ober unmittelbare Beise von ben Bogomilen abzuleitett ift, wie ja auch biefe apofrophische Schrift von einem haretischen Bischof aus ber Bulgarei nach Frankreich gebracht worden fenn sollte.

<sup>2)</sup> Rach jener pseudojohanneischen Schrift mare es ber britte Theil ber Engel gewesen.

benn ber Bater hatte ihn feiner göttlichen Gestalt noch nicht beraubt, er hatte das El noch nicht verloren und befaß noch Schöpferfraft. Er ließ fich deshalb mit feinen Abfallegefährten auf bas Chaos hinab, um hier biefen neuen Bau aufzuführen; mit ihnen schuf er den Menschen und gab ihm einen aus der Erde gebildeten Körper 1). Diefem wollte er etwas von seinem Geifte zur Befeelung mittheilen. aber er konnte fein Werk nicht zu Stande bringen. Des halb mandte er fich an den höchsten Gott und bat ihn. fich feines Bebildes zu erbarmen, indem er fich anheischia machte, in dem Besit des Menschen sich mit ihm zu theis Ien: er versprach, daß durch das von demselben ausgehende Geschlecht die Stellen der von Gott abgefallenen Engel im Himmel ersett werden sollten 2). Go erbarmte fich der höchste Gott dieses Gebildes und theilte demselben etwas von feinem Geifte mit, ber Mensch wurde badurch ju einem lebendigen Wesen. Da nun aber Abam und die mit ihm erschaffene Eva vermöge jenes ihnen mitgetheilten göttlichen Lebens in herrlichem Glanze strahlten, murbe Satas nael von Reid ergriffen und er beschloß jene der Mensch heit, welche in die erledigten Stellen der höheren Beister welt eintreten follte, gegebene Bestimmung ju vereiteln. Deshalb verführte er die Eva und vermischte fich mit ihr, um eine Nachkommenschaft zu bilden, welche die Nachkommen-

<sup>1)</sup> In ber Anthropogonie entfernt sich jene apokrophische Schrift burdaus von ber Lehre ber Bogomilen, wie biese burch Euthymius bargestellt wirb.

<sup>2)</sup> Wir erkennen hier etwas ben Bagomilen mit ber kirchlichen Theologie Gemeinsames; benn es war eine ziemlich allgemein verbreitete Lehre, daß die Auserwählten unter ben Menschen die Stellen ber gefallenen Engel einnehmen sollten.

icaft Abams übermältigen und ihr Berderben bringen follte. So murde Rain erzeugt, der Reprafentant des bofen Princips in der Menschheit, wie Abel, den Abam mit der Eva erzeugte, der Repräsentant des guten Princips. Satangel herrschte in der von ihm geschaffenen Welt, er wußte den größten Theil der Menschheit zu verführen, so daß nur Benige zur Erfullung ihrer Bestimmung gelangten. mar es, der sich den Juden als der höchste Gott darstellte. Er gebrauchte ben Mofes als fein Werkzeug, er gab ihm bas Geset, welches ja der Apostel Paulus als ein die Sunde erzeugendes bezeichnet, er verlieh dem Mofes bie Rraft. Munder zu verrichten. Biele Taufende murden fo burch die Eprannei Satanaels in's Verderben gestürzt. Da erbarmte fich der gute Gott der von ihm herrührenden, ihm verwandten höheren Natur in der Menschheit, die von ihrer Bestimmung burch die Machinationen Satangels fo entfremdet worden. Er beschloß die Menschen von Satangels Herrschaft zu befreien und diesen seiner Gewalt zu berauben. Deshalb ließ er in dem Jahre 5500 nach der Weltschöpfung einen Geist aus sich emaniren, welcher ber Sohn Gottes, Logos, der über alle Engel erhabene Erzengel Michael, der Engel des großen Rathes, Jef. 9, 6., genannt murbe, welcher bas Reich Satanaels stürzen und beffen Stelle einnehmen follte. Diesen sandte er in einem ätherischen Leibe, welcher nur scheinbar dem irdischen glich, in diese Welt hinab. Derfelbe gebrauchte die Maria nur wie einen Durchgangspunkt, sie fand bas göttliche Rind auf einmal in seinen Windeln in der Sohle, ohne daß sie wußte, wie es bahin gefommen war. Natürlich konnte alles Ginnliche hier nur etwas Scheinbares seyn. Satanael, der Jesus für einen blogen Menschen hielt und sein Reich unter ben zum Abfalle verleiteten Juden durch ihn gefährdet sah, bereitete ihm den Tod. Aber Jesus täuschte ihn, er konnte ja von keinem sinnlichen Leiden getroffen werden. Der für todt Gehaltene, der aber über alles Leiden erhaben war, erschien am dritten Tage in voller Lebenskraft, er legte die Larve des dem Irdischen ähnlichen Leibes nun ab und zeigte sich dem Satanael in seiner wahren himmlischen Gestalt. Dieser mußte seine Uebermacht anerkennen, er wurde durch ihn seiner göttlichen Macht beraubt, mußte den Namen El ablegen und blieb Satan 1). Christus erhob sich dann zur Rechten Gottes, der Zweite nach ihm zu seyn, die Stelle bes gestürzten Satanael einzunehmen 2). Da nun Christus

<sup>1)</sup> Es erhellt aus ber Bergleichung bes Guthomius mit fich felbit, bag er bie Sache falich bargestellt hat, wenn er früher G. 13 l. c. fagt, ber gute Gott habe ben Satanael jur Strafe feiner Bermischung mit ber Eva bes El beraubt. Bas er felbft G. 17 fagt, wiberftreitet bem und ift ohne 3weifel bas Rechte, bag erft burch Chriftus bies bemurtt morben. Go mogen wohl überhaupt bie Nachrichten bes Guthymius nicht immer gang genau fenn. Go mag es auch wohl feine gang treue Darftellung ber bogomilischen Lehre fenn, wenn Guthomius fie G. 17 fo barftellt, bag nach berfelben Satanael burch Chriftus nicht allein feines El beraubt, fonbern auch in bie Solle hinabgesturzt worben fen; benn bamit ftreitet, was Euthymius felbft G. 27 anführt, bag bie Bogomilen lehrten, wie Satangel einft ben Tempel in Jerusalem gu feinem Gipe gehabt, fo habe er nach beffen Berftorung ben Cophientempel in Conftantinopel bagu gewählt. Daraus folgt boch, bag, wenngleich Satan nicht mehr Satanael war, er boch noch eine gewisse Macht über bie Nichterloseten ansübte. Guthymius mag hier wohl, wie auch in anderer Beziehung, die verschiebenen Momente in bem, mas bie Bogomilen lehrten, nicht auseinandergehalten haben.

<sup>2)</sup> Euthymius verfällt aber wohl wieder in ben Jrrthum, die verschiebenen Momente nicht genug auseinander zu halten, wenn er ben Bogomilen die Lehre beilegt, daß Chriftus nach feiner Erhebung in ben himmel seines selbstftandigen Dafenns fich wieder entaufert

ber Erde enthoben und zum himmel aufgenommen worden, läßt Gott eine zweite Macht, den heiligen Geist, aus sich emaniren, und dieser vertritt die Stelle des zum himmel ershobenen Christus in seiner Einwürkung auf die einzelnen Seelen und die Gemeinschaft der Gläubigen 1). Es ist wohl charakteristisch, wenn von den Bogomilen der heilige Geist in der Gestalt eines unbärtigen Jünglings dargestellt wurde, ohne Zweisel ein Symbol seiner Alles verjüngenden Kraft. Als das letzte Ziel setzten sie, daß, wenn Christus und der heilige Geist ihr ganzes Werk vollbracht hätten, alle Folgen des ersten Abfalls von Gott aufgehoben worden und die erlösten Seelen zu ihrer Bestimmung gelangt

und in das Eine Wesen des Vaters sich wieder ausgelöst habe. etra eloelder, öder Exploxe, nat avalvdopprac naler els tor naresa. S. 17. Es steht ja mit einander in Widerspruch, daß Christus sich zur Rechten Gottes erhoben, den zweiten Plat nach ihm eingenommen haben und zugleich in das Wesen Gottes, aus dem er emanirt war, wieder zurückgestossen sehn sollte; es erhellt, wie durch das Eine das Andere ausgeschlossen wird. Wir werden diesen Widerspruch nur dadurch wegräumen können, daß wir, was hier als in Einem Moment erfolgend dargestellt wird, auf verschiedene Momente vertheilen, so daß das Sipen zur Rechten Gottes gleich nach Christi Auserstehung und Erhebung in den Himmel, seine Wiederaufnahme in das Wesen Gottes aber erst nach Vollendung bes ganzen Erlösungswerkes, nach der gänzlichen Vernichtung des Reiches Satanaels erfolgen würde.

<sup>1)</sup> Auch in bieser Beziehung mag Euthymius wohl barin sehlen, baß er die Momente nicht recht auseinanderhält, wenn er die Lehre der Bogomilen als eine solche darstellt, daß nach derselben der Sohn Gottes und der heilige Geist zugleich aus Gott emanirt wären.

S. S. 3. Daß Gott τοιπρόσωπος από τοῦ πεντακιχιλιόσιου πεντακοσιόσιου έτους, nämlich seit der Geburt Christi; s. S. 23. τὸν πατέρα μὲν ώς γέροντα βαθυγένειον, τὸν δὲ υίὸν ώς ὑπηνήτην ἄνδρα, τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἄγιον ώς λειοπρόσωπον νεανίαν.

wären, dann Gott jene beiden von ihm emanirten Mächte wieder in sich zurückziehen und Alles zu der ursprünglichen Einheit zurückfehren würde 1). So ist die bogomilische Auffassung der Trinitätslehre der sabellianischen am meisten verwandt und von diesem Gesichtspunkte aus konnten sie, dem Kirchenglauben sich anschließend, sagen, daß sie an den Vater, Sohn und heiligen Geist glaubten 2).

Sie verwarfen die firchliche Taufe, als eine bloße Wassertaufe, mit den antijüdischen Gnostifern, und wie jenes apokryphische johanneische Evangelium die Lehre der Bogo: milen von dieser Seite treu darstellt, betrachteten sie ohne Zweisel den Täuser Johannes als einen Diener des Juden: gottes, des Satanael, die von ihm herrührende Wassertause daher als eine der christlichen entgegengesetzte. Die christliche Tause sollte nur die Geistestause seyn, welche durch Anrusung des heiligen Geistes und Händeauslegung ertheilt werde. Es gab eine zwiesache Einweihung in ihre Seste. Nachdem, wer in ihre Gemeinschaft ausgenommen werden

<sup>1)</sup> τον υίον και το πνευμα το άγιον είς τον πατέρα πάλιν, αφ' οῦ προηλθον, ἀναλυθήναι και τριπρόσωπον αὐτον ἀπό τοῦ πεντακιςχιλιόστου ετους ἄχρι και τριάκοντα και τριών είων χρηματίσαντα πάλιν γενέσθαι μονοπρόσωπον. Hier erhellt nun wieber leicht, wie Euthymius Berschiebenartiges vermischt; tenn, wenn es in Beziehung auf Christus nicht richtig sehn fann, daß die Bogomilen gelehrt haben sollten, er habe sich nach Bollbringung seines Bertes auf Erben in das Wesen Gottes wieder eingesenkt, so fann es noch weniger in Beziehung auf ben heiligen Geist gelten, dessen Würtsamkeit gerade erst, nachdem Christus sich zum himmel erhoben, beginnen sollte. Wir sind also vollfommen herechtigt, und die Anschaungsweise anders zurechtzulegen, so daß ein innerer Zusammenhang in derselben hervortritt.

<sup>2)</sup> Euthym. §. 2: τὰς τρεῖς ταύτας κλήσεις τῷ πατρὶ προςάπιουσι καὶ ἀνθρωποπρόσωπον τοῦτον ὑπολαμβάνουσι, παρ ἐκατέραν μηνίγγα ἀκτίνα ἐκλάμποντα, τὴν μὲν υξοῦ, τὴν δὲ πνείματος.

wollte, durch Sündenbekenntniß, Fasten und Gebet sich dazu vorbereitet hatte, wurde er zuerst in ihre Versamms lung eingeführt und die Vorsteher legten das johanneische Evangelium auf sein Haupt, sie riefen den heiligen Geist über ihn an und sprachen ein Vaterunser. Dann wurde ihm eine Prüfungszeit, während deren er einen strengeren Lebensswandel führen sollte, bestimmt. Wenn Männer und Frauen ihm dann das Zeugniß gaben, daß er in dieser Prüfungszeit sich bewährt hatte, wurde er wieder in ihre Versammslung eingeführt, gegen Osten gestellt und das johanneische Evangelium wieder auf sein Haupt gelegt. Die Männer und Frauen der Versammlung berührten wieder sein Haupt mit ihren Händen und sangen mit einander ein Danklied deshalb, daß er sich würdig bewiesen, ein Mitglied ihrer Gemeinde zu werden.

Wie sie die äußerliche Taufe verwarfen, scheinen sie auch die äußerliche Abendmahlsseier ganz zurückgewiesen zu haben 1); sie verstanden wahrscheinlich das heilige Abendsmahl geistig und symbolisch von der Gemeinschaft mit Christus, als dem vom Himmel herabgekommenen Brodte des Lebens, worauf sie auch die Bitte um das tägliche Brodt im Baterunser bezogen, die Theilnahme an der durch Christus gestifteten neuen Gemeinschaft, und durch diese wird die ursprüngliche durch Satanaels Abfall aufgelöste Einheit der Geisterwelt, vermöge welcher Alle Gott als ihren gesmeinsamen Bater anriesen, wiederhergestellt, das Baters

<sup>1)</sup> Wenn wir bei folden Katharern, welche sonft manches mit ben Bogomilen Verwandte haben, etwas von einer äußerlichen Abendmahlsseier finden, kann baraus noch nicht mit Sicherheit auf die Lehren jener zurückgeschlossen werden, ba sich immer noch manches Verschiedene zeigt.

unser ist das Zeichen dieser wiederhergestellten Einheit 1). Wir müssen dabei berücksichtigen, daß die Bogomilen nach ihrem Doketismus ja nur eine geistige Gemeinschaft mit Christus annehmen konnten. Das Meßopfer der herrschenz den Kirche deuteten sie als ein den in den Kirchen wohz nenden bösen Geistern dargebrachtes Opfer.

Aus dem Gesagten erhellt, zu welchem Gegensate mit der herrschenden Kirche die Bogomilen durch ihr mystisches Element hingetrieben werden mußten. Sie bestritten die Marien», Heiligen» und Bilderverehrung. Die wahre SeoTóxos — sagten sie — sey die Seele des wahrhaft Gläubigen, des Bogomilen, welche den Logos in sich trage und, indem sie Andere zum göttlichen Leben führe, ihn aus sich erzeuge.

<sup>1)</sup> Man muß aus bem buntlen Berichte bes Guthomius, verglichen mit einer Stelle in bem apotrophischen johanneischen Evangelium, bie mabre Meinung ber Bogomilen, fo gut es geht, herauszufinden fuchen. Die Worte bes Guthymius: aorov the noivwelas ovoμάζουσι την προςευχήν τοῦ πατέρ ήμῶν, τὸν ἄρτον γὰρ ψησί τὸν ἐπιούσιον, ποτήριον δὲ κοινωνίας ὁμοίως τὴν λεγομένην έν τω εὐαγγελίω διαθήκην, τοῦτο γάρ φησί τὸ ποτήριον ή καινή διαθήκη · μύστικον δε δείπνον την αμφοτέρων τούτων μετάληψιν. Er felbft fagt, bag, wenn man von ben Bogomilen über bas Berftanbniß jener Worte Rechenschaft verlangte, fie antworteten, bag fie es felbft nicht mußten; fen es nun, bag bie Bogomilen, bie er barüber befragt hatte, ju ben unwiffenderen geborten, ober baß fie ben esoterischen Ginn ber Lehre nicht veröffentlichen wollten. Aus bem apofrophischen Evangelium gehören hierher bie Borte Christi: Quia ego sum panis vitae descendens de septimo coelo et qui manducant carnem meam et bibunt sanguinem meum, isti filii Dei vocabuntur. Und auf bie Frage, mas es heiße, fein Rleisch effen und fein Blut trinfen, antwortet Chriftus: Ante ruinam diaboli cum omni militia sua a gloria patris in oratione orando sic glorificabant patrem in orationibus dicendo: pater noster, qui es in coelis, et ita omnia cantica corum ascendebant ante sedem patris. Et cum cecidissent, postea non possunt glorificare Deum in oratione ista.

In den Ikonoklasten erkannten sie die Geistesverwandten. Nur die Patriarchen und Kaiser von dieser Parthei bestrachteten sie als Christen. Die Bilderverehrer wurden hingegen als Gößendiener von ihnen bezeichnet. Besonders ehrten sie, was sich aus den über diesen verbreiteten Gesrüchten ) leicht erklären läßt, den Constantin Kopronymus. Dies veranlaßt aber auch zu wichtigen Schlüssen über den Ursprung dieser Sekte. Wir sinden hier einen Beleg dassür, daß die Sekte weder eine in fremdem Lande, noch eine erst in dieser Zeit entstandene war, denn woher hätte sie sonst von jenem Kaiser so viel wissen können und wie hätte sie sich sonst so viel um ihn bekümmert?

Wenn nun aber die Vertreter der fatholischen Rirche auf die durch die Reliquien der Heiligen verrichteten Wunder fich beriefen, so lag es der eigenthumlichen nichteritischen Beistesrichtung ber Bogomilen fern, diese selbst in Zweifel zu ziehen. Sie gebrauchten vielmehr eine andere Art der Widerlegung. Wie es ihre Lehre war, daß Jedem ein guter oder boser Beift zur Seite ftehe, fagten fie: die mit jenen Bertretern der Irrlehre in ihrem Leben verbundenen bofen Geister bewürften nach ihrem Tode folche Wunder auf ihren Grabern, um die Unverständigen zu verführen, daß sie die Unheiligen als Heilige verehren follten. Auch die felbst von ben Ikonoklasten gestattete Berehrung des Kreuzes konnten sie nicht zulassen, wie aus ihrer Ansicht von dem Leiden Christi hervorgeht, und wenn man ihnen die Gewalt, welche das Kreuzeszeichen über die Dämonischen ausübe, entgegenhielt, so antworteten sie entweder, die bofen Beifter bewillkommneten mit Freude dieses Zeichen als Zeichen des Werkzeuges, deffen fie fich, um den Erlofer zu tödten, hatten

<sup>1)</sup> S. Bb. III., S. 432 ff.

bedienen wollen, ober fie ubten nur eine Berftellung, um Die Menschen irre zu leiten. Die Rirchen verwarfen fie als Sine ber bofen Beifter; benn ber Bodifte, welcher ben himmel zur Wohnung habe, wohne nicht in den von Menschenhänden gemachten Tempeln. Nach ihren Grundsäßen konnten fie, um den Berfolgungen zu entgehen, den firche lichen Rultus mitmachen. Sie faben in demfelben nur die Bürfungen ber bofen Geifter, und nun meinten fie, fen dem Satanael bis zum Beschluffe des fiebenten Meon (bes fiebenten Sahrtaufends) der Weltbauer, bis zum Ende der irdischen Dinge, eine gewisse Weltherrschaft von dem Bater eingeräumt. Wie die eine Rlaffe der Euchiten, von der wir in der Darstellung der vorigen Veriode gesprochen haben, glaubten auch die Bogomilen mit dem Satanael und feinen Mächten fich einstweilen, fo lange dieses Reich noch bestehe, vertragen zu muffen. Gie beriefen sich auf bie in einem ihrer apokrophischen Evangelienstücke Christo zugeschriebenen Worte: "ehrt die bosen Geister nicht, um Rugen von ihnen zu empfangen, sondern damit sie euch nicht schaden"1). Daher - fagten sie - muffe man die in den Tempeln wohnenden bosen Geister verehren, damit fie nicht erzurnt Diejenigen, die folches unterließen, in's Berderben stürzten (das heißt durch die von ihnen angeregten Berfolgungen) 2). Go führten fie noch ein andres apofryphisches Wort Christi an: "rettet euch mit List"3),

<sup>1)</sup> τιμάτε τὰ δαιμόνια, οὐχ' ἕνα ώφελήθητε παρ' αὐτῶν, ἀλλ' ἵνα μὴ βλάψωσιν ὑμᾶς.

<sup>2)</sup> Die Verwandtschaft ber Euchiten, Bogomilen mit ben fprischen sogenannten Teufelsverehrern, Jegibanern, läßt sich schwerlich ver- kennen, sey es, baß diese von jenen abstammen, ober eine gemeinschaftliche Quelle zum Grunde liegt.

<sup>3)</sup> τρόπφ σωθητε.

welches Wort sie zur Beschönigung aller Verstellungskünste, durch welche sie ihr Leben zu retten suchten, gebrauchten. Die Worte Christi Matth. 23, 3 erklärten sie so: man müsse auf heuchlerische Weise Alles thun, was die Hierarchen sagten, nicht aber ihren Werken würklich folgen. Auch dies, daß Christus zu der Menge in Parabeln gesprochen, wußten sie nach ihrem Sinne zu deuten.

Wie die Bogomilen den Leib als einen Kerker betrach, teten, in welchem die gottverwandte Seele gefesselt worden, erschien ihnen der Tod als Mittel der Befreiung für die Gläubigen, welche des göttlichen Lebens hienieden theilhaft geworden wären. "Solche — fagten sie — sterben nicht, sondern sie werden wie im Schlafe hinüberversetzt, indem sie diese irdene Fleischeshülle ohne Mühe ausziehen und das unvergängliche und göttliche Gewand Christi anziehen 1)."

Was den Kanon der Bogomilen betrifft, so berichtet Euthymius, sie hätten die historischen Bücher des alten Testaments verworfen, die Psalmen und Propheten und alle Schriften des neuen Testaments angenommen. Ob er aber ihre Meinung in dieser Hinsicht recht dargestellt hat, daran läßt sich wohl zweiseln. Gewiß schrieben sie den übrigen Büchern nicht gleiches Ansehn mit dem johanneisschen Evangelium zu, welches ja stets als das Hauptbuch bei ihnen erscheint. Sie können wohl in den Unterredungen mit den Kirchlichgesinnten, zu deren Standpunkte sich bes quemend, auf diese Schriften, wo sie dieselben glaubten zu Gunsten ihrer Lehren deuten zu können, sich berusen haben,

<sup>1)</sup> τοὺς τοιούτους μὴ ἀποθνήσχειν, ἀλλὰ μεθίστασθαι, καθάπες ἐν ὕπνω, τὸ πηλινὸν τουτὶ καὶ σαρκινὸν περιβόλαιον ἀπόνως ἐκθυομένους καὶ τὴν ἄφθαρτον καὶ θείαν τοῦ Χριστοῦ στολὴν ἐνδυομένους.

ohne daß fie ihnen deshalb ale Glaubensnorm galten Mag es auch senn, daß sie, wie die Manichaer, in denfelben Wahres und Ralfches von einander unterschieden. Es erhellt, daß fie nach ihren Lehren, wenn fie auch die gezwungensten Auslegungen fich erlaubten, nicht Alles annehmen konnten. Gelbst mit dem johanneischen Evange lium, welches mit ihrer Unficht von Johannes bem Täufer so sehr in Widerspruch stand, ist dies der Kall und es entsteht baher mit Recht die Frage, ob auch bies bas achts johanneische mar. — Die Kindheitsgeschichte erklärten fie als symbolische Einkleidung höherer Thatsachen, ober als Mythen. Sie behaupteten ja auch, die Evangelien seven durch die Kirchenlehrer verfälscht worden, wie sie namentlich Chrusostomus 1) folder Verfälschungen anklagten. Nach ihrer theosophischen Richtung waren sie Keinde aller wissenschaftlichen Bildung; die Grammatifer, mit denen sie nichts zu thun haben wollten, maren ihnen die Schriftgelehrten bes neuen Testaments, die sie mit den Pharifaern in Gine Rlaffe fetten.

Wie die Bogomilen die herrschende Kirche als eine von Christo abgefallene, von dem Satanael beherrschte betrachteten, so stellten sie sich als die wahren Christen, Christus, bürger dar 2).

Da sie alle Anbequemung und Verstellung sich erlauben zu dürfen meinten, da sie durch ihr strenges mönchkartiges Leben sich Verehrung erwarben und, ehe sie mit ihren

<sup>1)</sup> S. §. 21.

<sup>2)</sup> χριστιανοί, χριστοπολίται. S. bie fleine in J. Tollii itinerar. Italic. herausgegebene Schrift des Euthymius gegen bie Bogomilen p. 112: χριστιανούς ξαυτούς δνομάζοντες οί μισόχριστοι und χριστοπολίτας p. 122.

eigenen Lehren hervortraten, vieles auf driftliches Leben Bezügliche und ben Rirchenlehren Entgegengesette aus ber Bibel anführten, konnten fie unter gaien und Geiftlichen, in und außerhalb Constantinopel, in den Städten und auf bem Lande Gingang finden 1). In den größten Kamilien der Residenz gab es Unhänger dieser Sefte 2). Da der Raiser Alexius Romnenus davon hörte, beschloß er Alles aufzubieten, um ihre fo geheim gehaltenen Lehren auszufundschaften und ihre Baupter und Lehrer zur Strafe gieben Als man durch die Unwendung der Folter zu können. gegen eingezogene Mitglieder der Gefte bas Geständniß erpreft hatte, daß ein alter Mann, ber als Monch befannt war, Namens Basilius, an ihrer Spitze stehe, ließ der Raiser ihn, vorgeblich insgeheim, in seinen Valast fommen: er erwies ihm große Ehre, zog ihn an feine Tafel und stellte fich, als wenn er zu der Gefte übertreten, in ihren Lehren unterrichtet werden wollte. Bafflius, querft mifftrauisch, ließ sich endlich bethören und trug alle Lehren der Sette dem Raiser, seinem vermeinten Junger, vor. hinter einem Vorhange aber faß ein dazu Beauftragter, ber Alles ju Protofoll nehmen mußte. Als dies lange genug forts

<sup>1)</sup> In Anathem. XII. bei J. Tolle insignia itinerar. Ital. wird gesagt, daß die aus dem Laienstande Uebergetretenen unter den Bogomilen kein Bedenken trugen, an der kirchlichen Communion Theil zu nehmen und die Priester, welche insgeheim dieser Sette sich angeschlossen hatten, die Feier der Messe nach wie vor fortsepten, S. 122. Euthymius sagt in der von J. Tolle herausgegebenen Schrift S. 112 von der Sette der Bogomilen; εν πάση πόλει και χώρα και έπαρχία έπιπολάζει τὰ νῦν.

ξνεβόθυνε τὸ κακὸν καὶ εἰς οἰκίας μεγίστας καὶ πολλοῦ πλήθους ἥψατο τὸ δεινόν. Anna Comnena Alexias lib. XV. f. 387. Ed. Venet.

geset worden, murde einst ber Borhang aufgezogen und au feiner großen Bestürzung fah Bafilius die Ungefehenften bes aeistlichen und weltlichen Standes, bie ersteren unter dem Vorsite des Vatriarchen Nifolaos von Constantinopel. versammelt. Es wurde ihm das Protofoll von dem. mas er dem Raiser vorgetragen, gezeigt. Und er befannte fich zu diesen Lehren, erklarte fich fur fie Alles zu leiden bereit. Er wurde darauf in das Gefängnif abgeführt und Biele aus allen Ständen wurden als Bogomilen verhaftet. Run aber gestanden zwar die Ginen, daß sie der Gefte zugethan fenen, Andere aber läugneten es. Um die Schulbigen von den Unschuldigen zu sondern, gebrauchte ber Raiser diese List, bei der er freilich wohl durch Manchen überliftet werden konnte. Auf einem öffentlichen Plate, por einer glänzenden zahlreichen Versammlung, in deren Mitte er felbst auf dem Throne saß, ließ er alle Verhaftete erscheinen. Es waren zwei große Scheiterhaufen angezündet, bei dem einen mar ein Kreuz aufgerichtet, bei dem andern nicht. Run erklärte der Raiser: da er die Schuls digen und die Unschuldigen nicht herauszufinden wisse, wolle er Alle sterben laffen. Diejenigen, welche als Gläubige fterben wollten, follten zu dem Scheiterhaufen, bei welchem bas Rreng stehe, sich hinwenden und diesem ihre Berehrung Rachdem nun eine Theilung unter ben Berurs beweisen. theilten entstanden war, ließ der Raifer die Ginen und die Undern zurückführen. Denen, welche er durch jene Probe als Rechtgläubige erkannt zu haben glaubte, gab er nach einer an sie gerichteten Ermahnungsrede die Freiheit, die Undern sandte er wieder in den Kerker. Der Raiser und der Patriarch gaben sich viele Muhe, diese nach und nach gu bekehren, mas aber nur bei Einigen, welche daher begnadigt

wurden, gelang, die Uebrigen blieben in lebenslänglicher Gefangenschaft. Nur Basilius sollte, da er keinen Vorsstellungen nachgeben wollte, als Haupt der Sekte auf dem Scheiterhausen sterben (im J. 1119). Derselbe soll zuerst mit triumphirender Glaubenszuversicht, Worte des 30sten Psalms singend, dem Scheiterhausen entgegengegangen seyn 1). Als er aber demselben näher kam und die großen Flammen emporsteigen sah, konnte er dem Eindrucke auf das natürsliche Gefühl nicht widerstehen. Er schlug die Hände zussammen und hielt sie sich vor das Gesicht; doch blieb er bis zuletzt standhaft in seinem Bekenntnisse.

Die Bogomilen hatten sich im griechischen Reiche schon au weit verbreitet, als daß sie durch folche Maagregeln hatten unterdrückt werden fonnen. Unter Laien, Geistlichen und Monchen konnten leicht viele im Verborgenen fich fort-Die Schriften eines verehrten Monche, Constantinos Chrysomalos, follen viel zur Berbreitung folcher Lehren gewürft haben; aber erst nach dessen Tode wurde man auf die von dieser Seite drohende Gefahr aufmertsam, und eine unter dem Raifer Manuel Romnenus im J. 1140 zu Constantinopel versammelte Synode sprach über seine Schriften und Anhänger das Berdammungsurtheil Doch fragt es sich, ob nicht ber Name ber Bogoaus. milen gebraucht murde. Golde zu verkegern, welche, ohne mit denselben zusammenzuhangen, von einem andern Standpunkte das verweltlichte Leben der herrschenden Rirche ans griffen, Solche, welche mit den Bogomilen nur eine gewisse,

<sup>1)</sup> Es fragt sich, ob man seine Worte und bie barin ausgesprochene begeisterte hoffnung nicht zu fleischlich verstanden, wenn man ihn bie Erwartung aussprechen ließ, bag bie Flammen ihm nichts wurben schaben können, Engel mitten aus benfelben ihn retten wurden.

durch das, was die gewöhnliche kirchliche Theologie gab, nicht befriedigte innigere mystische Richtung gemein hatten. Bielleicht fand zwischen dieser mystischen Richtung und den Bogomisen eine gewisse Berbindung statt, ohne daß wir jene Richtung selbst für eine von bogomisischen Principien ausgegangene zu halten berechtigt wären.

Es erhellt aus dem, mas und von den Schriften jenes Monche mitgetheilt worden, das Bestehen einer geheimen Berbindung, durch welche ein höheres geistliches Leben, bas burch alle Sakramente ber Rirche nicht erlangt werden fonne, mitgetheilt werden sollte und womit manche zur Beihung bienende Gebräuche verbunden maren. Gine Umbildung bes Menschen burch ein neues göttliches leben, wodurch er fur die Anschauung göttlicher Dinge fähig werben sollte, murde der todten Schriftgelehrsamkeit und dem firchlichen Mechanismus entgegengestellt, ein Gegensat, wie er in der mystischen Theologie aller Jahrhunderte vielfach vorkommt. Wir finden hier eine Benutung der eigenthums lich paulinischen Ibeen, welche bem Musticismus ber dem paulinischen Beiste weniger verwandten griechischen Rirche fonst nicht eigenthümlich zu fenn pflegt, und von welcher sich auch bei ben Bogomilen nichts zeigt. — Indem bas subjektive Element, jener Prozeß der aus der Umwandelung ber Natur (avaoroixeiwois) hervorgehenden göttlichen les bensentwickelung, zur Hauptsache gemacht wurde, ohne welche Reiner im mahren Sinne Christ senn könne, führte bies zur Bermerfung der Rindertaufe. "Golche, welche ohne vorhergegangenen Unterricht als Rinder getauft worben, - wurde gefagt - fenen nicht einmal in Mahrheit Christen, wenn sie auch diesen Namen führten. Menn sie auch manche Tugenden ausübten, sen bies doch nicht mehr

als einzelnes Gute bei ben Heiben." Es wurde von dieser Parthei erkannt, daß das Charakteristische des christlichen Standpunktes nicht in vereinzelten Tugenden, sondern in der Grundrichtung des ganzen Lebens bestehe. "Alles Singen und Beten, alle Theilnahme an den kirchlichen Handlungen, alles Schriftstudium sey ohne jene innere Umswandelung, wodurch man von der Macht des bösen Prinzeips befreit werde, etwas Todtes und Nichtiges. Wenn die Leute auch die ganze heilige Schrift auswendig wissen und, einer aufblähenden Wissenschaft sich überhebend, Andere lehren, nützt es ihnen nichts ohne jenen höheren Unterricht über die geistlichen Dinge, ohne jene Umbildung, jene neue Gestaltung ihrer Seelenzustände 1)."

In der Polemik gegen die Werkheiligkeit folgt Chrysomalos dem Apostel Paulus. "Zur Erlangung jener Gnade der inneren Umwandelung — erklärt er — könnten die Werke des Menschen nichts beitragen, sie werde durch den Glauben allein erlangt. Zu aller wahrhaften Tugend könne man dadurch erst fähig werden. Wenn Diejenigen, welche zu jenem höheren Standpunkte noch nicht gelangt sind, auch sagen, daß sie um Gottes willen das Gute vollbringen, so handeln sie doch vielmehr instinktmäßig, als mit vernünstigem Bewußtseyn 2)." Wir sinden hier die Lehre, welche bei den Mystikern oft vorkommt, daß alle eigene menschliche Thätigkeit zurücktreten und Gott allein in der von ihm erfüllten Seele Alles würken müsse; daher erscheint alles eigene Würken als etwas mit dem Bösen Behaftetes.

<sup>1)</sup> εὶ μὴ κατηχηθέντες αὖθις ἀναστοιχειώσεως (ober μεταστοιχειώσεως) τύχωσι καὶ μορφώσεως τῶν ψυχικῶν αὐτῶν ἕξεων.

<sup>2)</sup> δαίμοσι γὰρ ἐοικέναι τοὺς ταῦτα κατορθοῦντας καὶ ὁμολογοῦντας μὲν διὰ τὸν θεὸν κατορθοῦν, ἀλόγως δὲ ταῦτα ποιοῦντας.

"Es nützt den Christen nichts, daß sie alle Tugend üben und alles Böse meiden, sen es auch, daß sie um Gottes willen Solches thun, wenn sie nicht ein geistiges Gefühl von der Einwohnung des göttlichen Geistes erlangen, der in ihnen von Natur und ohne Zwang das Gute würft und sie durchaus unbeweglich gegen das Böse macht 1). Wer nicht inne wird, daß Gott selbst in ihm durch Christus seinen Willen vollbringt, arbeitet umsonst 2). Jene wahren zur Reise des christischen Mannesalters gelangten Christen stehen nicht mehr unter dem Gesetze, vermöge der Würfssamseit Gottes in ihnen vollbringen sie soviel als möglich das Gesetz."

Verachtung aller Obrigkeit wird den Anhängern dieser Lehre Schuld gegeben. Schwerlich aber konnte eine aufzuhrerische Richtung mit einem solchen Mysticismus verzbunden seyn. Diese Beschuldigung wurde wohl nur verzanlaßt durch den geistlichen Dünkel, mit dem sie auf alles Hohe im weltlichen und geistlichen Stande als etwas einem weit niedrigeren Standpunkte Angehörendes herabsehen zu können meinten; vielleicht sprachen sie nur gegen jene überztriebene Ehrenbezeugungen, welche man nach orientalischer Sitte damals den Großen erwies und erklärten dies sür etwas Abgöttisches, des Christen Unwürdiges, wie dies wohl aus manchen Ausdrücken geschlossen werden kann 3).

<sup>1)</sup> εί μη νοεράν αἴσθησιν τοῦ θείου πνεύματος δέξονται, φυσιχώς τε καὶ ἀνωδύνως εν αὐτοὶς ενεργοῦντος τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀκινήτους πάντη ποιοῦντος πρὸς τὸ κακόν.

όστις οὐ νοερῷ αἰσθήσει νοερῶς αἰσθάνεται ποιοῦντος ἐν αὐτῷ τοῦ θεοῦ τὸ θέλημα αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς χενὸν χοπιῷ.

<sup>3)</sup> όσα πρός ατιμίαν άρχης απάσης και περί φρόνησιν (ξηράφη-

Sie follen behauptet haben, daß Reiner ein Chrift fen. ber fich nicht zwei Seelen in fich zu haben bewußt fen. eine ber Gunde unterworfene und eine über alles Bofe erhabene, fündenlose 1). Wenn diese Darstellung der Lehre richtig ift, mußte es so verstanden werden, daß erst durch bie Wiedergeburt eine unfündliche Seele dem Menschen mitgetheilt und er durch diefe in den Stand gefett werbe, der mit der Gunde behafteten Seele ju widerstehen. Doch lagt es fich schwer benken, daß von dem Standpunkte dieses Musticismus ein folder Gegensat zwischen dem göttlichen und dem ungöttlichen Princip erst als ein durch das Christenthum hervorgerufener betrachtet worden fenn follte. Bielmehr ist die Lehre wohl von dieser Seite nicht richtig bargestellt worden und mahrscheinlich mar dies die Meinung, daß von Anfang an in Jedem zwei Geelen feven, eine höhere Natur, was Vaulus mit dem Namen des inneren Menschen bezeichnet, etwas über alle Berührung mit ber Sünde Erhabenes, das aber durch das Borherrschen bes ungöttlichen Princips zur Burksamkeit zu kommen gehindert wird; dies werde erst durch die Verbindung mit seinem Urquell vermittelft der Erlösung gefräftigt, vom Joche ber frembartigen Ratur befreit und fo gelange ber Mensch zur Gundenlofigfeit. Mit handauflegung, Salbung und mannichfachem mystischen Gepränge murbe von den geistlichen Oberen dieses Bereins die Weihe an Denen, welche nach jener avaoroixeiwois verlangten, vollzogen 2).

σαν) τῷ Σατανᾳ προςκυνεῖν ἀποφλυαρήσαντι τοὺς ὁποίφ δή ποτε ἄρχοντι τιμὴν ἡ προςκύνησιν ἀπονέμοντας.

<sup>1)</sup> ώς πᾶς χριστιανὸς δύο ἔχει ψυχὰς, τὴν μὲν αὐτῶν ἀναμάρτητον, τὴν δὲ ἀμαρτητικήν.

<sup>2)</sup> Bie es genannt wird, δια της τελεσιουργήσεως, και της των

Jene Reaction eines reformatorischen Geistes gegen bie verderbte Rirche, welche man immer nicht unterbrücken fonnte, pflanzte fich ohne 3meifel im Verborgenen fort, und im Anfange ber Regierung bes Raisers Manuel Romnenus erscheint ein Monch Niphon in Constantinopel an der Spike biefer weiter verbreiteten Bewegung. Durch fein frommes. strenges Leben hatte er sich allgemeine Berehrung erworben. Er wird als ein mit der alten Literatur unbekannter, aber besto mehr mit der heiligen Schrift vertrauter Mann geschildert 1). Daß der Mann von vorherrschend biblischpraktischer Richtung, der sich von Rindheit mit der Bibel am meiften beschäftigt hatte, zu den Lehren der Bogomilen sich follte haben fortreißen lassen, ist an und für sich nicht gerade mahrscheinlich, mahrscheinlicher, daß ein Solcher burch ben Gegensatzu einer todten Rechtglaubigkeit und mit derfelben verbundenen Hierarchie zu einer mystischen Theologie hingetrieben murde. Als möglich muffen wir es freilich auch erkennen, daß eine Schule gur Fortpflanzung bogomilischer Ideen in dem Monchsthume fich gebildet und baff in dieser Niphon von Anfang an fich entwickelt hatte. Diefer Niphon Scheint einen großen Ginfluß ausgeübt zu haben, er unterhielt besonders mit Bischöfen in Kappadocien

χειρών επιθέσεως των επιστημόνων οίχονόμων της μυστικής ταύτης χάριτος — διὰ της είσαγομένης κατηχήσεως τε καὶ μυήσεως μύρων τε χρίσεως άντιστοιχειωθέντες. Die Borsteher επισκευάσται. S. bie Auszüge aus ben Aften sener Synobe in Leonis Allatii de ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione. Colon. 1648. Lib. II. c. XI. p. 646.

<sup>1)</sup> Der Geschichtschreiber bieser Zeit, Johannes Kinnamos, sagt von ihm: παιδείας μεν της εγχυχλίου και μαθημάτων οὐδε μέχρι πείρας έλθων, τοις ίεροις δε λογίοις έχ παίδων έαυτον έπιδούς. Lib. II. p. 64, ed. Meineke.

eine enge Berbindung und es mar ein eigenthumlicher Beift, ber biese Bischöfe beseelte. Man fam ber Sache auf Die Spur und unter dem Borfite des Patriarchen Michael von Constantinopel murden daselbst mehrere σύνοδοι ενδημονσαι gegen diese Richtungen gehalten 1). Man wollte die Berbreitung bogomilischer Grundsätze hier mahrnehmen; aber bas Einzige, mas auf folche Lehren hinmeisen konnte, ift, mas von dieser Parthei gefagt wird, daß sie den Gott bes alten Testamente nicht für den mahren Gott gehalten habe 2). Bei dem Mangel an Wahrhaftigkeit unter den damaligen Griechen fragt es sich aber, ob eine folche Aussage durch: aus glaubwurdig ift, und wenn sie es auch ift, kann eine folde Lehre eben fo gut aus einer andern Quelle, als aus ber Sefte ber Bogomilen abgeleitet werden. Wenn jenen Bischöfen Schuld gegeben wird, daß sie die Taufe Solcher, welche die Rindertaufe empfangen hatten, wiederholt hatten, weil sie diese Sandlung, als von Lasterhaften vollzogen, für ungultig gehalten, fo streitet bies ja mit den Grunds faten der Bogomilen, welche die Waffertaufe überhaupt nicht gelten ließen. Manches Andere zeugt von einer Richtung, welche das ursprüngliche Christenthum wiederherzustellen sucht, dem Aberglauben sich entgegensett. Ohne daß wir etwas Bogomilisches anzunehmen brauchten, läßt es sich daraus allein hinreichend erklären, daß sie nur die

<sup>1)</sup> S. die Auszüge der Aften in dem angeführten Werke bes Leo Allatius lib. II. c. XII. p. 671.

<sup>2)</sup> So wird in bem Protofoll ber Verhandlungen mit bem Niphon von bemselben gesagt, baß er bas Anathema über ben Gott ber Hebräer ausgesprochen habe, bei Leo Allat. l. c. p. 682. — und Johannes Kinnamos sagt von ihm l. c. p. 64: τον Εβραίων ἀπροσεποιείτο θεόν.

bem die Ueberschrift "Jesus Christus, ber Sohn Gottes" führenden Rreuzeszeichen erwiesene und somit unmittelbar auf diefen felbft fich beziehende Berehrung gut hiefen. bie durch das bloße Rreuzeszeichen verrichteten Bunder aber für Teufelswürfungen erflärten, daß fie gegen alle Beiligenbilder auftraten. — Der Monch Niphon murbe gr lebenslänglicher Rlostergefangenschaft verurtheilt, der Vatriarch Rosmas, ber Nachfolger jenes Michael, gab ihm aber bie Freiheit wieder, und er galt viel bei ihm, er murde fein Vertrauter, fein Tischgenoffe. Gine folche Freundschaft erreat ein gunstiges Vorurtheil fur den Niphon; denn alle Nachrichten kommen barin überein, ben Rosmas als einen Mann von ehrwürdigem, frommem Charafter zu schilbern. einen Mann von ftrengem Leben und aufopfernder Liebe, von einer Wohlthätigfeit, die ihn Alles bis auf feine Rleider meggeben ließ. Wohl mochte nur die Gleichheit der Befinnung, die gleiche Unzufriedenheit mit dem verderbten Bustande der griechischen Kirche ben Rosmas zum Beschüter und Freunde Niphon's machen. Man fann ihm nichts Andres Schuld geben, als daß er wegen zu großer Einfalt burch Niphon sich habe täuschen lassen 1). Leicht konnte man aber den Rechtglaubigkeitseifer des Raisers Manuel Romnenus gegen den Monch Niphon benuten und vielleicht war Alles nur Mittel, um den Rosmas, der als Patriard von Conftantinopel Ziel ber Gifersucht Bieler fenn mußte, zu stürzen 2). Da Rosmas den durch eine ovvodog er-

<sup>1)</sup> Bie Johannes Kinnamos von ihm fagt: ανθρωπος, πλήν τοῦ αφελοῦς ως οἶμαι τάλλα πάντα πεπλουτηχώς αγαθά.

<sup>2)</sup> Rach bem Berichte bes Geschichtschreibers Ricetas Choniates lib. II. p. 106, ed. Bekker, mare bie Berbindung mit bem Niphon nur Bormand und was ben Kaiser gegen benfelben eingenommen hatte,

δημοῦσα verurtheilten Niphon nicht aufgeben wollte, da er dabei beharrte, für einen heiligen Mann ihn zu erklären, wurde über ihn selbst das Absetzungsurtheil gefällt. Er gab vor der Synode seinen Abscheu vor der verderbten Kirche zu erkennen, indem er sagte: er sey wie Lot in Sodom 1).

Wir haben früher ermähnt, daß der griechische Raifer Johannes Zimisces die Stadt Philippopolis in Thracien zu einem Site der Vaulicianer gemacht hatte. Diese Stadt war im zwölften Jahrhundert ein Sammelplat ber die Rirche bekampfenden Gekten, als der Raifer Alexius Romnenus durch seine Kriege in diese Gegenden geführt murde. disputirte mehrere Tage von Morgen bis Abend mit Denen. welche an der Spipe diefer Sefte standen, und sie mußten ihm viele Bibelftellen entgegenzuhalten. Manche erklärten fich für überzeugt und ließen fich taufen, fie konnten auf hohe Gnade von Seiten des Raisers rechnen. Solche. welche fich nicht bekehren laffen wollten, berief er nach Constantinovel und gab ihnen eine Wohnung in der Rahe des kaiserlichen Palastes, er sette bort seine Bemühungen mit ihnen fort. Als Gegensatz jener haretischen Rolonie zu Philippopolis gründete er eine nach ihm selbst benannte Stadt Alexiopolis, in welcher fich bekehrte Paulicianer und andere befehrte Baretifer niederlaffen follten 2). Es fragt fich aber mohl, ob viele jener Betehrungen aufrichtige waren und ob nicht der Raifer felbst gegen seinen Willen durch eine folche vorgeblich orthodoxe Rolonie zur

ein politischer Argwohn gewesen, ben bie Feinbe bes Kosmas ihm beizubringen gewußt, ber Verbacht einer bem Raiser gefährlichen Berbindung mit bessen Bruber Isankios.

<sup>1)</sup> Leo Allat. l. c. p. 686.

<sup>2)</sup> S. bas XIV. Buch ber Alexias am Enbe.

Berbreitung der Häresieen in jenen Gegenden beitrug, und so bildete sich nun auch eine Bermittelung für die Berspflanzung jener Richtungen in die abendländische Kirche.

Wir bemerkten ja schon in der vorigen Veriode, wie Die aus bem Drient stammenden Geften fich unter ben Berg wirrungen jener Sahrhunderte fast in allen Theilen von Europa verbreitet hatten, ehe man sie endectte. Durch die bemerkten Erscheinungen in der orientalischen Rirche selbit und durch den lebendigeren Verkehr zwischen dem Often und Westen mußte diese Berbreitung nun noch mehr beforbert werben. Es sind diejenigen, welche in dieser Veriode mit dem Namen der Ratharer bezeichnet werden. baher abzuleitenden Seften erscheinen in verschiedenen Begenden unter verschiedenen Namen, welche bazu bienen können, theils ihre ursprüngliche Abkunft, theils die Wege ihrer späteren Berbreitung, theils die Ursachen, welche ihnen Eingang verschafften, zu bezeichnen. Der am meiften geläufige Name ist der ber Katharer, welcher auf ihren griechischen Ursprung hinweist und den sie sich deshalb bei legten, weil fie die allein reine Rirche seyn wollten. Dieser Name ist nicht zu verwechseln mit dem der Gazzari, welcher auf die Abstammung aus der Gazzarei, der Salbinfel Krimm, hinweist, wie der Name der Bulgari, Bugri auf die Abstammung aus ber Bulgarei, Slavoni auf die Abstammung aus der Mitte der flavischen Bolferschaften, Publicani, vielleicht eine Verstummelung bes Namens ber Paulicianer und hinweisend auf die Berbreitung in dem füdlichen Frantreich, in der Proving, welche Novempopulonia genannt wurde, mit Unspielung auf den Schimpfnamen ber Bollner, Patarener, ein Merkmal jenes Zusammenhanges mit ber durch das hildebrandinische reformatorische Princip selbst

hervoraerufenen Emporung gegen ben Klerus 1), Tesserants, Weber, ein Zeichen ber Berbreitung jener Sefte unter den Webern im füdlichen Frankreich, welche Rlaffe von handwerkern zu allen Zeiten besonders mustischen Riche tungen leicht Eingang zu gewähren pflegte. Manches in ben lehren und Ginrichtungen diefer Sefte tragt ein fo frisches orientalisches, dem Gnostischen verwandtes Gepräge an sich, daß es sich nur aus dem frischen vrientalischen Freilich erhellt aus dem, was Ursprunge erklären läßt. über ihre Lehren berichtet wird, daß sie nicht bloß das aus bem Drient Ueberkommene mechanisch zu überliefern sich begnügten, sondern, daß die empfangenen Principien und tehren auch auf eine selbstständige Weise von ihnen verarbeitet murden, Manner, welche bazu fähig maren, fich anter ihnen befunden haben muffen, wie ein folcher, Jos jannes de Lugio, im dreizehnten Jahrhundert als origineller tehrer und Schriftsteller unter ihnen genannt wird. viffenschaftliche Geift der abendlandischen Rirche übte über riese ursprünglich orientalische Richtung eine solche Macht aus, durch deren Ginfluß Manches eigenthümlich modificirt wurde. Bei der Uebereinstimmung in gewissen allgemeinen Principien, in dem Dualismus und der Emanationslehre erkennen wir auch Gegensätze und Verschiedenheiten in der lehre, bei denen die Frage entsteht, ob sie aus einer ursprünglichen Verschiedenheit der zum Grunde liegenden orientalischen Systeme, von benen diese Seften abstammen, ober aus den durch die fpateren occidentalischen Schulen hervorgebrachten eigenthümlichen Modifikationen zu er= flaren find.

<sup>1)</sup> S. oben G. 175.

Das ben bedeutenbsten Unterschied betrifft, so wird fich in dieser hinsicht die Frage wohl leicht entscheiden Diefer Hauptunterschied besteht nämlich darin, daß die eine Parthei unter den Katharern von einem absoluten Dualismus ausging, zwei einander entgegengesette Grundprincipien und zwei bemselben entsprechende Schöpfungen annahm, die andere nur einen relativen Dualismus bestehen ließ, das bose Princip ale einen von Gott abgefallenen Geift, den Urheber einer Revolution in dem Universum, betrachtete 1). In der letten Parthei werden wir die Berwandtschaft mit ben Bogomilen und die Abstammung von Diefer Gefte nicht verkennen konnen, welche Abstammung auch durch das von ihrem Bischof Nazarius aus der Bulgarei mitgebrachte schon erwähnte apofrophische Evangelium unter dem Namen des Apostels Johannes bestätigt wird. Mun konnte man freilich die Sache fich fo vorstellen, daß die Abstammung von den Bogomilen eine der gangen Ratharersette gemeinsame und diese Auffassung bes Dualismus bei ihnen das Ursprüngliche sen, so daß der absolute Dualismus nur fur eine fpatere im Abendlande ausgebildete Modififation zu halten ware; aber soviel Berwandtes auch die aus diesen beiden Richtungen hervoraegangenen Systeme ber Ratharer mit einander haben, fo ist doch jene Grundverschiedenheit eine zu wesentliche und sie erscheint in einer zu sehr das Gepräge des ursprünge lich Drientalischen an sich tragenden Form, als daß eine

<sup>1)</sup> Nicht bloß aus bem Werke, welches als die wichtigste Quelle, um die Lehren der Ratharer kennen zu lernen, betrachtet werden kann, das von Ricchini herausgegebene Werk des Dominikaners Moneta, adversus Catharos et Valdenses, erhellt dies, sondern alle Berichte stimmen barin überein, dies als ben Hauptunterschied zu bezeichnen.

olche Ableitung sich empfehlen könnte. Eher würden wir nanches Verwandte in beiden Klassen der Katharer aus iner späteren Vermischung der durch den gemeinsamen kampf mit dem herrschenden Kirchenspstem und mit dem nonistischen Princip der Dogmatif mit einander verbundenen Sekten, deren Lehren auf einander gegenseitig eingewürkt jätten oder in einander übergegangen wären, ableiten önnen. Wir werden also ohne Zweisel berechtigt seyn, wich eine von den Euchiten oder Bogomisen verschiedene Sekte des Orients, als Abstammungsquelle der andern Hauptparthei der Katharer, vorauszusezen. Man könnte um zuerst mit den Zeitgenossen den Manichäismus für diese Quelle halten, aus welcher diese schrossere dualistische Richsung abzuleiten wäre; aber die Merkmale des Manichäischen sind keineswegs überzeugend 1). Ihre Lehre von der

<sup>1)</sup> Der Abt Efbert von Schonau führt zwar in feiner erften Prebigt gegen bie Ratharer (Bibl. patr. Lugd. T. XXIII. f. 602) etwas an, bas allerbings, wenn es ausgemachte Wahrheit mare, von bem Ursprunge aus bem Manichaismus zeugen murbe, bag biefe Parthei bas manichaische Fest Bema (f. Bb. I., 2te Abth., G. 871) feierte. Aber daß bas unbekannte Test ber Ratharer bas manichaische Bema fen, war eben nur eine Bermuthung, welche burch bas, mas er felbst anführt, widerlegt wird; benn Derjenige, von welchem er feine Nachrichten über bie Katharer empfangen hatte, ehemals Mitglied ber Gefte, hatte ihm berichtet, bag bies unbefannte Teft, welches fie Malilofa nannten, in ben herbft falle. Das Märtprerfest bes Mani aber fiel in ben Monat Marg. Ferner führt zwar Efbert 1. c. f. 103 bie eigene Ausfage ber Ratharer jum Beleg für ihre Ableitung aus bem Manichaismus an, bag fie nämlich ben Augustin beshalb anflagten, weil er ihre Beheimniffe verrathen habe. Aber auch baraus ift man gewiß fo viel ju ichließen nicht berechtigt. Die Ratharer ließen fich mahricheinlich nur burch ihre Biberfacher bagu verleiten, daß sie bie von Augustin bestrittenen Manichaer als ihre Borläufer betrachteten. Auch fie, welche bas Alter und bie Urfprüng-

Schöpfung, von dem Ursprunge des Menschen, von Christo ist keineswegs eine manichäische, und wir werden vielmehr an die Paulicianer und andere dem Gnosticismus verwandte Sekten zu denken haben, obgleich sie sich von den Paulicianern, welche der ursprünglichen Richtung gemäß keinen Gegensatz zwischen Soterikern und Exoterikern in ihrer Mitte gelten ließen, dadurch unterschieden, daß ein solcher Unterschied bei ihnen stattfand.

Was zuerst jene von einem absoluten Dualismus ausgehende Parthei betrifft, so nahmen sie also zwei von Ewigfeit her bestehende Principien und zwei denselben entsprechende Schöpfungen an. Den guten Gott betrachteten fie als Urquell einer ihm verwandten Welt unverganglichen Dasenns, wie sie alles Vergängliche als das Nichtige, Unwahre nur von dem bofen Princip ableiten zu konnen meinten. Damit verbanden sie aber die Lehre von einer Korrespondenz der niederen und höheren Welt. Alles, mas als etwas Sicht, bares und Bergangliches hienieden vorhanden fen, - lehrten fie - habe fein Entsprechendes, aber in einer jener hohes ren Region bes Dasenns angemessenen Form, in jener hos heren Welt. Eine Ansicht, welche an die manichaische Lehre von den reinen Elementen erinnert, nicht minder aber auch in dem gnoftischen Gegensate zwischen einer urbildlichen und einer abbildlichen Welt ihren Unschließungspunkt findet. Bum Beweise für diesen Dualismus beriefen fie fich auf

lichfeit ihrer Lehre gern nachweisen wollten, konnten es gern annehmen, wenn man ihnen solche Borgänger gab, und sie konnten, weil ihnen dies willkommen war, sich nur an das Aehnliche halten, die Berschiedenheit übersehen. Und da sie wie die Kirche so auch alle ihre Autoritäten verwarfen, mußte es ihnen willkommen sepn, Augustin als einen Berräther der Wahrheit anklagen zu können.

viele Stellen des alten und des neuen Testaments. Alles. was von dem Gegenfate zwischen Rleisch und Geift, Welt und Gott gefagt ift, dahin deutend. Insbesondere machten sie Joh. 8, 44 geltend, wo sie den Teufel bezeichnet finden wollten, als einen folchen, der von Anfang an nicht im Bahren und Guten gestanden '). Gleich ihren Gegnern, welche den Aristoteles als die unumstößliche Autorität für alles Rationale betrachteten, wollten auch fie deffen Unfehn für sich geltend machen 2). In dem Laufe der Natur alaubten diese Dualisten den sich offenbarenden Gott nicht ju erkennen. Ihre bewußtlos murkenden, keinen Unterschied amischen Bosem und Gutem machenden, gerftorenden Rrafte schienen ihnen — und dies war etwas, worin beide Rlaffen ber Ratharer übereinstimmten - von einem entgegengesetten Princip zu zeugen. "Wie fann - fagten fie - bas Feuer, das Wasser, welches die Wohnungen der Armen, der Beis ligen zerstört, von der guten Schöpfung herrühren 3)?" Das bofe Princip, der Satan, - lehrten fie - habe fich, von Reid gegen das Gute ergriffen, in deffen himmel erhoben und den dritten Theil der himmlischen Seelen 4) zum Abfall verleitet. Jene himmlischen Seelen betrachteten fie als das Bermittelnde zwischen einem Boheren und einem Niederen. Einer jeden Seele entspricht ein ihr verwandter Geift, dem fie zum Draan dienen, von dem fie fich bestimmen und leiten laffen follte, und jede Geele hatte ein ihr unter-

<sup>1)</sup> In veritate non stetit, ergo non suit in ea, ergo suit semper spiritus mendax, ergo non suit a bono creatore.

<sup>2)</sup> Sie beriefen sich auf ben aristotelischen Sat: contrariorum contraria sunt principia. S. Moneta lib. l. c. IV. §. 1. f. 44.

<sup>3)</sup> L. c. f. 124 et 126.

<sup>4)</sup> Worauf sie Apokal. 12, 4 bezogen.

geordnetes Draan, einen himmlischen Leib, ber gang von ihr abhangig war, wie fie von jenem hoheren Beifte 1). Sene Geister murden mit den Engeln verglichen. Wir ers kennen hier wohl die anostische Lehre von den Snangien. Durch den Abfall traten nun die himmlischen Seelen aus bem harmonischen Zusammenhange mit jener höheren Welt heraus. Mit dem Satan vom himmel herabgefturgt, murben fie von den mit ihnen zusammengehörenden Beiftern und jenen himmlischen Leibern, die im himmel guruckblieben, getrennt und es gelang bem Satan, in die Körperwelt fie zu bannen. Go find es jene gefallenen himmlischen Wefen, welche in ihrer Berbannung mit einem menschlichen Leibe, an ben ber Satan fie gefesselt hat, umhüllt, immer wieder erscheinen, mas mahrscheinlich auch mit der Lehre von einer Metempsychose zusammenhing 2). Bon diesem Gesichtspunkte aus bestritten fie ben Kreatianismus. Gie beriefen fich auf Sirach 18. 1 3), bas simul ale Beleg bafur, bag feine neue Schöpfung stattfinde, auf Deut. 18, 1; benn - fo schlossen fie - wenn das Bolf, zu dem Mofes fprach, daffelbe war mit demienigen, welches Christum horen follte, so mar es alfo fein neues, das zu Christi Zeit geboren murbe, fondern daffelbe, welches schon zur Zeit Moses lebte, mas auch zum

<sup>1)</sup> Moneta f. 105.

<sup>2)</sup> Diese Lehre von ben gesallenen Seelen konnte man schon zur Zeit bes Abtes Bernhard, da man von dem Coterischen dieser Selte noch wenig wußte, bei ihnen sinden, denn dies berichtet der Abt Ekbert von Schönau. Novam et hactenus inauditam insaniam de iis compertam habemus, quam maniseste consessi sunt quidam eorum, cum examinarentur a clero in civitate Colonia. Dicebant enim, animas humanas non aliud esse, nisi illos apostatas spiritus, qui in principio mundi de regno coelorum ejecti sunt. L. c. s. 602.

<sup>3)</sup> Nach ber Bulgata: quod Deus creavit omnia simul.

Beweise dafür bient, daß sie eine Metempsychose annahmen 1). Unter diefen himmlischen Seelen machten fie aber, je nachdem fie zu dem Reiche verschiedener himmelsfürsten gehörten, verschiedene Rlaffen. Die hochste Rlaffe bilben Diejenigen, welche als das geistige Ifrael bezeichnet werden, an beren Spite ber hochste in ber Anschauung Gottes lebende Geist stand, der avho δοων τον θεόν, wie sie den Namen Ifrael verstanden, das δρατικόν, θεραπευτικόν yévog. In jenem Namen glaubten fie einen Beleg für ihre Lehre zu finden, denn derfelbe bezieht fich ja auf Golche, die Gott geschaut haben. Wann aber und mo? hienieden kann es nicht senn; also in einem früheren, himmlischen Dasenn. Die alexandrinischen, anostischen Ideen find hier nicht zu verkennen 2). Matth. 15, 24 meinten fie mit Joh. 10, 16 fo vereinigen zu können: besonders um jenes höchste Geschlecht ber Seelen, die verlorenen Schafe aus dem Bolfe bes himmelsfürsten Ifrael, zu retten, fen Chriftus gefommen, aber boch auch zugleich, um die, andern hims melbfürsten zugehörenden Seelen, das find die Beiden, gu erlofen 3). Es follen diefe Katharer den freien Willen gelaugnet haben. Als Grund gegen die Lehre von einem burch Wahl zwischen dem Bosen und Guten sich bestimmenden freien Willen führten sie an, daß man doch bei Gott feinen folden annehmen könne, fie beriefen fich auf die von Andern für die unbedingte Pradestinationelehre gebrauchten Stellen Röm. 9. 4) Doch fragt es sich, ob ihre

<sup>1)</sup> Moneta f. 72.

<sup>2)</sup> S. die Stelle Philo's Bb. I., S. 88, und die aus dem Gebet Jofeph's citirte Stelle S. 113.

<sup>3)</sup> Moneta lib. I. c. IV. §. 1. f. 44 seqq.

<sup>4)</sup> L. c. lib. I. c. V. f. 64.

Meinung von dieser Seite richtig bargestellt worden; benn zu ihrer Lehre vom Gundenfalle, von der Buffe und dem Läuterungsprozesse der gefallenen Seelen scheint dies nicht gut zu paffen. Bielleicht sprachen fie nur gegen bie Lehre, welche das Bofe überhaupt von dem freaturlichen freien Willen ableitete, wie sie dies nach ihrem Dualismus mußten, oder gegen eine Theodicee, welche in dem Entwickelungsprozesse des irdischen Lebens auf den freien Willen Alles zuruckführte, wo fie hingegen von einer urfprunglichen Naturenverschiedenheit oder dem Bedingtsenn durch ein früheres Dasenn 1) ausgehen zu muffen glaubten. Sie betrachteten Christus als den höchsten Beist nach Gott, aber einen dem Wesen nach von ihm verschiedenen und ihm untergeordneten, wie sie auch wieder zwischen dem Sohne Gottes und dem heiligen Geifte eine folche Abstufung festen. Sie beriefen sich auf die Stellen des alten und des neuen Testaments, welche für die Subordinationslehre immer angeführt worden, unter andern auf Spr. Sal. 8, 22, wo fie die auch wieder von ihrem Zusammenhange mit den als teren orientalischen Sekten zeugende Lefeart excioato - nicht έκτήσατο - hatten 2). Wenn nun aber aus diesem Gebrauche der Stelle geschloffen wird, daß fie Christus nur für ein Geschöpf gehalten hatten, ist dies gewiß unrichtig, da fie ja überhaupt einer Emanationslehre zugethan maren. Gottes nun murde, - fo lehrten fie - herabgefandt, um bas Reich des Satans zu stürzen und die gefallenen Seelen aus den Banden der Körperwelt und des Satans zu befreien und gur Gemeinschaft des himmels fie gurudzuführen, in ben

<sup>1)</sup> Wie in ben Stellen von Jakob und Esau im neunten Rapitel bes Nömerbriefes.

<sup>2)</sup> Moneta f. 235.

ursprünglichen Zustand sie wiederherzustellen. Der Sohn Gottes verband fich mit Geift, Seele und Leibe in jener himmlischen Welt und so stieg er mit ber Berkundigung bes Enaels in die Maria hinab und ging von ihr wieder aus 1). Diese felbst aber betrachteten fie als einen höheren Geift, ber auf Erden erschienen, um Organ ober Durchgangepunkt für die Erscheinung des Sohnes Gottes in der Menschheit zu werden. Sie lehrten, wie die Valentinianer, baß jener himmlische Leib Christi durch befondere Ginmurfung Gottes auf munderbare Beife fo geftaltet mar, daß er bem irdischen ähnlich schien, burch bie Sinne mahrgenommen werden fonnte. Doch mußten fie alle finnlichen handlungen und Affectionen, denen fich Christus unterzog, für bloß scheinbare erklären. Sie behaupteten auch, baß Alles, was von den Wundern Christi berichtet werde, nur im geistigen Sinne zu verstehen fen, Symbol der durch ihn vollbrachten geistigen Wunder 2). Darauf, daß man diese Frahlungen so verstehen muffe, wandten sie die Worte bes Paulus an: der Buchstabe todtet, der Beift macht lebendig. In einem wahrscheinlich aus dem dreizehnten Jahrhundert stammenden Dialog zwischen einem Mitgliede biefer Parthei und einem Rechtgläubigen 3) antwortet der Ratharer auf die Frage: warum fie keine Wunder verrichteten, wie in ber katholischen Kirche folche als Zeugnisse für die Wahr= heit und Göttlichkeit angeführt wurden: "Sie verrichten Bunder, wenn sie einen Menschen zu Gott bekehren, bann

<sup>1)</sup> Moneta f. 5 et 232: per aurem intravit und per aurem exivit.

<sup>2)</sup> L. c. lib. I. c. IX. f. 99 et 222.

<sup>3)</sup> Disputatio inter Catholicum et Paterinum, bie von Martene und Durant in bem Thesaur. nov. anecdotor. Tom. V. herausgegeben worben.

treiben fie die bofen Beifter, die Gunden von ihm aus. Sie bannen die aiftigen Schlangen, wenn fie bofe Beifter austreiben, fie reden mit neuen Bungen, wenn fie ihren Buhörern nie gehörte Wahrheiten vortragen. Es liegt noch eine Decke über euren Seelen, die ihr glaubt, daß Chriftus und die Apostel fichtbare Bunder verrichtet haben. Der Buchstabe tödtet, ber Beift macht lebendig. Beiftig muffen wir es aber verstehen, nicht daß Christus die Seele des Lazarus zu feinem Leichnam wieder zurückgerufen, sondern baß er den Sünder, den Geistigtodten, der durch die Sunde schon in Käulniß übergegangen mar, auferweckte, ba er ihn zum Glauben bekehrte. Go wird es auch euch geschehen, wenn ihr nur Alles, was von den Wundern Christi und ber Apostel gefagt wird, geistig verstehen wollt 1)." Eine folche kaugnung der Wunder ging bei dieser Parthei urfprünglich keineswegs von einer dem supranaturalistischen Princip entgegengesetten Richtung aus, sondern von ihrem spiritualistischen Dualismus, nach welchem fie die Sinnenwelt als ein Werk des bofen Princips betrachteten, das Sinnliche überall herabsetten, die Befreiung von leiblichen Uebeln nicht hoch anschlagen konnten. Gang andere Bunber, als leibliche, mußte ber Repräsentant bes guten Princips vollbringen. Dem Organe des bofen Princips, von dem diefe fichtbare Welt herrührt, ziemt es, fichtbare Munder zu vollbringen. Wir können vielmehr in biefen Ratharern die Repräsentanten einer ultrasupranaturalistischen Richtung erkennen, wenn fie, statt bie Erscheinungen in bem natürlichen Zusammenhange von Urfache und Würfung zu betrachten, überall die Rräfte der höheren Beisterwelt

<sup>1)</sup> L. c f. 1750.

hereinspielen laffen. Wie sie aus ber Maria einen in die Melt zu einem besonderen 3mede herabgesandten Engel machten 1), so gab es eine Parthei, welche auch ben von ihnen besonders verehrten Apostel Johannes für einen Engel erklarte, der, wie Christus von ihm gesagt, daß er bleiben merbe bis zu seiner Wieberkunft, noch jest auf Erden fen 2). Doch konnte jener spiritualistische Doketismus in eine ben historischen Christus herabsebende ober gang verläugnende rationalistische Richtung übergeben. Go kommt unter den Albigenfern im füdlichen Frankreich eine Parthei vor, melde lehrte, jener Christus, der im irdischen und sicht= baren Bethlehem geboren und in Jerusalem gefreuzigt worden, gehore bem bofen Princip an und fie scheuten fich nicht. Lästerliches von ihm auszusagen. Als den Chriftus bes guten Princips wollten fie nur einen idealen anerfennen, einen folchen, ber nie gegeffen ober getrunken, keinen mahren Leib angenommen und nur auf geistige Weise in biefer Welt gemesen sen, in der Person des Apostels Vaulus 3), so daß hier der Apostel Paulus über den historischen Christus erhoben, wie seine Lehre als das achte geistige Christenthum allein anerkannt, die geschichtliche Erscheinung bes idealen Chriftus in ihm erft gefett murde. Wir wollen nicht laugnen, daß, da diese Angabe von den heftigsten Keinden der Gefte herrührt, man versucht werden konnte, diesen Bericht für eine Confequenzmacherei oder Erdichtung

<sup>1)</sup> Nach Martene und Durand T. V. f. 1722 bie Maria ein archangelus.

<sup>2)</sup> Die Meinung ber Slavi nach Moneta 1. c. f. 233.

<sup>3)</sup> S. bie aus bem breizehnten Jahrhundert stammende Chronif von Bal Cernan in Du Chesne Scriptores hist. Franc T. V. c. II.: Bonus enim Christus nunquam comedit vel bibit nec veram carnem assumsit nec unquam fuit in hoc mundo nisi spiritualiter in corpore Pauli.

des Regerhasses zu halten; da aber eine Vorstellung, wie diese, als etwas dem Geiste dieser Zeit so Fremdes erscheint, so ist es daher nicht wahrscheinlich, daß man etwas dieser Art ersonnen haben sollte. Es wird ferner eine mit dem Namen der Ordibarii bezeichnete Parthei der Katharer angeführt, welche lehrten, daß erst mit der Geburt Christi eine Dreieinigkeit entstanden sep. Der Mensch Jesus sep dadurch, daß er das ihm verkündigte Wort angenommen, Sohn Gottes geworden und er sep der Sohn der Maria nicht im leiblichen, sondern im geistigen Sinne, insofern er durch die Verkündigung des Wortes auf geistige Weise von ihr erzeugt worden 1), und als durch Jesu Verkündigung Andere angezogen worden, sep der heilige Geist entsstanden 2).

Wir wollen hier nicht die Lehre dieser Parthei von der Taufe erwähnen, weil wir hier das übergehen, was beide Partheien mit einander gemein haben. Wir heben nur dies hervor, daß nach ihrer Lehre die Buße sich, wie auf alle einzelnen Sünden, so zuerst auf jene dem zeitlichen Dascyn vorangehende gemeinsame Sünde aller von Gott abgefalle, nen Seelen bezieht. Es ist dies das Bewußtseyn des Absfalls von Gott, der inneren Entfremdung von ihm, und der Schmerz über diese innere Absehnerz won Gott, als das, was erst das wahre Wesen der Buße begründet. Wie die Gnostifer annahmen, daß vermöge der Wiedergeburt jede

<sup>1)</sup> Quod primo tunc Deus pater habuerit filium, quando Jesus suscepit verbum, et dicunt ipsum esse filium virginis, non carnaliter ex ea, sed spiritualiter per praedicationem ejus genitum.

<sup>2)</sup> Quando praedicavit Jesus et attraxit alios, tunc primo accessit tertia persona. Reiner contra Waldenses e. VI. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 266.

Seele wieder mit der ihr entsprechenden mannlichen Salfte. bem höheren Geiste des Vleroma verbunden werde, so wandte bie Varthei der Ratharer, von der wir reden, dies auf bas Berhältniß der Seele zu dem ihr entsprechenden spiritus. von welchem fie durch den Abfall getrennt worden, an. Bon diesem spiritus unterschieden sie den von Christus verheißenen Paraklet, den consolator, mit welchem man durch die geistige Taufe, die daher consolamentum von ihnen genannt murbe, in Gemeinschaft eintreten sollte. Sie bes haupteten, daß es viele folche zur Kräftigung des höheren lebens dienende höhere Geister gebe. Von diesen allen aber unterschieden sie den im engeren Sinne so zu nennenden heiligen Beift, als den über alle andere erhabenen, den fie durch den Ramen des spiritus principalis auszeichneten. Sie nahmen ein breifaches Gericht an: bas erste, die Berstogung der abgefallenen Seelen aus dem himmel, das zweite, welches mit der Erscheinung Christi begonnen, das lette, wenn Christus die Erloseten zu dem ihnen bestimmten höheren Zustande erheben werde 1). Als das lette Ziel betrachteten fie namlich die Wiedervereinigung der Seelen, wie mit dem Beifte, so mit dem im himmel zurückgelassenen höheren Organe 2). Dies war ihnen die Auferstehung.

Wir wir bei dieser Parthei manche alexandrinisch= iüdische Elemente finden, wäre es möglich, daß sie von Unfang an dem alten Testamente nach der Unterscheidung eines buchstäblichen und geistigen Sinnes sich mehr angesschlossen hätten. Indessen kann es auch seyn, daß sie erst später durch ihre Widersacher, um diese von ihrem eigenen Standpunkte besser widerlegen zu können, auf die Pros

<sup>1)</sup> f. 381.

pheten sich zu berufen veranlaßt worden wären 1). Merks würdig ist es, auch ein Merkmal ihres Zusammenhanges mit einer jüdischen Theologie, daß sie auf das apokryphische Buch: die ἀνάβασις τοῦ Ἡσαΐα, in welchem sich in der That die Keime mancher ihrer Lehren, wie von den himmlischen Gewändern der Seele, des Doketismus, nachweisen lassen, besonderen Werth legten 2).

Die zweite Rlasse der Katharer nahm also nicht ein von Ewigkeit her existirendes böses Princip an, sondern leitete vielmehr alles Böse und Mangelhaste von dem Absfalle eines höheren Geistes her. Derselbe — so lehrten sie — war von Gott als Verwalter über viele andere Geister gesetzt worden, wie sie in dem ungerechten Haushalter jener Parabel dies dargestellt zu sinden glaubten. Es entstand in ihm das Verlangen, aus den Schranken der Abhängigskeit, in die er gesetzt worden, herauszutreten, ein selbstständiges Reich zu stissen, und er verleitete die Gestirne des Himmels, d. h. viele Engel, namentlich den dritten Theil derselben, mit ihm abzufallen, indem er ihnen Erleichterung

<sup>1)</sup> Wie Moneta f. 218 fagt, fie hatten einft alle, außer ben Jesaias, verworfen.

<sup>2)</sup> S. l. c. f. 218: Cujus — bes Jesaias — dicunt esse quendam libellum, in quo habetur, quod spiritus Esaiae raptus a corpore usque ad septimum coelum ductus est, in quo vidit et audivit quaedam arcana, quibus vehementissime innituntur, womit zu vergleichen bas bei J. Tolle insigne u. s. w. S. 116 ben Bogomilen vorgeschriebene Anathema: Κατὰ τὴν βδέλυραν ψευδεπίγραφον παρ' αὐτοῖς τοῦ Ποαία ὅρασιν. Schon Dr. Engelhardt hat darauf ausmerssam gemacht, wie die Bogomilen jenes Buch gebrauchten und schon auf jene Stelle bei J. Tolle hingewiesen. Die von Engelhardt herausgegebene alte lateinische Uebersehung des Buches zeugt auch von der Cirfulation desselben im Mittelalter. S. Engelbardt's firchengeschichtliche Abhandlungen S. 27. Erlangen 1832.

ber ihnen auferlegten Last, Befreiung von ber Muhe bes ihnen übertragenen Amtes vorspiegelte 1). Aus dem Chaos. bem von Gott hervorgebrachten Grundstoffe alles Genns. wollte er eine eigene Welt sich bilden. Die Materie lehrten diese Katharer 2) - rühre von Gott her, die Form, mit der fie befleidet worden, vom Satan. Gie gaben baher zu, daß Gott auch alles Sichtbare geschaffen potentialiter 3). Abam war ein Engel, den Gott herabgefandt. um darüber zu machen, wie ber Satan bei ber Weltbildung verfahren werde. Der Satan bemächtigte fich feiner und bannte ihn in den Kerker des irdischen Leibes. Go deuteten fie die Varabel vom barmherzigen Samariter Luf. 10.. mas auch zur Erläuterung ihrer ganzen Unschauungsmeise dient. Der mit hellem Lichtglanze umhüllte Adam geht aus vom himmlischen Jerusalem, unterwegs wird er von den gefallenen mit dem Satan verbundenen Beiftern angegriffen, und diese berauben ihn feines Lichts und stürzen ihn in den finstern Rerter bes Leibes. Diese Beister haben sich felbst bas lichtgewand, das fie dem Menschen entriffen, angezogen. Das sind Sonne, Mond und Sterne, wie diese Katharer nach iener alten Anschauungsweise in denselben lauter Intelligenzen und zwar abgefallene Intelligenzen zu sehen glaubten. Das fiderische Reich war ihnen ein Reich des Bosen. Rach einer gleichfalls alten Vorstellung erkannten

<sup>1)</sup> S. Moneta f. 111. Die hundert Pfunde in der Parabel vom ungerechten haushalter erklärten sie von der Berpflichtung, hundert Gebete herzusagen, was die damaligen Katharer buchstäblich verstehen mochten, wenn es ursprünglich anders gemeint war, die zur Berherrlichung Gottes zu vollbringenden Werke darunter verstanden wurden.

<sup>2)</sup> L. c. f. 118.

<sup>3)</sup> L. c. f. 220.

fie in ber Sonne bas mannliche, in bem Monde bas weibliche Princip 1). Wie sie alle Che als etwas Verunreinigendes betrachteten, fdrieben fie ber Sonne und bem Monde einen monatlichen Beischlaf zu, von welchem fie ben auf bie Erde herabfallenden Thau herleiteten. Auch die Urt. wie sie die Parabel Matth. 18. erklärten, dient dazu, ihren Ideenfreis anschaulich zu machen. Der Anecht, mit dem Gott abrechnet, ift nach ihrer Ausdeutung der Satan, feine Frau die Weisheit, seine Sohne die ihm unterworfenen und gunstigen Engel. Gott erbarmte fich feiner, er nahm ihm nicht die höheren Kräfte der Intelligenz (feine Weisheit), mit benen er ausgeruftet worden, feine Untergebenen und feine Guter (wie auch die Bogomilen lehrten, daß Gott bem Satangel feine Schöpferfraft noch gelaffen), ba ber Satan versprach, wenn Gott mit ihm Geduld haben und ihn machen laffen wolle, eine fo große Bahl von Menschen, baß badurch die Bahl der abgefallenen Engel erfett werden folle, zu erzeugen. Daher gab ihm Gott die Freiheit, daß er seche Tage mit der von ihm geschaffenen Körperwelt follte machen können, mas er wollte - die feche Jahrtausende des irdischen Weltlaufs, welchem der Satan vorsteht. Die Eva war ein andrer Engel, welchen in einen Körper an bannen dem Satan gelang, um fo die finnliche Beschlechtsvermischung zu veranlassen und dadurch den Beist gang in die Abhängigkeit von ber Sinnlichkeit zu versetzen und ihm sich dienstbar zu machen. Aus der Bermischung bes Satans mit der Eva ging Rain hervor 2). Die Sünde

<sup>1)</sup> Moneta f. 110.

<sup>2)</sup> Rach Moneta's Bericht hatten biese Katharer angenommen, baf, indem es bem Satan gelang, Abam jum Beischlase mit ber Eva zu verleiten, baber Nain geboren worden sey; indeffen, wie aus ber

Abams, das Essen von der verbotenen Frucht, bestand darin, daß er sich zur geschlechtlichen Bermischung mit der Eva verleiten ließ und daher wurde Abel geboren.

Von der einen himmlischen Seele Adams follten nun alle andern Seelen abstammen; der damals freilich allgemein verworfene Traducianismus wurde durch sie als die einzig richtige Auffaffung vertheidigt und der Rreatianismus bestritten. "Wenn nicht - fagten fie - eine Seele aus ber andern erzeugt wird, wie der Leib vom Leibe, so gehört die Seele nicht zur menschlichen Gattung, so ist also auch Christus nicht Erlöser der Seele 1). Wenn von Christus gesagt wird, daß er gekommen ist, das Berlorene zu retten, fann bies doch nicht von den neugeschaffenen Seelen, die noch nicht verloren maren, verstanden werden. Die Lehre von der Erbfünde murde sich nicht halten lassen, es murde sich nicht fagen laffen, baß alle Menschen in Adam gefündigt haben, wenn sie nur dem Leibe nach von ihm abstamm= ten 2)." Sie führten gegen den Rreatianismus dies an, "daß darnach bei einer unehelichen Geburt der Chebruch ine neue göttliche Schöpfung vermitteln wurde 3). vurde daraus folgen, daß Gott mit Wiffen und Willen nehr Seelen zum Verderben als zur Seligkeit schaffe. Jene roße Verschiedenheit der menschlichen Begabung, wenn die Einen weise, die Andern thöricht find, würde bann unmitelbar von Gott abzuleiten fenn. Sollte Gott feine Gaben

Bergleichung ber Lehre ber Bogomilen hervorgeht, war bies wohl nur ein Misverstand, was auch durch die eigenen Worte der Ka-tharer bestätigt wird, wenn Moneta sagt: "ut dieunt volentes hochabere per illud Joann, 1, 30, quod Cain ex maligno erat."

<sup>1)</sup> Moneta f. 129.

<sup>2)</sup> L. c. f. 132.

<sup>3)</sup> L. c. f. 132.

auf so verschiedene Weise vertheilen? 1) Warum würden die gut geschaffenen Seelen in diese unreinen Sefäße verssenkt, durch welche sie selbst verunreinigt werden, benn daher müßte man doch nach dem Kreatianismus die Mitstheilung der Sündhaftigkeit ableiten 2)."

Nach der Lehre dieser Parthei ist der Satan der Gott bes alten Testaments, er war es, ber bem Abraham fich offenbarte und die Gundfluth herbeiführte, das Menschengeschlecht zu verderben. Ihm wurfte Gott entgegen gur Erhaltung der Menschheit, von Gott rührte die Bewahrung Noah's her. Moses und die Propheten waren nach ihrer Lehre Diener des Satans; doch nahmen fie, wie früher die Gnostifer 3), an, daß die Propheten, von einem höheren Geifte fortgeriffen, unbewußterweise zuweilen von Christo geweissagt hatten 4). Wohl aber hatten sie mit Bewußtsenn gesprochen und felbst verstanden, mas fie sage ten, wenn fie, von dem bofen Beifte getrieben, Rrieg, Deft, Gefangenschaft bes Bolfes weisfagten 5). Wie Marcion suchten sie den Gegensatz zwischen dem alten und dem neuen Testamente nachzuweisen und beriefen sich besonders auf ben Gegensat zwischen der Berapredigt und dem mosaischen Gefete. Das mosaische Gefet, das nur den Meineid, das Besetz Christi, welches den Eid schlechthin verbietet, das mosaische Geset, welches den Tod über den Schuldigen verhängt, das Gesetz Christi, welches auch keines Unschul

<sup>1)</sup> Moneta f. 135. 2) L. c. f. 288.

<sup>3)</sup> S. bas über ben Inspirationsbegriff berfelben Gefagte in ber neuen Auflage meiner Rirchengeschichte Bb. I., Abth. 2, S. 661.

<sup>4)</sup> Si aliquando aliquid boni dixerunt de Christo, coacti a Spiritu Sancto dixerunt, L. c. f. 111.

<sup>5)</sup> L. c. f. 218.

bigen Blut vergießen lassen will. Sie beschuldigten die Mitglieder der herrschenden Kirche, daß sie auf den Standpunkt des mosaischen Gesetzes zurückzesunken wären 1). Die Katharer wollten aber überhaupt die strenge Beobachtung des Gesetzes Christi wieder herstellen, sie verdammten Krieg und Todesstrafe und wollten keine andere Versicherung als Ja und Nein gelten lassen.

Mit den Propheten verwarfen fie auch Johannes den Täufer, von dem fie fagten, daß ihn der Satan gefandt habe, um die Taufe Christi zu hindern, die Wassertaufe der Beistestaufe Christi entgegenzustellen, nur erkannten fie, wie bei den Propheten, an, daß er zuweilen vom heiligen Geiste gezwungen, ohne fich beffen, mas er fagte, bewußt zu werden, von Christo gezeugt habe. Daher leiteten fie die Widersprüche in den Worten des Täufers ab, je nachdem er von dem heiligen Beifte getrieben, ober fich felbst überlaffen, gesprochen habe 2). Zum Beweise für diese ihre Ansicht von Johannes dem Täufer sollte dies dienen: Wie hatte es sonst geschehen können, daß Johannes nicht personlich Christo fich angeschlossen, sein Junger geworden fenn sollte? 3) Sie beriefen fich auf Christi eigene Worte, als Zeugniß bafür, daß Johannes an deffen Würksamkeit Matth. 11, 6 Unftoß genommen 4).

In dem Subordinationsspsteme hinsichtlich der Dreieinigsteit kamen sie mit der andern Parthei überein, nur mit dem Unterschiede, daß sie Christus und den heiligen Geist Gott zu nennen kein Bedenken trugen. Auch von der Person Christi lehrten sie, ähnlich wie die Bogomilen, daß er einen

<sup>1)</sup> Vos Romani idem dicitis. Moneta f. 199.

<sup>2)</sup> L. c. f. 228.

<sup>3)</sup> L. c. f. 230.

<sup>4)</sup> L. c. f. 229.

höheren ätherischen Leib aus der himmlischen Region mitzgebracht, die Maria zur Erzeugung seines menschlichen Leibes nichts beigetragen, sondern nur zum Durchgangspunkte ihm gedient habe. Als Beweis für jene höhere Beschaffenheit seines Leibes führten sie an das Gehen Christi auf dem Wasser, daß er durch die Menge hindurchging, ohne daß sie ihn greisen konnte. Zum Beleg für ihre Beschanptung, daß die Maria nicht würklich die Mutter Jesu sein, gebrauchten sie dies, daß Christus sie Weib nenne; Joh. 2, 3; die Stellen Matth. 12, 17 und Luk. 11, 27. Sie behaupteten, worin aber auch die Katharer der andern Parthei einstimmten, daß die Mittheilung des heiligen Geistes erst nach der Auserstehung Christi erfolgte 1).

Die leibliche Auferstehung konnten sie nicht gelten lassen, da ihnen der Leib als ein vom bösen Princip herrührender, als Kerker der Seele erschien, und sie mußten die darauf sich beziehenden neutestamentlichen Stellen anders zu erstlären suchen 2). Die Stelle Phil. 3, 20 wurde auf die Kirche, als den Leib der Demuth, bezogen; denn von diesem ethischen Begriffe verstanden sie hier das Wort 3). Alls das letzte Ziel setzten sie dies, daß die von dem Satan hervorgebrachte Schöpfung sollte ausgelöst werden und Alles wieder in das ursprüngliche Chaos zurücksehren. An dasselbe sollten die bösen Geister und Menschen gebannt werden 1).

<sup>1)</sup> Moneta f. 271.

<sup>2)</sup> Ein bekannter Mann aus dieser Parthei im breizehnten Jahrhundert, Desiderius, bezog Alles auf die geistige Belebung des Leibes als Organ der geheiligten Seele: Quod spiritus sanctus vivisicat corpus exterius, quod ab Apostolo dicitur mortale et mortuum ad serviendum rationi, non ad resurgendum. L. c. f. 357.

<sup>3)</sup> L. c f. 362.

<sup>4)</sup> L. c. f. 382.

Dies betrachteten sie als die Hölle 1). Dann sollten die Sterne jenes Lichts, das sie an sich gerissen, wieder beraubt und mit demselben, wie dies das ursprüngliche Gewand des himmlischen Menschen gewesen war, die erlöseten Geister wieder bekleidet werden.

Das, worin beide Partheien der Katharer mit einander übereinstimmten, war die Opposition gegen das traditionelle und veräußerlichende Element der herrschenden Rirche. Sie wollten das ursprünglich Apostolische von dem späteren Zufählichen sondern, waren aber freilich zu fehr in ihren eigenthumlichen Borftellungen befangen, um ein rechtes Rris terium für diese Sonderung finden zu konnen. fampften fie nicht allein die Kindertaufe mit den Gründen. welche sich gegen die apostolische Einsetzung immer leicht barboten, sondern auch die Wassertaufe überhaupt, welche die Ratharer der zweiten Rlaffe als eine durch den Satan. bessen Organ Johannes der Täufer gewesen fen, gur Berbrangung der mahren Geistestaufe eingeführte Sandlung betrachteten. Wenn inan ihnen entgegenhielt, daß Christus durch Johannes fich taufen lassen, daß die Taufe in der ersten Rirche beobachtet worden, antworteten fie: es fen dies von Seiten Christi nur eine Anbequemung zur herrschenden Sitte gewesen, um Mergerniß zu vermeiden 2). Andere fagten, damit bei dieser Gelegenheit der bisher verborgene Christus offenbar werden follte: Auch die Kirche habe die Waffertaufe eine Zeitlang gebraucht, weil man einmal baran gewohnt gewesen 3), oder damit die Menschen durch bies

<sup>1)</sup> Wir erkennen hier die Analogie mit der manichaischen Lehre; f. Bb. I., Abth. 2, S. 863 der neuen Auslage.

<sup>2)</sup> Moneta f. 279.

<sup>3)</sup> L. c. f. 291.

Zeichen ber Maffertaufe zur Geistestaufe eingelaben werben follten. Sie behaupteten, daß in der heiligen Schrift Taufe oft statt der Bufe ober ber Verkundigung des göttlichen Wortes gesetzt werde 1). Die Geistestaufe, die mahre Taufe, follte durch die Sandauflegung mit Gebet vermitttelt werben, was fie mit dem Namen consolamentum bezeichneten: fie führten zum Beleg fur die Rraft und Bedeutung biefer Handlung an, daß die Apostel Petrus und Johannes nach Samaria gefandt worden, um Denen, welche die Wassertaufe empfangen hatten, durch die Handauflegung den heis ligen Beift mitzutheilen. Wenn man ihnen einwandte, es widerstreite ihren Principien, nach welchen alles Sinnliche von dem bofen Princip herrühren follte, einer finnlichen Handlung eine fo große Kraft beizulegen, fie zum Wert zeuge für die Ginwürfung Gottes bienen zu laffen, fo ante worteten fie: nicht durch die fichtbare, fondern die unfichts bare hand werde der heilige Geift ertheilt, es sen die unfichtbare Sand unter der sichtbaren enthalten. Wie Paulus einen inneren und äußeren Menschen unterscheibe, muffe es auch eine innere und außere hand geben 2). Dies consolamentum scheint ein zwiefaches gewesen zu fenn, biejenige handlung, wodurch Giner in die Gemeinschaft ber Gefte, in die Zahl der credentes, und wodurch er inl den Kreis der

<sup>1)</sup> Moneta f. 288. Und ber Katharer fagt in bem angeführten Dialoge bei Martene und Dürand Tom. V. f. 1726: Concedo, quod baptizabat Jesus et discipuli ejus in aqua, id est in praedicatione et spiritu sancto, sed non in aqua corporali, und er beruft sich bann barauf, baß Johannes selbst auf die Taufe des heiligen Geistes hingewiesen habe (Joh. 7.): ex his collige, quod per aquam intelligitur praedicatio spiritus sancti.

<sup>2)</sup> Moneta f. 126.

Geweihten, in die Bahl ber perfecti aufgenommen wurde. Diefe lette handlung murde von ihnen wohl im eigentlichen und engeren Sinne so genannt, insofern erst badurch die Wiedergeburt und Ertheilung des heiligen Geistes vermittelt werden follte, wie wir dies daraus schließen konnen, daß die persecti durch das Prädikat der consolati ausgezeichnet wurden 1). Diesem im engeren Sinne sogenannten consolamentum entsprach diejenige auch so bezeichnete Sandlung. wodurch, wer bisher nur zu der Zahl der credentes gehört hatte, in der Todesstunde in den engeren Rreis der Gefte. um aleich nach dem Tode zum Eintritt in den himmel aelangen zu können, aufgenommen wurde 2). Das consolamentum der Aufnahme in die Zahl der credentes pflegte nach einer Schilderung aus den Zeiten bes gwölften Sahrhunderts auf diese Weise vollzogen zu werden: "Sie versammelten fich in einem von allen Seiten verschloffenen bunkeln Gemach, das aber durch viele an den Banden brennende Lichter erleuchtet war. Dann wurde der Renaufzunehmende in die Mitte gestellt und der Borsteher der Sette legte ein Buch (wahrscheinlich das johanneische Evangelium) ihm auf das Haupt und ertheilte ihm die Handauflegung, indem er das Vaterunser über ihn sprach 3)." Was das Abendmahl betrifft, fo meinten fie, Chriftus habe mit den Worten: das ist, auf seinen eigenen Leib hingewiesen, oder sie erklarten die Einsetzungsworte in einem symbolischen Sinne. ist — heiße so viel als: dies bedeutet. Sie beriefen sich auf

<sup>1)</sup> Perfecti, qui consolati vocantur in Lombardia. Rainer contra Catharos c. VI. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 266.

<sup>2)</sup> Rainer c. VI. f. 272.

<sup>3)</sup> Ekbert, sermon, contra Catharos c. VIII. f. 615. Auch hier werben wir bie Bermanbtschaft mit ben Bogomilen nicht verkennen können.

folche Stellen bes neuen Testaments, wo bas, mas eine Sache ift, für bas, mas eine folche barzuftellen biene, gefest merbe, wie besonders 1. Korinth. 10, 41). Gie beriefen fich barauf, daß Christus felbst sage, sein Fleisch sen nichts nut, feine Borte fenen Beift und Leben, geiftig gu verstehen. Seine Worte, durch die er sich felbst mittheile, fenen fein mahrer Leib. Auch fagten fie, indem fie in der Gemeinschaft mit Christus, als feine Blieder, Rahrungsmittel genöffen, werde fo Brodt und Bein in Leib und Blut des herrn vermandelt. Dies follte burch ihre Liebesmäler dargestellt merden, bei welchen der Borfteher der Gefte durch das Baterunser die Weihe ertheilte 2). Sie befämpften die Lehre von dem Saframente der Buße, ber Nothwendigkeit einer Genugthuung für bie nach ber Taufe begangenen Gunden; nach ihrer Lehre follte bas consolamentum alle andere Bufe erfeten. Wenn die Mits glieber der Gefte, ihre Gunden zu bekennen, vor dem Bischof erschienen, fielen fie nach orientalischer Weise vor ihm nieder. Ein Jeder fagte: "Erbarme bich unfer, Berr. Nimmer muffe ich ersterben, ich muffe um euch ererben, daß mein Ende gut werde." Der Bischof ertheilte dann Jedem mit Handauflegung das consolamentum und sprach dreimal: "Und werdest ein gut Mann 3)." Manche Katharer be-

<sup>1)</sup> Moneta f. 296.

<sup>2)</sup> Ekbert. 1. c. f. 602: Se solos in mensis suis corpus Domini facere dicunt, verba sancta dicunt esse panem, quia cibus animae sunt verba evangelica. Ebrardus contra Catharos c. VIII. Bibl. patr. Lugd. T. XXIV. f. 1547. S. ben Dialog zwischen bem Ratholisen und bem Ratholisen und bem Ratholisen und Dürand T. V. f. 1730.

<sup>3)</sup> Die angeführten beutschen Worte werben so angegeben von Rainer c. VI. Bibl, patr. Lugd. T. XXV, f. 272.

riefen sich darauf, daß doch Christus, der Sohepriefter, der im Chebruch ergriffenen Frau teine Genugthuung auferlegt habe 1). Die Beräußerlichung ber Religion in ber herrschenden Rirche befämpfend - fagten fie, Gott wohne nicht in den Saufern, welche von Menschenhanden gemacht worden. Richt das Steinhaus, sondern der gute Mensch und bie aute Frau und die Gemeinschaft folder, bas fen die Rirche 2). Das Gebet in ber Kirche fen nicht mehr, als bas Gebet in ber Rammer. Es fen beffer, bie Armen zu fleiben, als die Kirchenwände auszuschmücken. — Doch barf man nicht glauben, bag biefe Gefte ber Richtung zu einem inneren lebendigen Christenthume treu geblieben mare. Vielmehr. verbanden fie mit ihrem muftischen Element wieder eine andere Art ber Beräußerlichung. Dem consolamentum wurde eine magische Kraft zugeschrieben, die Gemeinschaft des himmels davon abhängig gemacht, wie in der herrichenden Rirche von den priesterlichen Sandlungen. Wir ertennen dieselbe Richtung der Zeit, wie darin, wenn Laien der katholischen Kirche sich beeiferten, noch in der Todes ftunde die Monchsfutte anzuziehen, um gewiß felig zu merden, so barin, wenn Andere fich beeiferten, noch in der Tobesstunde das consolamentum durch die Ratharer zu erlangen und unter ihnen begraben zu werden 3). Wenn

<sup>1)</sup> Moneta f. 306: Quidam garruli objiciunt dicentes, quod Christus summus sacerdos et pontifex secundum ordinem Melchisedek nulla satisfactionis opera injunxit mulieri in adulterio deprehensae.

<sup>2)</sup> Ebrard. Bibl. patr. Lugd. T. XXIV. f. 1537. Rainer c. V. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 266.

<sup>3)</sup> In ber Chronif von Pup Lorent wird biefer Zug erzählt. Der Bischof Wilhelm von Alby im sublichen Frankreich wurde in ber Nacht von einem burch Räuberei und mancherlei Uebelthaten be-

man sonst durch Vermächtnisse an die Geistlichkeit und die Rirchen der Vergebung seiner Sünden sich mehr zu verz gewissern suchte, traten hier Vermächtnisse für die Gemeinsden der Katharer an die Stelle 1). Es läßt sich daher wohl glauben, daß, wie die Einen durch das Vertrauen auf die äußerlichen Dinge der Kirche zu einer falschen Sicherheit sich verleiten ließen, das Vertrauen auf das consolamentum in der Todesstunde bei Andern eine solche Würfung hervorbrachte 2). Die Veräußerlichung mag sozar in der Lehre der Katharer von dem consolamentum, welches ihnen die Stelle aller Sakramente vertrat, weiter getrieben worden seyn, als es in der kirchlichen Lehre von

rüchtigten Ritter, ber fein Bermanbter mar, Pierre be Beres, aufgeforbert, nach beffen einige Stunden entfernten Schloffe zu ihm gu kommen, weil er febr frank bem Tobe entaggenfab und vorher über einige Angelegenheiten mit ihm zu reden wünsche. Nachbem bie Angelegenheiten, melde er mit ihm verhandeln wollte, beendigt waren, fragte ihn ber Bifchof, mo er begraben zu werden muniche, indem er ihm mehrere geweihte Stätten vorschlug. Der Ritter antwortete ihm barauf: er moge fich barüber feine Gorgen machen, benn er habe feinen Entschluß in biefer Begiebung ichon gefaßt. Alls ber Bifchof aber weiter in ihn brang, erklärte er, bag er fich ju einer Gemeinde ber Rathater tragen laffen wolle. Da ibm nun ber Bifchof antwortete, bag ibm bies nicht gestattet werben wurbe, antwortete er: "Gebt euch bamit nur feine Mübe; benn wenn ich nicht anders könnte, murbe ich auf allen Bieren zu ihnen hinfriechen." G. bas Chronicon magistri Guilelmi de Podio Laurentii c. III. itt Du Chesne scriptores hist. Franc. T. V. f. 668.

<sup>1)</sup> S. bie Worte bes Moneta f. 393: Nonne tua synagoga legata recipit mortuorum? Nonne aliquotics cum aliquis moritur, recepta manuum impositione a te, legat ecclesiae tuae tantum vel tantum et alii totidem aut plus vel minus. Was auch burch andere Zeugnisse bestätigt wirb.

<sup>2)</sup> Bic es in bem oben angeführten Beispiele fich zeigt.

ben Saframenten geschah. Wenn nämlich von den Ratharern die unbedingte Nothwendigkeit des consolamentum für das heil behauptet wurde, so sollte nach der Kirchenlehre hingegen bei unverschuldeter Entbehrung ber Saframente das votum die Stelle derfelben erfeten fonnen 1). Bei einer folden auf fich felbst beschränkten Gefte konnte bies Princip der Beräußerlichung, einmal vorhanden, noch mehr auf die Spipe getrieben werden, da es hier an jener Mannichfaltiakeit verschiedenartiger Richtungen bes religiösen Beiftes fehlte, welche einander das Gegengewicht haltend, vor zu starrer Ginformigfeit und ju schroffer Ginfeitigfeit die fatholische Kirche bewahrten. Es erhellt auch, wie wenig die Ratharer von ihrer Beschränktheit aus diesen Reichthum der Mannichfaltigfeit, ber die katholische Rirche biefer Zeit auszeichnete, zu verstehen fähig waren, wenn fie, von dem Gefichtepunkte ausgehend, baß es nur einen einformigen Weg zum Beile gebe und diefer in ihrer Gekte allein zu finden fen, jene Mannichfaltigkeit, als einen Beweis bavon. daß fie den Einen Beg jum Seile nicht fenne, der Kirche jum Vorwurf machten 2).

<sup>1)</sup> Wie baher Moneta von biesem Gesichtspunkte aus im Zusammenhange mit ber kirchlichen Denkweise bie so weit getriebene Veräußerlichung bekämpst. S. Moneta f. 304. col: 2, wo er bas Beispiel bes Schächers am Kreuz bagegen anführt.

<sup>2)</sup> Quod unica est via ad salvationem secundum Christum, Joann. 14, 6, cum ergo via ecclesiae Romanae multiplex sit, alia enim est via monachorum, alia canonicorum regularium, et alia clericorum aliorum, alia fratrum praedicatorum, alia minorum, ecclesia Romana non est de via salutis. Moneta lib. V. c. I. f. 396. So auch Ebrard. contra Catharos c. XIX.: Dicunt unam tantum salutis esse viam, ad quam ipsi prae caeteris devenerunt. Nesciunt enim, quod plures viae ad unam deveniunt viam. Bibl. patr. Lugd. T. XXIV. f. 1563.

Wenngleich die Ratharer in ihrer Opposition gegen das Ansehn der kirchlichen Ueberlieferung 1), die Hierarchie, die Heiligen», Bilderverehrung, den Werth der Wallfahrten, Vorläufer des protestantischen Princips sind, so erhellt doch schon aus dem Gesagten, daß sie sich in andern Beziehungen am weitesten von demselben entfernten, und dahin gehört auch die Art, wie sie die Werke als Bedingung der Seligsteit besonders hervorhoben, ihre Gegner aber gerade von dieser Seite sie bestritten und Glauben und Gnade dem Verdienste der Werke entgegensetzen. Von diesem Gesichtspunkte aus stellt Eberhard von Schönau sie bekämpfend den Glauben voran, weil überall, wo Glaube sey, die Werke von selbst folgen würden, nicht aber mit den Werken auch der Glaube gegeben sey?).

<sup>1)</sup> Rainer fagt insbesonbere: fie nahmen bie Schriften ber Bater nicht an, indem fie fagten, bie vier Evangeliften hatten auf beilfame Beife geschrieben, weil fie in ben Bergen geschrieben hatten, bicle nähmen fie an, sed tantum moraliter exponunt, mas zu allgemein ausgebrückt ift, nur von ienen fviritugliftischen Ratharern mit Recht gesagt werben fann. Die anbern vier - fagen fie - hatten unnut gefchrieben, weil fie nur auf bem tobten Pergament geschrieben, nämlich hieronymus, Augustin, Ambrofius und Bernhard. Deren Schriften verachteten fie und fagten von ihnen, daß fie verbammt worden. Doch ift es merkwürdig, bag fie in biefer hinficht mit bem Bernhard eine Ausnahme gemacht haben follen, co quod ipse conversus ab errore suo sit et salvatus. Bas mag sie zu biefer Ausnahme bestimmt haben? Das verwandte moftische Glement, oder bie Art, wie berfelbe (f. unten) die Ratharer gegen die blutgierige Poltswuth in Schut nahm? S. Rainer contra Catharos c. VI. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 267.

<sup>2)</sup> In operibus solummodo considentes, sidem praetermittunt, cum sides operibus potius sit praeponenda. Er berust sich baraus, bas Christus (Joh. 6.) auf bie Frage: quid saciemus, ut operemur opera Dei? geantwortet habe: hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille. Ecce, quod credere hic appellat operari,

Aus den Principien ber Katharer ging eine ffreng ascetische Sittenlehre hervor, zu beren Beobachtung aber nur bie Bollkommenen verpflichtet maren. Es folgte aus jenen Principien Enthaltung von Rleifch, Giern und Rafe, Allem, was durch geschlechtliche Vermischung der Thiere zu Stande fommt. Wohl nur von einem Theile wurde es für uner= laubt gehalten, Thiere oder gewiffe Arten derfelben zu tödten 1), was mahrscheinlich mit der Lehre von einer Metempsychose zusammenhangt. Sie verdammten die Che. insofern geschlechtliche Vermischung damit verbunden ift: benn nach der Lehre der einen Parthei unter den Ratharern ift diese ja das Mittel, wodurch immer von Neuem die himme lischen Seelen in die Korperwelt gebannt werden, nach ber Lehre ber andern mar ja jene Bermischung bie Gunbe, ju ber Abam durch den bofen Geist sich verleiten ließ. Borte Christi: "was Gott verbunden hat, foll der Mensch nicht trennen," erklärten die mehr dualistischen Ratharer von der geistigen Che zwischen Christus und der Gemeinde 2). und so ließen sie auch nur eine geistige Che ohne geschlechts liche Vermischung zu.

Den Esoterikern und Exoterikern in dieser Sekte entsprechen die beiden Alassen der perfecti oder boni homines, die im engeren Sinne Katharer genannt wurden, und der credentes. Nach der Bersicherung des Rainerio Sacchoni, der in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts gegen die Katharer geschrieben hat, wären zwar Unzählige in allen

omnis enim, qui credit, operatur, sed non omnis, qui operatur, credit, fides enim praecellit operibus. Ebrard. contra Catharos c. XVI. Bibl. patr. Lugd. T. XXIV. f. 1558.

<sup>1)</sup> Rainer c. VI. T. XXV. f. 268.

<sup>2)</sup> Moneta f. 341.

Theilen ber Welt gewesen, welche zur zweiten Klasse gehörten, aber nur vier Taufend von beiden Geschlechtern aus der Rlaffe der perfecti. Freilich ift eine solche Bahlangabe bei einer im Berborgenen fich fortpflanzenden Gefte etwas Unficheres, boch wird die Angabe badurch glaubwürdiger, daß er fiebzehn Jahre felbst Mitglied der Sette gewesen war!); er beruft sich auch auf eine mehrere male unter ihnen veranstaltete Berechnung, und eine folche fonnte ber unter ihnen felbst bestehenden Gegenfate ungeachtet mohl angestellt merben, da sie, ungeachtet derfelben, einander doch als zu Giner Gemeinschaft gehörend, gegenseitig anerkannten 2). Die perfecti befanden sich in einem ähnlichen Berhältniffe zu der gangen Sefte, wie bei ben Manichaern die electi. Sie stellten fich als Solche bar. welche in ganglicher Armuth, unter immerwährenden Berfolgungen unstät umherziehend dem Leben Christi und der Apostel mahrhaft nachfolgten, mahrend ber Wandel ber verweltlichten Geistlichkeit damit in Widerspruch sen 3). Aus ber Bahl dieser Vollkommenen murden, wie bei ben Manis chaern, die Borfteher der Sette gemahlt: zuerft ber Bischof, bann unter diesem ein filius major und ein filius minor, bann ein Digkonus '). Merkwürdig ift es, bag Manche schon von Rindheit an, fur das Amt eines Bischofs bestimmt und bafür erzogen, feine andere Milch als Mandelmilch,

<sup>1)</sup> Rainer f. 267.

<sup>2)</sup> Omnes ecclesiae Catharorum recipiunt se invicem, licet diversas habeant opiniones et contrarias. L. c. f. 271.

<sup>3)</sup> S. 3. B. ben Brief bes Propftes Everwin von Steinfeld, in welchem er bem Abte Bernharb von Clairvaur einen Bericht über bie im Kölnischen aufgefundenen Katharer abstattet, in bem britten Banbe von Mabillon's Analecta nach ber Octavausgabe.

<sup>4)</sup> Rainer f. 269.

und kein Kleisch außer dem der Kische zur Nahruna erhielten, gang bie strenge Rost ber perfecti führen mußten 1). Ein folder bem Wefen bes driftlichen Lebens widerstreiten= ber Gegensat fonnte aber immer bemfelben nur nachtheilia fenn, fo baf, je höher bie Forderungen an die Lebensstrenge ber perfecti gemacht murben, man besto mehr ben credentes nachzusehen geneigt mar. Doch wie werden wir mit dem eben Bemerkten es vereinigen konnen, daß nach bem Zeugniffe ber ersten Beaner selbst bas tabellose strenge Leben es mar. mas die Ratharer überhaupt auszeichnete, wie sie dadurch nich bemerklich machten, daß nie des Aluchens und Schwörens fich enthielten, das Ja und Nein fatt aller andern Bersicherung ihnen galt? Es kann senn, daß erst, da die Sefte fich weiter ausbreitete und viele Proselnten zu machen suchte, dieser Gegensatz zwischen dem sittlichen Leben der perfecti und ber credentes mehr hervortrat und die Anforberungen an die letten herabgestimmt murden. Es fann aber auch senn, daß jene, welche nicht beffer waren als ber große Saufe in der herrschenden Kirche, nicht zu den Gläubigen der Ratharer, sondern zu den Ratechumenen, ben auditores, gehörten, daß von den Gegnern der Ratharer, welche nur auf die Unterscheidung zwischen den perfectis und den credentibus aufmerkfam waren, die Ratechumenen von den letten nicht immer gehörig unterschieden und Manches, mas die Katechumenen treffen konnte, auf die credentes übertragen worden mare 2); und fo fann es fenn,

<sup>1)</sup> Nutrientes eum lacte amygdalino et pecudis, bei Rainer f. 272: foll ohne Zweisel heißen: et non pecudis.

<sup>2)</sup> Der Propst Everwin von Steinselb unterscheibet in bem angeführten Briese biese brei Rlassen: Prius per manus impositionem de numero eorum, quos auditores vocant, recipiunt quemlibet inter

baß solche auditores es waren, welche bas zu empfangende consolamentum bis zur Todesstunde aufschoben, in ber hoffnung, dann mit einem Male von allen Gunden gereis niat in die höhere Welt überzugehen. Es erhellt meniaftens aus dem von Philipp von Limborch herausgegebenen Protofolle der Inquisition zu Toulouse 1), welches die Berhore vieler Männer und Frauen aus der Gefte der Ratharer enthält, daß folche mit den Borftehern derfelben einen Bertrag schlossen 2), vermöge bessen sie in tödtlicher Rrankheit burch bas consolamentum in die Sette aufgenommen werben follten, um bann von allen Gunden befreit gleich in bas Paradies überzugehen 3). Es wird dies fo erflärt. baß fie bann erst in die Gekte aufgenommen murben '). Die Borsteher der Ratharer wurden zu Kranken gerufen. um etwas an ihnen zu vollziehen, wodurch fie ihrer Gemeinschaft einverleibt und so des Beils theilhaft gemacht werden follten 5), ohne Zweifel, das consolamentum ihnen zu er: theilen. Es kamen Källe vor, daß Solche, welche in ber Rrankheit durch die Todesfurcht zu dem Entschluffe ge-

credentes et sic licebit eum interesse orationibus corum, usquedum satis probatum eum faciunt electum.

<sup>1)</sup> In bem Unhange zu feiner historia inquisitionis. Amstelodami 1692.

<sup>2)</sup> La convenensa genanni.

<sup>3)</sup> In bem angeführten Protofolle f. 29: Fecit pactum haereticis, quod ipsi vocant la convenensa, quod peteret haereticos, in infirmitate sua, ut reciperent cam et salvarent animam ipsius et si evaderet, quod servaret et teneret vitam et sectam ipsorum et observantias. f. 111 bie Worte eines Borstehers bieser Sette: Quod in ipso erat salvatio et si aliquis in fine suo reciperet ab ipso ordinationem, salvabatur et ibat in paradisum.

<sup>4)</sup> Die vorkommenden Ausbrücke: haereticari, f. 22 die conveneusa pactum, quod reciperetur in fine per eos ad sectam ipsorum.

<sup>5)</sup> f. 20: Ut facerent aliquid, per quod salvaretur in ordine ipsorum.

bracht worden, in die Sefte fich aufnehmen zu laffen und zu denen beshalb ichon Borfteber derfelben gerufen worden, als ihr Zustand sich besserte, wieder davon gurücktraten 1). Freilich stellt Rainer die Sache fo bar, daß Diejenigen, welche schon Gläubige waren, bei ihrem Ende, um felig zu werben, all das Ihrige der Gefte vermachten und fich gang derfelben ergaben 2). Doch auf alle Fälle werden wir uns im Sinne der Ratharer die Sache fo benten muffen: Mochte Einer vor seinem Tode zu den Ratechumenen oder zu ben credentes gehört haben, nur indem er fich zu der Weltentsagung, die von den perfectis verlangt murde, entschloß und verpflichtete, konnte er gleich in den himmel einzugehen hoffen; benn was die Manichaer von ben electis fagten. bas werden diese Ratharer von den perfectis gesagt haben, baß, ihnen zuzugehören, ein nothwendiger Durchgangspunkt für die Wiedervereinigung mit dem himmel fen 3). Solche begannen baher auch in ihrer Krankheit ein ftreng ascetiiches Leben, fie mußten fich verpflichten, nur Waffer, besonders feine Milch zu trinken, kein Frauenzimmer fich zu nahe kommen zu laffen 4). Wenn Einer, der bas consola-

<sup>1)</sup> f. 15 Einer gerufen, ad haereticandum quemdam infirmum, sed non fuit haereticatus, quia invaluit - und ähnliche Falle mehr.

<sup>2)</sup> Credentibus ipsorum nullam dant spem salutis, nisi ad ipsorum sectam relictis omnibus convertantur et saltem in extremo vitae articulo manus impositionem ab ipsis accipiant. Dicunt enim, omnia peccata per manus impositionem ab ipsis factam relaxari et spiritum sanctum infundi. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 272.

<sup>3)</sup> So wird in jenem Protofolle der Juquisition zu Toulouse f. 152 von Einem, der zu den Katharern übertreten wollte, gesagt, daß er zu einem solchen sich begeben, ut addisceret vitam et sectam dicti haeretici et quod volebat et proponebat esse et sieri haereticus persectus seu vestitus, sicut ille erat, qui vocant se bonos homines.

<sup>4)</sup> Bon einem Golden f. 59; Quod non daret aliquem cibum cum

mentum empfangen hatte, sich nachher doch bewegen ließ, von dem Verbotenen etwas zu essen, mußte er von Neuem das consolamentum sich ertheilen lassen, die reconsolatio 1). Wir erfennen den finstern ascetischen Geist des schrossen Dualismus 2), das ächt vrientalische, an die Selbstvernichtung der Hindu's erinnernde Gepräge, wenn Diejenigen, welche so zuletzt das consolamentum empfingen, veranlaßt wurden, dem Hungertode sich hinzugeben, was endura genannt wurde 3), um desto sicherer in das Lichtreich überzugehen, oder einer desto höheren Stuse in demselben sich zu versichern, oder sie suchten auf andere Weise den vermeinten Märtyrertod, Weiber und Männer, indem sie, in das Bad sich seizend, die Adern sich öffneten, sich vergisteten, wie mit wildem Gurkensaft 1). Zwar mag wohl die Wuth, mit

pinguedine nisi aquam ad bibendum — und f. 104 von einer fleinen Tochter, die als haereticata keine Milch zu trinken sich verpflichtete.

<sup>1)</sup> L. c. f. 59: Iterum reconsolatus, quia peccaverat comedendo.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich fand bies nur bei ben Katharern jener Richtung bes absoluten Dualismus statt; bie Lehren, welche in bem Protofolle ber Inquisition zu Toulouse vorkommen, weisen burchaus auf biese Parthei hin.

<sup>3)</sup> Ponere se in endura et facere bonum finem. In jenem Proto-

<sup>4)</sup> Solche Fälle kamen in bem Toulouser Protokolle mehrsach vor:
Bon einer Frau: In sua ultima aegritudine compos mentis existens in sectam recepta suit, consolamentum per impositionem manuum petens, et recipiens ab iisdem, et legatum ipsis secit, et ipsamet persolvit iisdem, et sic recepta per haereticos in abstinentia, quam ipsi vocant enduram, multis diebus perdurans sectam ipsorum servando, se secit tanquam haereticam more ipsorum adorari, mortemque corporalem sibi accelerans, sanguinem minuendo, balneum frequentando potumque letiserum ex succo cucumerum silvestrium, immisso in eo vitro fracto, quo frangerentur ejus viscera, in sine. L. c. s. 33. Ein aus bem Samen wilder Gursen (Esclsgursen) beresteter Sast, hei den Alten elaterium

ber die Katharer im dreizehnten Jahrhundert verfolgt wurs ben, dazu beigetragen haben, eine solche Schwärmerei, die ben Tod suchte, bei ihnen zu befördern, und wir sinden Beispiele, daß sie sich auf solche Weise den Tod gaben, um nicht als Schlachtopfer der Inquisitionen zu fallen 1). Aber man ist doch durchaus nicht berechtigt, zu behaupten, daß diese Richtung des Lebenshasses, welche in dem ganzen Dualiss mus und Orientalismus dieser Sekte begründet ist, nur und erst durch die Verfolgungen hervorgerusen worden sey.

Die Katharer waren sehr eifrig, ihre Grundsätze übersall auszubreiten, sie benutzten dazu alle günstigen Umstände und Alles, was ihnen als Mittel dienen konnte. Zu den günstigken Umständen gehörten besonders die Kämpse zwisschen den Kaisern und Päpsten, die Spaltungen zwischen Staat und Kirche, wodurch ihr Eingang und ihre Verbreistung besonders besördert wurde, wie dies unter den Streistigkeiten zwischen den hohenstaussischen Kaisern und den Päpsten, in Italien und den Rheingegenden, geschah 2).

genannt, in gewissem Maaße als Heilmittel, Absührungsmittel gebraucht, in größeren Dosen töbtlich; "copiosius necat," sagt Plinius bavon Hist. natur. lib. XX. c. III. — Die Bergleichung mit den öfter vorkommenden Aussagen in dem Protokolle von Toulouse bient zur Bestätigung von dem, was Nainer berichtet, wenn auch nicht Alles, was er sagt, als buchstäblich wahr anzusehen ist. Er erzählt, die Katharer ließen dem Kranken die Wahl, ob er den Märtyrern oder den Consessoren zugehören wolle. In dem ersten Falle werde er erdrosselt, in dem zweiten lasse man ihn den Hungertob sterben. T. XXV. f. 272.

<sup>1)</sup> Instrumentum ferreum, quod dicta Guilelma fecerat emi, cum quo persoraretur in latere subito, si venirent nuncii inquisitorum. In bem erwähnten Protofolle f. 76.

<sup>2)</sup> So bei bem Kampse zwischen Alerander III. und Friedrich I.; f. Thomas Cantipraten. Apes lib. I. c. V. p. 23 — die streitige Kaiser-

Wenn eine Gegend mit dem Interdifte belegt worden, versschaffte ihnen die Unzufriedenheit und das religiöse Bedürfs niß der Laien noch mehr Gelegenheit als sonst, sich weiter zu verbreiten '). Humbert de Romanis konnte, indem er seine Ordensgenossen in der früher angeführten Schrift zum Eifer im Predigtamte ermahnte, das Beispiel der Häretiker, welche mit Lebensgefahr die Ortschaften und Häuser durchtesen, zur Nacheiserung ihnen darstellen '). Als Kausseute besuchten sie oft die Messen und Märkte und benutzten den Berkehr des Handels als Mittel, um unter den vielen Wenschen, welche dann zusammenströmten, einen Anschlies sungspunkt für ihre Lehren zu suchen '). Auch nach der

wahl zwischen Philipp und Otto unter Innocenz III.; s. Caesar. Heisterbac. Distinct. V. c. XXI. f. 138.

<sup>1)</sup> S. Thomas Cantipraten. l. c.

<sup>2)</sup> Haeretici cum periculo corporis non cessant per domos et villas discurrere, ut pervertant animas. De eruditione praedicatorum lib. V. c. XXXI. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 447.

<sup>3)</sup> S. einen Brief bes Papites Innocenz III. an frangofifche Bifcofe gur Barnung por einigen Ratharern: Qui tempore praedecessoris tui, cum essent haeretici, a villa fugere praedicta sub mercationis obtentu nunc adeunt loca suspecta et per tres aut quatuor menses commorantes ibidem, cum redeunt, secum adducunt sani dogmatis perversores. - Ein Augenzeuge fagt von ben Ratharern in Italien: Multos mercatores hac intentione mittunt ad nundinas, ut pervertant divites laïcos commensales et hospites, cum quibus loquendi familiariter indulgetur facultas ut multipliciter negociantes, aliorum pecunias hinc sibi lucrentur, inde animas nihilominus thesaurizent Antichristo. G. ben Brief bes 3vo von Narbonne bei Matthaus von Paris f. 538. Diefer Bericht ift eine wichtige Quelle, um bas Treiben ber Ratharer fennen zu lernen. Jener Ivo mar nämlich ein Weiftlicher aus Narbonne, ber bei bem papftlichen Legaten ber Barcfie angeflagt worden, und bie Furcht bewog ihn, wenngleich, wie er fagt, keiner Could fich bewußt, boch fich zu flüchten. Alls ein von ber Mirche ber Regerei wegen Berfolgter fant er in ten

damaligen Metropole aller wissenschaftlichen Bildung, nach Paris, sandten sie junge Männer aus ihrer Mitte, daß sie die dialektischen Künste lernen und diese zum Angriss auf die Kirchenlehre und zur Vertheidigung ihrer eigenen Lehre sich aneignen, auf die akademische Jugend einzuwürken suchen sollten. Da unter ihren Gläubigen viele Handelstreibende waren, die sich großes Vermögen erworben hatzten 2), so konnten sie auch große Wermögen erworben die Mitglieder ihrer Parthei und Gastfreundschaft gegen alle aus der Fremde kommenden Brüder ausüben. Das, was die ersten christlichen Gemeinden so sehr auszeichnete, scheint bei dieser durch die Verfolgungen enger mit einander versbundenen Parthei wieder etwas Lebendiges geworden zu

Gemeinben der Katharer in Italien überall eine sehr gastfreunbliche Aufnahme, obgleich er als ein Mensch ohne höheres Interesse, der bloß seinen Lüsten nachlebte, dies nur, um auf ihre Kosten sich gute Tage zu machen, ohne ihre Ueberzeugungen zu theilen, benutte. Bon dem, was er während seines Zusammenlebens mit den Katharern ersahren hatte, erstattet er dem Bischos Gerald von Bordeaux in dem angeführten Briefe einen Bericht.

<sup>1)</sup> Die in bem vorhin angeführten Briefe gesagt wird: Quod ex omnibus fere civitatibus Lombardiae et quibusdam Thusciae Parisios dociles transmisissent scholares, quosdam Logicis cavillationibus, alios etiam Theologicis dissertionibus insudantes, ad adstruendos ipsorum errores et professionem apostolicae fidei confutandam.

<sup>2)</sup> Wenn sie sich einer Nachfolge ber Apostel in evangelischer Armuth rühmten, was freilich nur von ben persectis gesten konnte, wurde ihnen bies entgegengehalten, wie von Moneta: Nusquam invenitur in novo testamento, quod Apostoli essent negotiatores, et quod pergerent ad nundinas causa negotiationis terrenae (wobei sie aber boch, wie wir gesehen haben, noch einen andern Zweck hatten) et quod anhelarent pecuniam cumulandam, sicut vos facitis, quomodo ergo illorum viam tenetis? Lib. V. c. I. s. 396.

fenn. Der genannte Dominikanergeneral humbert ftellt fie auch in hinsicht des Gifers, mit dem fie für ihre dürftigen Glaubensgenoffen Rolleften machten, den Ratholischen als Muster der Nacheiferung dar 1). Ihre Widersacher bezeichnen bie reiche Unterstützung, welche Jeber, ber zu ihren eigenthümlichen Grundfäten fich bekannte, bei ihnen fand, als ein Mittel, wodurch ihr Unhang besonders beforbert wurde 2). Wie in den ersten christlichen Jahrhunderten jeder Chrift, der einen Beglaubigungsschein von feiner Gemeinde mit fich brachte, ber gaftfreundlichsten Aufnahme bei seinen Glaubensbrüdern gewiß war, fo fonnte Giner aus ber Mitte ber Ratharerfette, ber burch eine ihrer Gemeinden empfohlen mar, eine gleiche Aufnahme überall unter den Ratharern erwarten. Und wenn ein solcher in Italien ober im südlichen Krankreich reisete, so fand er gewiß überall vollauf, mas er brauchte 3), mas freilich auch von Betrü-

<sup>1)</sup> Tanta est haereticis cura de auditoribus suis, quod non cessant discurrere et congregare eleemosynas, ut de ipsis sustentent credentes suos pauperes et alliciant alios socios suos ad credendum. Lib. I. c. XLI. f. 452.

<sup>2)</sup> Si pauper fueris et mendicus, moram cum illis facias, statim exies opulentus, quippe a diluculo ad crepusculum in mundanis operosi mercaturis, manus non permittunt otiari. Ebrard. c. XXII. T. XXIV. f. 1566.

<sup>3)</sup> Es scheint, daß die Häuser ber Katharer an gewissen in der Selte bekannten, Allen, außer benselben, verborgenen Zeichen erkannt werden konnten. Bon senem nachher zu erwähnenden Katharer Punzilovo wird berichtet, daß er, aus Rimini zurückehrend, zu Jemandem gesagt habe, es gebe bort viele Häuser berselben, und als er gestragt wurde, woher er dies wisse, habe er geantwortet: Ego bene cognosco eas, quia habent aliqua signa, per quae cognosco eas. Diese Zeichen wollte er aber Keinem angeben. S. die diesen Punzilovo betreffenden Aften in Muratori antiquitates Italicae medii aeri T. V. ed. fol. 131.

gern gemigbraucht werden fonnte 1). Besonders die reisenden perfecti wurden in allen Häusern ber credentes mit großer Chrerbietung, dreifacher Aniebeugung aufgenommen, um ihren Segen gebeten; es versammelten fich bald ba, wo fie eingekehrt waren, alle Mitglieder ber Gekte aus bem ganzen Orte, und wohl auch Andere, von denen man feine Ungeberei zu hefürchten hatte, murben zugezogen, fie predigen, bas neue Testament erklären zu hören 2). Indem die Prebiger der Ratharer zuerst damit anfingen, praftische Wahrheiten vorzutragen, gegen welche Niemand etwas einwenden fonnte, das den Laien vorenthaltene neue Testament ihnen befannt machten, daffelbe ihnen erflarten, bahnten fie fich ben Meg dazu, das Widersprechende zwischen der neutestamentlichen Lehre und der Kirchenlehre nachzuweisen, und nachdem sie den Glauben an diese allmählig erschüttert hatten, begannen fie nun unter Denen, bei welchen fie schon Vertrauen gewonnen hatten, ihre eigenen Meinungen vorzutragen. Im füdlichen Frankreich nahmen fie die Töchter ber armen Ablichen zu fich und erzogen diefe umfonft. Diefe wurden fo für ihre Lehren gewonnen, und durch folche konnten diese nun in den Kamilien verbreitet und fortgevflanzt werden 3). Wenn die Vertheidiger der Kirchenlehre die Wunder alter

<sup>1)</sup> Die es an bem Beispiele bes oben genannten Ivo sich zeigt, ber von seiner Aufnahme unter ben Katharern zu Cremona sagt: Nobilissima Paterinorum bibi vina, radiolas et ceratia et alia illecebrosa comedens, deceptores decipiens.

<sup>2)</sup> Wie in bem Protofolle ber Inquisition zu Toulouse oft vorkommt.

<sup>3)</sup> Humbert, lib. II. c. XLVIII. f. 480: In partibus Albigensium nobiles pauperes tradebant filias suas haereticis ad sustentandas eas et erudiendas et sic fiebant haereticae. Um biesem Einflusse entgegenzuwürken, bestimmten bie Dominikaner ein Rloster baselbst besonbers für die Erziehung der ablichen Töchter.

und neuer Zeit als Zeugniffe fur dieselbe geltend machten. fo erflärten die Ratharer folche Bunder entweder für Taufdung ober für Werke ber Zauberei, welche durch das bofe Princip zur Beforderung feines Reiches vollbracht murben 1). Um bas Bolt zu überzeugen, bag Alles Betrug fen, stellten fich manche Ratharer felbst als Rrante, Befessene, suchten vorgeblich Seilung bei einem als Bunderthater verehrten Manne, und wenn fich diefer durch fie täuschen ließ, bedten sie nachher der erstaunten Menge den mahren Bergang ber Sache auf und sagten nun: "hier habt ihr ein lebendiges Beispiel. Sowie hier Alles Betrug war, wird es mit allen Wundern, durch die ihr euch tauichen laßt, ebenso fenn"2). Gie verbreiteten Berüchte von Wunderheilungen, die an schmutzigen Orten, oder wo die Gebeine eines Berbrechers, Regers begraben maren, stattfanden. Sie wußten, was in jener Zeit nicht schwer war, es dahin zu bringen, daß große Schaaren des Volfes dahin strömten. Dann beckten fie den Betrug auf und suchten fo bas Bolt in seinem Glauben irre ju machen, ober in Streit mit ber Beiftlichkeit, wenn diefe dem Unwesen fteuern wollte, ju verwickeln 3). Ratharer, die in armer Rleidung, mit blaffem

<sup>1)</sup> S. bas Werk bes Lukas Tubensis (bes Bischofs Lucas von Tup) adversus Albigenses lib. I. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 195.

<sup>2)</sup> So suchten sie bem Einflusse bes Dominikaners Peter von Berona, eines eifrigen und bei bem Bolke viel vermögenden Berfolgers ber Häretiker, ber im J. 1252 in biesem Kampse seinen Tob fand, entgegenzuwürken. S. seine Lebensgeschichte Mens. April. T. III. c. II. §. 18. f. 691.

<sup>3)</sup> Ein folches Beispiel von Lucas Tudonsis lib. III. c. VIII. ergählt. Quod callide fecerant, quibusdam detegentes haeretici deridebant sidem Catholicam et simili artificio sieri miracula in ecclesia comm sanctorum corporibus affirmabant. Dann, wie bie Geist-

Angesicht erschienen, die Merkmale ihrer vielfachen Selbstspeinigung an ihrem Leibe trugen, konnten, ehe man sie als Reper erkännte, bei dem Bolke große Verehrung erlangen und diese mit manchen Künsten benutzen, um auch für Wunderthäter gehalten zu werden, so daß es der Geistlichskeit schwer werden mußte, ihrem Einflusse entgegenzuswürken 1).

Um Ende des dreizehnten Jahrhunderts fehlte nicht viel daran, bag ein Mann, ber gur Beforderung biefer Sefte in Italien viel gewürft hatte, fanonisirt worden mare. Urmanno Vunzilovo mar ein reicher angesehener Burger gu Kerrara, der aus einer Kamilie der Ratharer stammte, felbst unter die consolati oder perfecti aufgenommen worden. Er stand mit den Gemeinden derfelben in den verschiedenen Städten Italiens in enger Berbindung, beherbergte fie haufig und hielt Zusammenkunfte derselben in seinem Sause. hatte den Verdacht der Inquisition gegen sich erregt, aber sie zu täuschen gewußt, wie er auch heuchlerischer Weise an dem fatholischen Rultus Theil nahm, mit aller Undacht seinen katholischen Seelsorgern zu beichten schien. In einem langen Leben hatte er fich burch feine Frommigkeit, Sittenstrenge, Wohlthätigkeit allgemeine Berehrung erworben, als er im 3. 1269 ftarb, und bald strömten Biele zu feinem

lichen und Mönche, welche zuerst die Andacht des Bolfes unterstüht, ein Haus für die Andächtigen dort erbaut hatten, nachher dagegen ausstraten, instadant fratres minores et clerici, ne populi vota sacrilega in loco sordido immundis ossidus exhiberent, et magis accendedantur animi laïcorum ad cultum diadolicum peragendum et fratres praedicatores et minores ac clericos universos, quia erant contrarii suis operidus, haereticos conclamadant.

<sup>1)</sup> Beispiele bei Casarius von Seisterbach Distinct. V. c. XIX. f. 138 und IX. c. XII. f. 270.

Grabe hin, ba er wie ein Beiliger betrachtet murbe. verbreiteten fich viele Gerüchte von Bunderheilungen, welche bafelbit verrichtet murben; mas theils ahnlich zu erflaren ist wie andere folche Erscheinungen dieser Zeit, theils mochten auch die Täuschungefünste der schlauen Katharer babei im Spiele fenn. Es wurden eine Reihe von Jahren hindurch Protofolle von den Wundern aufgenommen, welche ben Protofollen von den Wundern andrer Beiligen, die ihre Ranonisation herbeizuführen dienten, durchaus nicht nachstanden, und es murde auch auf die Kanonisation dieses Mannes in Rom angetragen. Doch unter ben Berhand lungen barüber kamen bei forgfältigerer Nachforschung Ausfagen zum Vorschein, welche immer mehr Berbacht gegen ihn erregten. Und das Ergebniß von Allem war endlich im 3. 1301, daß er, statt fur einen Beiligen erklart gu werden, ale Erzfeter verdammt und fein Leichnam ausgegraben wurde 1).

Die abentheuerlichsten Gerüchte von den unnatürlichsten Ausschweifungen und andren Gräuelthaten, welche in den verborgenen Versammlungen der Sekte begangen werden sollten, waren unter der Menge verbreitet, wie gegen die ersten Christen, nachher gegen die Juden, ähnliche Anklagen erhoben wurden, und bei allen Gegnern der herrschenden Religion sich immer Aehnliches zu wiederholen pflegt. Die fanatische Menge übte eine schnelle Justiz aus, indem sie solche Leute zum Scheiterhausen fortriß. Dies geschah im Ansange dieser Periode in den Rheingegenden und in Frankzeich. Das Bolk suchte in solchen Fällen sogar der ordentzeich.

<sup>1)</sup> S. bie merkwürdigen Berhandlungen in Muratori antiquitates Italicae medii aevi T. V nach ber Foliogusgabe.

liden Untersuchung durch die Geistlichen zuvorzufommen. indem es ihre zu große Milde fürchtete 1). Der Abt Bernhard von Clairvaux erklärte sich gegen dies tumultuarische Berfahren der Menge. "Wir loben ben Gifer, - fagt er - aber wir rathen nicht zu einer folden Sandlungemeife. benn der Glaube muß durch Ueberzeugung ju Stande fommen, soll nicht erzwungen werden 2), obgleich es freilich beffer ware, daß die Irrlehrer durch die Macht des Schwerdtes jurudgehalten murben, ale daß es ihnen geftattet mare, Biele zu ihrem Irrthum zu verführen, doch nur durch bas Schwerdt der von Gott dazu eingesetzten Obrigfeit 3)." Und in einer andern Predigt fagt er: "Gie follen gefangen werden, nicht mit Waffen, fondern mit Grunden, wodurch ihre Irrthumer widerlegt, sie felbst aber wo möglich mit ber katholischen Kirche versöhnt, zum mahren Glauben zurudgeführt murden; denn das ift der Wille Deffen, welcher will, daß alle Menschen felig werden und zur Erfenntniß ber Wahrheit gelangen. Gin in ber Kirchenlehre Geübter muß bei ber Streitunterredung mit einem Baretifer bies seinen 3med sent laffen, den Irrenden zu überzeugen, bas mit er sich bekehre, eingedenk jenes Wortes des Apostels Jakobus (5, 20.): "Wenn aber ein Solcher fich nicht überzeugen laffen will, - fagt er - thut man beffer, ihn zu vertreiben oder auch ihn in Gewahrsam zu bringen, als daß man ihn den ganzen Weinberg vermuften laffe" 4)."

<sup>1)</sup> Wie ein solches Beispiel von bem Abte Guibert Novigent. in bem britten Buche seiner Lebensgeschichte c. XIV. erzählt wird: Fidelis interim populus clericalem verens mollitiem u. s. w.

<sup>2)</sup> Fides suadenda est, non imponenda.

<sup>3)</sup> In Cantica Canticorum Sermo LXVI. §. 12. T. I. f. 1499.

<sup>4)</sup> Ex hoc jam melius, ut quidem ego arbitror, effugatur aut etiam

Die Hilbegard 1), welche gegen diese Leute als folche eifert. burch die das ganze Land befleckt werde, welche in ihnen bie Werkzeuge bes Strafgerichts über bie verderbte Beiftlichkeit erblickte 2), fie erklarte, bag man ihnen ihre Guter nehmen und fie fern von der Rirche vertreiben, aber nicht tödten muffe, weil auch in ihnen bas Bild Gottes zu achten sen 3). Der Lette, welcher sich gegen die Anwendung der Todesstrafe bei den Ratharern erklarte, mar der fromme Petrus Cantor, er führt das Beispiel des Papstes Eugen III. und des Erzbischofs Samson auf dem Concil zu Rheims im 3. 1148 au. Ein Manichaer, der zum Eingeständniß seiner Irrthumer gebracht worden, sen nach dem Beschluffe bes Concils nicht getobtet, nicht am Leibe bestraft, sondern, damit er nicht Andere verführen und wo möglich zur Buffe geführt werden follte, in ein Gefängniß aesent und in demselben mit dürftiger Rost bis an seinen Tod erhalten worden 4).

Wenn die Katharer von den Bischöfen über ihre Lehre befragt wurden, gaben sie gern unbestimmte, ausweichende Antworten, baten, man möge nicht weiter in sie dringen b).

religatur, quam sinitur vineas demoliri. In Cantica Canticorum Sermo LXIV §. 8. f. 1486.

<sup>1)</sup> S, oben S. 417.

<sup>2)</sup> Dhne Zweisel schwebte ihr bas Bilb bieser Leute, wie sie bamals erschienen, vor, wenn sie schreibt: Populus iste a diabolo seductus et missus pallida facie veniet et velut in omni sanctitate se componet et majoribus secularibus principibus se conjunget. Der Brief an die Geistlichseit in Köln p. 166. Epistolae Hildegardis. Colon. 1566.

<sup>3)</sup> Quoniam forma Dei sunt. In her epistola ad Moguntinenses p. 138.

<sup>4)</sup> Verbum abbreviatum p. 200.

<sup>5)</sup> Bie in jenem von Buibert angeführten Berhor, ale, nachbem fie

Sie konnten sich dadurch helsen, daß sie die Glaubensartikel in einem andern Sunne verstanden 1), wie dies z. B. bei dem Artikel von der Dreieinigkeit, von Maria als der Mutter Gottes, von den Wundern Christi, von der künftigen Aufserstehung, von der Taufe der Fall war 2). Es ist merks

sich im Allgemeinen über bie Tause erklart hatten, in sie gebrungen wurde, sich bestimmter auszusprechen, sie antworteten: Propter Deum ne nos adeo profunde scrutari velitis.

<sup>1)</sup> Mainer fagt: Index cautus sit circa tales, quia sicut anguilla, quanto fortius stringitur, tanto facilius elabitur, sic in omni responsione haereticorum invenies duplicitatem. L. c. T. XXV. f. 274.

<sup>2)</sup> Ale bie Ratharer auf bem Concil zu Lombez (Lumbariense) im füblichen Franfreich i. J. 1165 verhört wurden, hielten fie zuerft in ben Untworten. welche fie ben Bischöfen gaben, ben Grundfat vest, keine Lebre anquerkennen, die fich nicht aus bem neuen Testamente beweisen laffe, und gaben in Beziehung auf bie einzelnen Lehren unbestimmte und ausweichende Antworten. Als fie 3. B. über bie Rindertaufe gefragt wurden, erklärten fie, fie wurden weiter nichts fagen, fondern nur aus bem Evangelium und ben Briefen antworten. Als fie über ben Leib und das Blut bes herrn im Abendmable befragt murben, antworteten fie querft, mas fie auch von ihrem Standpunkte fagen fonnten, bag, wer es murbig genieße, felig werbe und wer unmurbig, fich ber Berbammnig theilhaft mache. Und bann fügten fie hingu, bag baffelbe von jedem Guten, fep es ein Beiftlicher ober Laie, geweiht werden konne, was fich ohne Aweisel auf ihre früher von und entwickelte Lehre von bem taglichen Liebesmahle bezog, fie wollten weiter nichts antworten, weil fie, über ihren Glauben Rebe ju ftehen, nicht gezwungen werben konnten. Ueber die Che, welche sie gewiß verdammten, gaben sie eine zweideutige Erklärung. Ueber Bufe und Beichte befragt, antworteten fie: Fur bie Aranten genuge es, wenn fie ihre Gunben bekenneten, wann fie wollten. Ueber bie Gefunden wollten fie fich nicht weiter auslaffen, weil Jakobus nur von den Kranken rede. Auf die Frage, ob außer der Berinirschung bes herzens und bem munblichen Befenntniffe auch eine firchliche Benugthnung erforbert werbe, antworteten fie: Intobus rebe nur

wurdig, bag biefelben Leute, welche fein Bedenken trugen. durch zweideutige Erklarungen oder mancherlei Urten bes geistlichen Vorbehalts ihre Richter zu täuschen, fich boch. wie fie bas Berbot ber Bergpredigt buchstäblich verstanden. angstlich scheuten, einen Gib zu leiften. Man konnte bie perfecti baran erkennen, daß fie entweder etwas mit einem Gibe gu befräftigen schlechthin fich weigerten, ober Mus. flüchte suchten, um ihr Gewissen bamit zu beschwichtigen. baß fie nicht aus eigener Seele einen Gid leisteten, sondern nur eine ihnen vorgesagte Eidesformel mechanisch nachsprächen 1). Als auf dem Concil zu Lombez die Ratharer für die Menge ein gang ber Rechtgläubigkeit entsprechendes Bekenntnig vorgetragen hatten, und fie aufgefordert murben, dies eidlich zu befräftigen, erklärten fie, daß fie auf feinen Kall schwören wurden, weil dies den Evangelien und den Briefen der Apostel zuwider sey. Wir haben schon bemerkt, wie daher, wer aus gewissenhafter Ehr-

von dem Bekenntnisse, und sie wollten nicht besser sen als der Apostel, daß sie etwas von dem Ihrigen hinzusügen sollten, wie die Bischöse thäten. Als darauf von den Bischösen das Berdammungsurtheil über sie und ihre Lehren gefällt worden, wandten sie sich zur versammelten Menge und sprachen: "Hört, ihr guten Leute, unsern Glauben, den wir bekennen. Wir bekennen aber propter dilectionem et gratiam vestri." Was freilich zweibeutig war, als ob sie nur, um der für das Verständnis der reinen Wahrheit unsähigen Menge kein Aergernis zu geben, sich so aussprächen. Welche Zweideutigkeit ein Bischof wohl bemerkte, und daher ihnen dies vorhielt: "Vos non dieitis, quod propter gratiam Domini dieatis atque dieitis propter gratiam populi," und sie sagten darauf ein ganz der Rechtzläubigkeit entsprechendes Bekenntnis her, welches Manches, das sie ehrlicherweise nicht sagen konnten, enthielt.

<sup>1)</sup> Die Rainer sagt T. XXV. c. IX. f. 274: Ut formet sibi conscientiam, quod non sit jurans, sed tantum recitator juramenti judicis.

furcht vor bem Worte Christi nicht schwören wollte, leicht ben Berdacht, daß er zu ben Ratharern gehöre, fich zuziehen konnte. Da man nun ihren Erklärungen nicht trauen zu fonnen meinte und ba, wenngleich feit alteren Zeiten bedeutende Stimmen gegen die Gottesurtheile fich erflärt hatten 1), dieselben doch bis zum dreizehnten Jahrhundert noch durch fein allgemeines Rirchengeset verboten waren 2), fo gebrauchte man in folden zweifelhaften Fällen Gottesurtheile, um fich von der Schuld oder Unschuld der Berbachtigen zu überzeugen 3). Dadurch fonnte es nun sogar geschehen, daß Solche, welche ohne hinlanglichen Grund den Verdacht der Regerei sich zugezogen hatten, nach der unsichern Entscheidung eines folden Gottesurtheils, obgleich unschuldig, geopfert wurden. Der treffliche Vetrus Cantor, ber eifrige Gegner ber Gottesurtheile, als einer bem Beifte des Christenthums und der Kirche widerstreitenden Einrich= tung 1), er greift auf bas Nachbrücklichste die Willführ und Gewissenstyrannei in dem Berfahren gegen die Ratharer an. "Die Beiben - fagt er - fetten einst bem Chriften, ber nicht überführt worden, oder nicht felbst bekannt hatte, eine Frist von dreißig Tagen, sich zu entscheiden, ob er den

t) Gegen bieselben erklärte sich, indem er barin ein Gott-versuchen-wollen und etwas burch bie Kirchengesetze Berbotenes sah, Ivo von Chartres ep. 74 und 205.

<sup>2)</sup> Erst das lateranenssche Concil vom J. 1215 verbot wenigstens den Geistlichen alle Theilnahme an den Gottesurtheilen und rif dieselben von aller Verbindung mit der Kirche los: Nec quisquam purgationi aquae ferventis vel frigidae seu ferri candentis ritum cujuslibet benedictionis aut consecrationis impendat.

<sup>3)</sup> Das judicium aquae frigidae in bem oben ermähnten Falle bei Guibert. Novigentens. de vita sua lib. III. c. XVI.

<sup>4)</sup> S. Verbum abbreviatum p. 200.

Boken opfern wolle ober nicht. Bon Demjenigen aber. welcher überzeugt worden, oder befannt hatte, und ben Mamen Christi verläugnete, murbe nichts weiter verlangt. als daß er den Boben opferte. Db er fo im Bergen gefinnt fen, murbe nicht geprüft. Wie nimmt fich nun bie Rirche heraus, durch ein ihr fremdes Gericht die Bergen ber Menschen erforschen, zu wollen? Ober warum wird ben Katharern die gesetmäßige Frist nicht bewilligt? warum werden fie fogleich verbrannt?" Er führt an, daß ehrbare Matronen, welche nicht zum Dienste ber Luft ihrer Priefter fich hergeben wollten, von diefen, als der Gefte der Ratharer angehörend, angeflagt und von einem Mächtigen, ben er als einen thörichten Giferer für den Glauben bezeichnet, verurtheilt murden, während daß man zufrieden mar, von reichen Katharern nur Geld zu erpressen 1). Doch zuweilen ffeate bas menschliche Mitaefühl über ben Fanatismus und die Katharer fanden Theilnahme bei Bie-Ien. welche die Rirche der Graufamfeit anklagten 2).

Die Katharer wußten gut nachzuweisen, wie sehr die Berfolgungen gegen Irrlehrer dem Wesen des Christenthums

<sup>1)</sup> Loculis divitum Catharorum emunctis et abire permissorum. Derselbe führt bas Beispiel einer Klausnerin an, welche burch vertrauten Umgang mit Katharern sich selbst in übeln Ruf bei bem Bolke gebracht hatte, so baß Keiner ihr Lebensmittel barreichen wollte. Auf ben Rath ihres Beichtvaters, bem sie ihre Unschuld betheuerte, beschloß sie sich bem Gottesurtheile bes glühenden Eisens zu unterziehen; aber zweimal siel bies zu ihrem Nachtheile aus. Verbum abbreviatum p. 202.

<sup>2)</sup> Wie humbert be Romanis in ber Instruktion für bie Prebiger seines Orbens auf solche Einbrude und Borwurfe Rudsicht nehmen zu muffen glaubt II., 62. f. 555 I. c.: Sunt multi, qui quadam falsa pietate moventur circa illos et judicant ecclesiam de nimis credulitate.

widerstritten. Sie beriefen sich z. B. auf die Parabel von bem Weißen und dem Unfraute, als Beweis dafür, daß man nicht durch gewaltsames Eingreifen menschlicher Willführ bem göttlichen Sichtungsprozesse vorgreifen muffe 1). Wilhelm von Paris, der diese Lehre als eine zu feiner Zeit aus teuflischem Abgrunde hervorgegangene, gegen das gottliche Gefetz und die göttliche Gerechtigfeit fich auflehnende, bezeichnet 2), wendet dagegen ein: "Gewiß habe doch Christus nicht gewollt, daß das Unfraut, sondern nur, daß der Weißen geschont werde. Daher konnte er nicht wollen, daß das Unkraut auf Kosten des Weißens verschont werde, nicht dann, wenn es nur zum Nachtheile des Weißens geschehen könne. Wo also die Gotilofen zum Nachtheile bes Bolfes Gottes um fich griffen, muffe man fie ausrotten und auch durch die Todesstrafe, wenn es nicht anders geschehen könne. Es sen nun zwar mahr, daß Diejenigen, welche jett zum Unfraute gehörten, in Weißen umgemanbelt werden könnten, aber dies sen etwas Ungewisses; daß aber durch Solche der Beigen in Unfraut verwandelt werde, sen etwas Offenbares und Gewisses, denn die Einfältigen und Unwissenden wurden durch die Schlauheit der Baretifer unglaublich leicht verführt. Durch wenig Unfraut werde leicht eine große Weitensaat erstickt. Gehr schwer und selten sen die Bekehrung der Häretiker, fehr leicht und häufig aber die Verführung der Gläubigen 3)."

Die Unerschrockenheit und Ruhe, welche Katharer im Angesichte eines qualvollen Todes zeigten, konnte wohl auf

<sup>1)</sup> S. Moneta lib. V. c. XIII. f. 519.

<sup>2)</sup> De legibus c. I. f. 26.

<sup>3)</sup> Difficilem admodum et raram videmus haereticorum conversionem, facillimam autem et crebram fidelium subversionem.

bie nicht gang burch Kanatismus Berharteten einen für fie aunstigen Gindruck machen, und ihre Bestreiter mußten fich nicht anders zu helfen, als daß sie von der Macht bes Satans dies ableiteten. Gin Bischof ber Ratharer, Namens Arnold, ging mit mehreren feiner Gläubigen bem Scheiter, haufen standhaft entaegen, und verlangte nur vorher ein Brodt und ein Beden mit Wasser, ohne 3weifel, um bas Abendmahl nach ihrer Weise auszutheilen. Als sie schon ftark brannten, legte er mitten in den Klammen die Sand ihnen auf bas haupt und fprach: "Gend getroft, meine Bruder, noch heute werden wir bei dem heiligen Lauren tius fenn." Eine schöne Jungfrau, die mit ihnen zum Tode verurtheilt worden, erregte Mitleid und man entriß fie den Klamment: man versprach ihr, wenn fie ber Gefte entsagen wolle. fie in ein Rloster zu schicken, oder fie zu verheirathen. Sie ichien zuerst fich badurch bestimmen zu laffen. Aber als jener Urnold schon gestorben mar, fragte sie, wo ber Berführer liege, warf sich, indem sie sich die Sande vor das Gesicht hielt, über den Leichnam und ftarb in den Flammen 1).

Die Verfolgungen beförderten die Ausbreitung der Ratharer, welche oft in verborgenen Schlupfwinkeln, untersirdischen Gemächern ihre Versammlungen hielten 2). Mährend der Streitigkeiten des Papstes Gregorius IX. mit dem Raiser Friedrich II. und der Abwesenheit des Ersteren von Rom konnten die Ratharer daselbst nicht allein unter kaien, sondern auch Geistlichen sich verbreiten, so daß, wie aus einer im J. 1231 angestellten Untersuchung sich ergab, auch

<sup>1)</sup> S. Caesar, Heisterbac, Dist. V. c. XIX. f. 138.

<sup>2)</sup> L. c. Dist. V c. XXII. f. 142.

viele Priester von der Reperei angesteckt waren und die icharfften Magbregeln zu ihrer Unterdrückung angewandt merden mußten. Wer von dem Vorhandensenn der Bares tifer ober ihren verborgenen Versammlungen etwas wufte und keine Anzeige davon machte, follte ercommunicirt fenn. Es murde auf das Strengste bei Strafe des Bannes jedem Laien öffentlich oder privatim über den Glauben zu disputiren verboten 1). In offenem Trope gegen die Rirche fonnten fie magen, fich einen Papft als Oberhaupt für ihre zerstreuten Gemeinden zu erwählen. Go erscheint im füdlichen Frankreich ein folder Papft, Requinta, Diefer hielt im 3. 1167 eine Kirchenversammlung zu Toulouse, zu welcher viele Männer und Frauen herbeiströmten, um von dem Papste das consolamentum zu empfangen. Es kamen auch viele Bischöfe der Parthei mit ihren Beistlichen 2). Neun Bischöfe murben eingesetzt und erhielten bon dem Papste die Ordination durch das consolamentum<sup>3</sup>). Da unter den Bischöfen der Ratharer Streitigkeiten über die Grenzen ihrer Kirchensprengel entstanden maren, murben Einige bazu eingesett, diese Grenzen genauer zu bestimmen 4). Später, um bas J. 1223, mahlte fich bie Gefte in ihrem Urfige in der Bulgarei einen Papft, Bartholos mans, ber in Allem dem romischen Papste nachahmte, ju welchem Abgeordnete der Gekte von allen Seiten kamen,

<sup>1)</sup> S. Raynaldi Annales bei b. J. 1231. N. 13 u. b. f.

<sup>2)</sup> Episcopi cum consilio suo, wird gesagt.

<sup>3)</sup> So wird von einem Solchen gesagt: Accepit consolamentum et ordinem episcopi, ut esset episcopus ecclesiae Tholosanae.

<sup>4)</sup> Divisores ecclesiarum. Die Aften bieses Concils in ber Histoire des Ducs, Marquis et Comte de Narbonne, par le Sieur Besse. Paris 1660. p. 483.

um ihn über streitige Gegenstände zu befragen. Er begann seine Briefe so: Bartholomaeus, servus servorum, sanctae fidei N. N. salutem. Bon einem Bischof der Sekte in Carcassone, den er zu seinem Vicar ernannt hatte, eingeladen, machte er eine Villa jener Gegend zu seiner Residenz!).

Bu ben aus dem Drient stammenden Seften gehören vielleicht noch die Pasagii oder Pasagini. Es erhellt aus der Uebereinstimmung der beiden Berichte über diese feit den letten Zeiten des zwölften Sahrhunderts in Stalien erscheinende Sekte 2), daß sie aus einer Bermischung des Judenthums und Christenthums hervorgegangen mar. Sie verbanden mit dem Befenntnisse zu Christus die buchstäbliche Beobachtung bes mosaischen Gesetzes, außer ben Opfern, welche naturlich nach ber Zerstörung des Tempels wegfallen muften. Sie erneuerten ferner den Subordinatia nismus in der Dreieiniakeitslehre. Christus betrachteten fie nur als das erste unter den von Gott hervorgebrachten Geschöpfen, mahrscheinlich Den, durch den Gott alle andern Geschöpfe hervorgebracht. Es fann nun die Frage fenn, woher diese Bermischung abzuleiten ift. Da viele Juden überall verbreitet maren, da diefe, obgleich vielfach bedrudt und verfolgt, durch ihre Reichthumer fich oft vielen Einfluß verschafften, durch ihr Geld Große und Mächtige fich ju Freunden gemacht hatten und von diefen beschütt murden 3),

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris bei b. J. 1223 in ber angeführten Ausgabe f. 267 bie zum Beleg für bas Gesagte bienenbe Urfunde, ein Brief bes papstlichen Legaten an ben Erzbischof von Rouen.

<sup>2)</sup> Des Bonacursus: De vita haereticorum in ben Specileg. von D'Achery T. I. f. 212 — und eines G. von Bergamo in Muratori antiq. Ital. medii aevi T. V. f. 151.

<sup>3)</sup> Borüber Lufas Tubensis flagt lib. III. c. III.: Audiunt saeculi

da wir sonst mande Spuren von einer Einwurfung ber Juden auf die Ueberzeugung der Christen, mit denen sie vielen Berfehr hatten, bemerken konnen 1), fo mare es mohl möglich, bag aus diefem Ginfluffe des Bertehrs mit den Juden ber Ursvrung einer folchen Judenthum und Christenthum mit einander vermischenden Sefte, als einer im Abendlande felbit heimischen, zu erklären wäre. Der Bischof Lufas von Tun betrachtet es als einen Runftgriff der Baretifer, daß fie fich beschneiben ließen, fur Juden fich ausgaben und unter biefer Larve freier ihre Meinungen vortrugen, bei ben Gonnern und Freunden der Juden leichter Schutz und Gingang fänden 2). Es erhellt leicht, wie unwahrscheinlich es ift, daß Solche, welche nicht felbst Juden maren, inebefondere Ratharer, an welche man hier benfen mußte, biefe Reinde des Judenthums, ber verhaften, nach ihrer Meinung vom bofen Princip eingesetten, Beschneidung fich unterzogen. für Juden fich ausgegeben haben follten, um eines folchen außer-

princeps et judices urbium doctrinam haeresium a Judaeis, quos familiares sibi annumerant et amicos. Si aliquis, ductus zelo legis Dei, aliquem horum exasperavit, punitur quasi qui tangit pupillam oculi judicis civitatis.

<sup>1)</sup> S. die oben, als wir von dem Abte Guibert sprachen, angeführten Beispiele und die Bulle des Papstes Nikolaus III. vom J. 1288 in welcher er anführt, daß nicht nur, was sich aus der Art der Befehrungen leicht erklären läßt, manche zum Christenthum übergetretene Juden zum Judenthum wieder zurückgekehrt sehen, verum etiam quam plurimi Christiani, veritatem catholicae sidei abnegantes, se damnabiliter ad Judascum ritum transtulerunt.

<sup>2)</sup> Haeretici quadam excogitata malitia plerumque circumciduntur et sub specie Judaeorum quasi gratia disputandi ad Christianos veniunt et haereticas quaestiones proponunt. Liberius tanquam Judaei haereses seminant, qui primo verbum haeresis dicere non audebant. Lib. III. c. III.

lichen 3weckes willen, zu beffen Erreichung bies nicht einmal bas beste Mittel mar; benn wie sie von ber einen Seite unter diefer Larve leichter Schut und Gingang finden tonnten, mußten fie von der andern Seite besto Mehrere, unter benen fie durch andere Mittel Ginfluß fich hatten verschaffen fonnen, zurückstoßen. Als das Thatfächliche, mas von der subjektiven Auffaffung bes Berichters zu sondern ift, werden wir vielmehr nur dies anzusehen haben, daß es eine haretische Richtung gab, welche bem Judenthume sich anlehnte, welche Unlehnung aber mit Unrecht für eine nur zu gewissen 3wecken erheuchelte gehalten wurde. Der Rame jener Sefte erinnert an das Wort pasagium (passage), welches Manderung bezeichnet und auf die Reisen nach dem Drient, zum heiligen Grabe, Kreuzzüge befonders angewandt zu werden pfleate. Und es fragt sich baher, ob dies nicht als ein Kingerzeig in Begiehung auf den Ursprung ber Sette, ihre Ableitung aus dem Drient betrachtet werden muß, eine Spur bavon, daß diese Sekte dem Berkehr mit Palaftina ihr Dasenn verdankt, ob nicht aus alteren Zeiten eine Par: thei von Judenchristen, als deren Sprößling wir diese Sekte betrachten mußten, fich erhalten hatte. Die Urt, wie fie über Christus als den Erstgeborenen der Schöpfung fich aussprachen, konnte auch vielmehr auf ben Zusammenhang mit einer alteren judischen Theologie, als auf jene spatere rein abendländische Entstehung hinweisen.

Der durch den vrientalischen Dualismus gegebene Ansstoß hat zwar besonders darauf eingewürft, eine Reaction des nach Freiheit verlangenden christlichen Bewußtsenns gegen das kirchlichetheokratische System hervorzurusen; doch ist dies nicht die einzige Ursache, durch welche solche Erscheinungen erzeugt wurden. Jene Verweltlichung der Kirche,

iene Vermischung bes judischen und driftlichen Standpunktes. mufte von felbit ben Gegensatz eines gegen biefes Fremde artige fich auflehnenden driftlichen Bewußtsenns erwecken, ein Wegensatz, ber burch feine Macht guruckgehalten werden fonnte, immer ftarfer hervorbrechen mußte, bis er in ber Reformation, als die Zeit erfüllt mar, zu feinem Siege gelanate. Wie der von der Grundlage des Glaubens an Christus als den alleinigen Beiland ausgehende Entwickelungsprozeß der Kirche zur Reformation hinstrebte, mußten manche verwandte Erscheinungen vorangehen. Jene Sekten orientalischen Ursprunges maren nur etwas Borübergehendes, das feine Nachwürfung in diefer besonderen Form guruck-Das länger Kortwürfende blieb nur der badurch angeregte Gegensat, der aber das orientalische und dualistische Element abstreifte und von andern Principien ausging. Bon den Katharern finden wir nachher keine Spur mehr. aber jene Reaction des drifflichen Bewuftsenns in andrer Form kam immer wieder zum Vorschein, bis sie in der Gefte der Waldenser eine dauerndere Gestalt erhielt. Mancherlei Ginfluffe murkten zusammen, folche Reactionen Wir haben ja gesehen, wie die reformatorische anzureaen. Richtung der hildebrandinischen Epoche die Laien zur Emporung gegen die verderbte Geistlichkeit aufgefordert, der Papst an die Spike einer reformatorischen Bolksbewegung sich gestellt hatte, und wie diese, nachdem einmal der erste Anstoß dazu gegeben worden, weiter führen konnte, als man gewollt hatte. Der Name ber Patarener, welcher, querst eine Verbindung des Volkes gegen die verderbte Geistlichkeit bezeichnend, dann in eine Bezeichnung der Ratharer überging, dient zum Beleg. Es entstanden so separatistische Richtungen, die Laien wollten mit den verderbten Geistlichen

nichts mehr zu thun haben, solche Leute - meinten sie fönnten feine saframentlichen Sandlungen vollziehen; fo konnte es geschehen, daß man weiter ging, die Saframente ber verderbten Rirche überhaupt für nichtig erklärte, baß in Laien wieder das Bewußtsenn des allgemeinen Priesterthums erwachte, daß fie felbst unter einander die Saframente zu verwalten sich für fähig hielten 1). Es durfte nur ein Mann von einiger Gewalt über die Gemüther und von unternehmenderem Geifte ber revolutionaren Bewegung einen Mittelpunkt geben, und es konnten durch Einmischung wilder Leidenschaft und Schwärmerei die heftigsten Auftritte erfolgen. Go stellte fich jener wilde Demagog Tanchelm, den wir freilich nur aus den Berichten der erbitterten Gegner kennen 2), an die Spite einer folchen separatistis schen Volksbewegung in Klandern. Da er eine Reise nach Rom unternahm, läßt dies wohl darauf schliegen, daß er keine gang antifirchliche Richtung verfolgte, sondern vermoge feines Gifers gegen die unkeuschen Geistlichen in dem hildebrandinischen Susteme zu Rom eine Stütze finden zu

<sup>1)</sup> So mußte der Bischof Ivo von Chartres die nothwendige Aneriennung eines besonderen Priesterthums gegen Solche behaupten, welche meinten, quascunque personas, etiam sacrum ordinem non habentes, verba dominica proferentes, sacramenta altaris et caetera ecclesiastica sacramenta posse consicere et salubriter accipientibus ministrare. Ep. 63. Ed. Paris 1610.

<sup>2)</sup> S. Norbert's Lebensbeschreibung c. XIII. Jun. T. I. f. 843 und ben von Sebastian Tengnagel zuerst herausgegebenen Brief ter Kirche von Utrecht an ben Bischof Friedrich von Köln, dort f. 845 abgebruckt. Was ihm in Antwerpen Eingang verschafte, war die schlechte Verwaltung ber Kirche, wie in jener Lebensgeschichte erzählt wird, daß dem ganzen großen Kirchensprengel nur ein Priester vorstand, der sich um die Gemeinde wenig bekümmerte, wegen unerlaubten Umgangs mit seiner Nichte von bem Bolte verachtet wurde.

können hoffte. Dazu kamen die durch die Investiturstreitigsteiten in Umlauf gesetzen Ideen, jene im Gegensaße mit der irdischen Herrlichkeit der Kirche sich geltend machende Idee von der Nachfolge des apostolischen Lebens in evansgelischer Armuth, welche bald in manchen Gestaltungen des Mönchsthums dem Bestehenden sich anschloß, bald gegen die Kirche selbst sich aussehnte. So sinden wir in manchen Gegenden Spuren von Vereinen solcher sogenannten Apostolister, welche die apostolische Einfalt der Kirche wieder herstellen wollten und die wir mit den Katharern, mit denen man sie wegen mancher Aehnlichkeiten leicht verwechseln konnte, in Eine Klasse zu sesen uns hüten müssen.

Als der Propst Everwin von Steinfeld dem Abte Bernshard von Clairvaux von den Sekten, die im Kölnischen aufgetreten waren, Bericht erstattete, unterschied er von den Katharern ausdrücklich eine andere Parthei, welche wahrsscheinlich, wenngleich in der Opposition gegen die kathoslische Kirche mit denselben übereinstimmend, doch durch eine mehr biblische Richtung, durch die Bestreitung des Dualisstischen, Snostischen sich von ihnen trennte, und eben der Streit zwischen diesen beiden antikirchlichen Partheicn hatte dazu gedient, ihre gemeinsamen Gegner auf sie ausmerksam zu machen i). Die verweltlichte verderbte Kirche — lehrten sie — hat die Macht, die Sakramente zu verwalten, versloren, die Nachfolger des Petrus haben den Antheil an der ihm übertragenen geistlichen Gewalt eingebüßt, da sie nicht in gottgeweihtem Leben ihm nachgefolgt sind. Nur die Tause

<sup>1)</sup> Nachbem Everwin bie Ratharer geschilbert, sagt er: Sunt item alii haeretici quidam in terra nostra, omnino ab istis discordantes, per quorum mutuam discordiam et contentionem utrique nobis sunt detecti. Mabillon Analecta T. III. p. 456.

in der Rirche wollten fie noch auerkennen, weil, burch men auch die Taufe verrichtet werde, Christus es fen, ber taufe. Indem sie also nicht das consolamentum an die Stelle ber Taufe fetten, unterschieden fie fich schon baburch beutlich von den Katharern. Nur die Rindertaufe bestritten sie als unapostolische Einrichtung. Go maren sie auch fern bavon. mit den Ratharern die Che zu verwerfen, welche fie als einen von Gott eingesetten heiligen Stand anerkannten. Bur Beiligfeit ber Che rechneten fie aber, baf fie amifchen Golden, die noch nicht früher verheirathet gewesen, geschlossen werde, als eine unauflösliche Berbindung, mas Gott zusammengefügt, durfe fein Mensch trennen. Gie vermarfen die Kurbitten der Beiligen, die Nothwendigkeit ber Fasten und der firchlichen Gennathunng für die Gunde: meder Die Gunder, noch die Gerechten bedürften ihrer, denn wenn ber Gunder nur ju Gott feufze, murben ihm feine Gunden vergeben. Sie wollten nur, mas von der Einsetzung Christi und ber Apostel herrühre, anerkennen, alles Andere erflarten fie für Aberglauben. Sie bestritten die Lehre vom ignis purgatorius, indem sie behaupteten, daß schon, wenn die Geelen aus dem irdischen Leben abschieden, über ihr loos für die Emigkeit entschieden fen, und daher erklarten fie sich auch gegen alle Gebete und andere Werke für die Seelenruhe der Abgeschiedenen.

Auch bei einer Sekte, welche um diese Zeit im Gebiete von Perigueux 1) im südlichen Frankreich auftauchte, bes merken wir durchaus keine Spur von dem Eigenthümlichen der Katharer, wenngleich mehr Schwärmerisches. In gange licher Berläugnung alles Irdischen wollten sie den Aposteln

<sup>1)</sup> Petragorium.

nachfolgen, fie enthielten fich des Fleisches und tranken fehr wenig Wein. Ihre Opposition gegen die Messe, welche ein Ziel ber Angriffe aller antifirchlichen Richtungen zu fenn pfleate, scheint sie bis zur Verwerfung des Abendmahls überhaupt getrieben zu haben. Gie bestritten alle Berehrung bes Rreuzes und ber Bilber Christi als Gögendienst. Das häufige Kniebeugen, bas von ihnen ausgesagt wird, berechtigt nicht zu einer Ableitung von den Ratharern, fonbern es ift wohl nur als ein Merkmal des pietistischen Elements anzusehen. Es wird eine ihrer Dorologieen angeführt, welche zu erkennen giebt, daß fie, dem Duglismus ber Ratharer zuwider, Gott als allgemeinen Schöpfer anerkannten. Da fie jener in dem religiofen Beifte der Zeit begründeten Idee der evangelischen Armuth fich anschlossen, ihren Angriffen auf die herrschende Kirche viel Wahres zum Grunde lag, auf die Bibel fich oft beriefen, so konnten fie vielen Eingang finden, wie berichtet wird, daß nicht nur Ubliche ihre Besitzungen verließen und ihnen sich zugesellten. sondern auch Geistliche, Priefter, Monche und Nonnen ihnen anhingen 1). Und es wird zu ihrer Charafteristik gesagt. baß, wenn ein auch noch fo Baurischer fich ihnen anschließe. er in weniger als acht Tagen so viel aus der heiligen Schrift lerne, daß Reiner im Disputiren mit ihm fertia werden fonne. Man schrieb ihnen Zauberfünste gu.

Zuweilen gingen folche Richtungen aus der Mitte des Bolkes hervor, ohne an eine bedeutende Persönlichkeit sich anzuschließen. Wenn auch ein Einzelner den ersten Anstoß gegeben hatte, trat dieser doch nachher mehr in den Hintersgrund. Zuweilen waren es Einzelne, welche von Anfang

<sup>1)</sup> S. ben Bericht bes Monche Beribert bei Mabillon l. c. p. 467.

an ben Mittelpunkt einer folden reformatorifden Beweauna bilbeten. Wenn aus der Mitte ber Geiftlichkeit erwedte Männer hervortraten, welche, von Unwillen gegen die verberbten Genoffen ihres Standes ergriffen, als Buffprediger im Ginne ber Rirche umherzuziehen fich gebrungen fühlten. so gab es auch Andere, bei welchen ihre Erwedung mehr von bem Geiste, ber aus ber Bibel sie anwehete, als von bem allgemeinen Geifte ber Rirche ausgegangen gu fenn scheint und beren Burfamkeit als reformatorische Bugprebiger eben baburch eigenthümlich bestimmt murbe, welche nicht bloß gegen bas praftische Berberben eiferten, sondern. wie fie burch bas Studium ber Bibel bazu geführt worden. ein dem biblischen Christenthume fremdartiges Element in ber damaligen Rirche, manches Falsche in ihren Lehren und Gebräuchen zu erkennen, auch von diefer Seite die verberbte Rirche anzugreifen, nicht bloß als Reformatoren bes Lebens, sondern auch der Lehre, aufzutreten fich gedrungen fühlten. Doch häufig ging dem Gifer folcher Manner nicht Die rechte Besonnenheit zur Seite. Ginen Irrthum bestreis tend, ließen fie fich zu einem entgegengesetten hintreiben, in bem, mas fie als Falfches bekampften, mußten fie bas zum Grunde liegende Wahre nicht anzuerkennen. Gie gingen in der Berneinung zu weit und leicht konnte ihrer Polemik gegen die unberechtigten Musterien der Kirchenlehre eine einfeitig negirende und subjektivirende Richtung fich anschließen.

Einer der ersten unter diesen reformatorischen Männern war der Priester Peter von Bruis, der am Ende des eilsten oder im Anfange des zwölften Jahrhunderts im südlichen Frankreich auftrat 1). Es ist gewiß, daß er die Autorität

<sup>1)</sup> Die Beit konnen wir ohngefahr berechnen, wenn wir gusammen-

ber Rirche und der großen Lehrer, auf die man fich gemöhnlich berief, verwarf, nichts als verpflichtend für den Glauben anerkennen wollte, was fich nicht aus der Bibel bemeisen ließ. Aber es kann zweifelhaft senn, ob er ber aangen Bibel bies Unsehn beilegte, ob er nicht einen Unterichied zwischen bem alten und bem neuen Testamente machte. ob er felbst bem gangen neuen Testamente gleiches Unsehn auschrieb, ob er nicht in dieser hinsicht zwischen ben Evangelien und den Briefen der Apostel einen Unterschied machte. nicht vielleicht nur dem, mas Christus mit eigenen Worten gelehrt, vollfommen entscheidende Rraft zugestand. Es murde ihm dies hin und wieder Schuld gegeben, und wenn er die Reier des heiligen Abendmahls nicht als eine fur alle Zeiten ber Rirche geltende anerkennen wollte, die Bedeutung bes erlofenden Leidens Chrifti läugnete, fonnte diefe Unnahme baburch mahrscheinlich gemacht werden. Es könnte bas biblischeprotestantische Element in ein rationalistischefritisches übergegangen fenn. Doch ist bas, mas barüber gesagt wird, zu ungewiß und schwankend, um ein Urtheil darauf zu grunden, wie der ehrwurdige Abt Peter von Cluny, um dem Manne auch nach seinem Tode nichts Kalsches aufzuburden, eine ihm felbst zur Ehre gereichende Buruckhaltung in seinem Urtheile hier anwandte 1). Er war Gegner ber

nehmen, daß er zwanzig Jahre lang würfte und daß Abalard in seiner vor dem Jahre 1121 geschriebenen Introductio in theol. von ihm, wie von einem Berstorbenen, redet. S. Opp. p. 1066.

<sup>1)</sup> Die Worte in seinem Schreiben zur Wiberlegung ber Petrobrusianer: Videndum est, utrum hi, qui tantis orbis terrarum magistris non credunt, saltem Christo, prophetis vel apostolis adquiescant. Hoc ideo dico, quoniam nee ipsi Christo vel prophetis aut apostolis ipsique majestati veteris ac novi testamenti vos ex toto credere

Rindertaufe, indem er ben eigenen Glauben als nothwendige Bedingung für die rechte Taufe betrachtete, den Mußen eines fremden Glaubens bestritt. Consequent mußte er nach biefer Boraussetzung, ba er ber Rindertaufe feine Gultiafeit beilegen konnte, die mahre Taufe Denen, die fich ihm anschloffen, erft ertheilen. Die Unhänger des Veter von Bruis vermahrten fich aber gegen den Ramen der Wiedertäufer. welchen man ihnen deshalb gab, indem fie erflärten, daß fie erft die mit Erkenntnig und Glauben verbundene Taufe. burch welche ber Mensch von Gunden gereinigt werde, als mahre Taufe betrachten konnten 1). In der Meffe, dem Borgeben der Priefter, daß fie den Leib Christi hervorbringen und sein Opfer wiederholen konnten, fah Beter von Bruis ein Sauptmittel, die Priesterherrschaft zu beforbern, und mit Beftigkeit griff er biese Lehre an; aber biese Bef tiafeit rif ihn fo weit fort, die Feier des Abendmahls selbst abschaffen zu wollen. Solche Worte murden, wenn auch nicht von ihm felbst, doch von einem feiner Unhanger gesprochen: "D ihr Bölker, wollet doch den Bischöfen und Priestern, die euch irre leiten, nicht glauben, wenn fie, wie in Vielem, fo auch bei bem Dienste bes Altare euch betrugen, wenn fie lugen, daß fie den Leib Chrifti machen und ihn zum Beile eurer Seelen euch darreichen.

fama vulgavit. Sed quia fallaci rumorum monstro non facile assensum praebere debeo, maxime cum quidam vos totum divinum canonem abjecisse affirment, alii quaedam ex ipso vos suscepisse contendant, culpare vos de incertis nolo.

<sup>1)</sup> Nos vero — sagten sie — tempus congruum sidei expectamus, et hominem, postquam Deum suum agnoscere et in eum credere paratus est, non, ut nobis imponitis, rebaptizamus, sed baptizamus, quia nunquam baptizatus dicendus est, qui baptismo, quo peccata lavantur, lotus non est.

ngen durchaus, denn der Leib Christi ist nur einmal von shriftus felbst vor feinem Leiden bei dem letten Mahle aeracht und nur einmal damals den Jungern gegeben moren." Es läßt fich schwer erfennen, was mit biefen Worten emeint ift. Das Ginfachste mare, fich bie Sache fo gu enfen, daß er fagen wollte, Christus habe dicfes Mahl ur einmal als ein Abschiedsmahl begangen und es sen gar nicht zu wiederholen. Aber halten wir uns an die Worte, o fprechen fie boch murklich aus, daß Chriftus feinen Leib m eigentlichen Ginne bamals feinen Jungern ausgetheilt Wir mußten benn annehmen, daß Peter von Bruis eglaubt hatte, bem buchstäblichen Sinne ber Worte, in enen ihm bies zu liegen schien, hier folgen zu muffen und d damit begnügte, wenn er nur der Rirche nicht zuzugeben rauchte, daß sie noch jest diese Macht ausübe, den Leib ihristi hervorzubringen; doch fragt es sich, ob diese Worte sürklich die Meinung des Mannes recht wiedergeben. Sein iffer gegen die dem Kreuze erwiesene Berehrung ließ ihn igen: Das Zeichen bes Werkzeuges, mit welchem Chriftus uf so grausame Weise getödtet worden, sen feiner Berehung würdig, sondern muffe vielmehr auf alle Weise behimpft und zerstört werden, seine Leiden und seinen Tod t rachen. Es erhellt aus einem merkwürdigen Beispiele, t welchen das religiöse Gefühl verlegenden Ausbrüchen her Leidenschaft ein solcher negativer Fanatismus sich rtreißen laffen konnte. Un einem Charfreitage versam= ielten die Petrobruffaner eine große Menge Bolfs, ließen le Rreuze, die fie herbeischaffen konnten, zusammenschlepen, ein großes Rener baraus machen und ben firds den Fastengesetzen zum Trotz Fleisch fochen, von welchem Men angeboten murbe. Es fragt fich barnach, ob Peter

von Bruid die Bedeutung, welche Christi erlosendes Leiden für bas driftliche Bewußtfenn hat, anerfannte, ob eben barin, daß bies etwas fo Frembes ihm mar, die Seftiafeit feiner Ausbrude begrundet ift, oder ob die Leidenschaft bes polemischen Gegensates ihn sagen ließ, mas er in einer ruhigeren Stimmung nicht gesagt haben wurde. Der Gifer gegen die Beräußerlichung der herrschenden Rirche erlaubte ihm nicht, bem nothwendigen Zusammenhange zwischen bem Inneren und Meugerlichen in ber religiöfen Natur bes Menichen fein Recht widerfahren zu laffen. Er verlangte bie Berftorung ber ber Gottesverehrung besonders geweihten Rirchen. "Gott kann eben fo aut in der Schenke und auf bem Markte, wie in der Kirche angebetet werden. Gott hört, wo er angerufen wird und erhört die Würdigen, moge es por einem Altar ober por einem Stalle geschehen." Nach demfelben Princip murde der Rirchengesang verworfen. "Gott werde verspottet durch einen folchen; Der, welchem allein das fromme Gefühl wohlgefalle, werde weder durch laute Stimme herbeigerufen, noch durch mufikalische Melo: bieen befänftigt." Er verwarf die Gebete, Opfer, Almofer für die Berftorbenen, indem er behauptete, "daß Alles au das Berhalten des Menschen mahrend des irdischen Lebens wodurch sein Loos entschieden werde, ankomme. Was nad feinem Tobe für ihn geschehe, könne ihm nichts nügen. Zwanzig Jahre hatte Peter von Bruis als Prediger if südlichen Frankreich gewürkt, als er von einem muthender Bolkshaufen bei St. Gilles in Languedok ergriffen und jun Scheiterhaufen geschleppt murbe. Da nun aber auch nad! seinem Tobe seine Lehren in manchen Begenden, Gascogn und der Rachbarschaft, noch fortwürkten, wie der ehrwur dige Abt Peter auf einer Reise in jenen Gegenden erfahrer

ußte, so verfaßte dieser eine Schrift zur Widerlegung dersiben, welche er den dortigen Bischösen zusandte, indem er e den Häresieen entgegenzuwürken aufforderte. "Es sen jre Sache — schrieb er ihnen — die Sekte aus jenen drten, wo sie Schlupfwinkel gefunden zu haben sich freueten, urch ihre Predigt und wenn es nothwendig sen, auch mit ewassneter Gewalt durch Laien zu vertreiben. Aber weil s der christlichen Liebe zieme, größere Mühe auf ihre Besehrung, als auf ihre Bertilgung zu verwenden, so möge nan ihnen Autoritäten entgegenhalten und auch Bernunstzunde gebrauchen, damit jene Leute, wenn sie Christen leiben wollten, dem Ansehn, wenn sie Menschen bleiben vollten, der Bernunft zu weichen genöthigt würden 1)."

Als Peter der Ehrwürdige es für nöthig hielt, die Bischöfe des südlichen Frankreichs zur Unterdrückung der Detrobrusianer aufzufordern, war, wie er selbst dies beeugt, schon ein andrer, wenn auch nicht in allen einzelnen ehren, doch in der reformatorischen Richtung mit dem Veter on Bruis übereinstimmender Mann aufgetreten, durch den ach dem Tode des lettern die von ihm ausgegangene antiirchliche Richtung von Neuem angeregt und in einen neuen öchwung gebracht worden. Von der Schweiz her kam ber fluniacensermonch und Diakonus Heinrich. Mir wiffen icht, ob er aus eigenem Antriebe, als er zuerst bes ge= ihnlichen weltlichen Treibens überdruffig und von einer dheren Richtung ergriffen wurde, in das Kloster sich beeben, oder ob er in feiner Rindheit von seinen Eltern einem olden dargebracht worden. Gewiß genügte bem feurigen

<sup>1)</sup> Ut, si Christiani permanere volunt, auctoritati, si homines, rationi cedere compellantur.

Junglinge die Ruhe bes contemplativen Lebens nicht, er fühlte fich zu einer praftischen Burtfamfeit gedrungen. Er hatte seine Kenntniß der Glaubenswahrheiten mehr aus dem neuen Testamente, als aus den Schriften ber Rirchenvater und Theologen seiner Zeit geschöpft, das Bild der apostolischen Bürksamkeit begeisterte ihn zur Nacheiferung. Sein Berg wurde von dem glühenden Gifer der Liebe entflammt, für die religiöfen Bedürfnisse des vernachlässigten ober burch schlechte Geistliche irre geleiteten Bolfes zu forgen. Bufprediger, was ja damals nichts Ungewöhnliches mar. jog er aus, in ber Monchstracht und barfuß. Wie es folche herumreisende Bufprediger zu thun pflegten, nahm er feine Wohnung in den Saufern der Burger oder kand leute, denen er predigte, und er mar zufrieden mit Allem, mas ihm zum Lebensunterhalte dargereicht murde '). Go viel wir miffen, trat er in der Stadt Lausanne zuerst als Buffprediger auf 2). Bon da begab er fich nach Frankreich. Gleichgefinnte schlossen sich ihm an und es bildete sich ein

<sup>1)</sup> Was Bernhard ep. 241 zu seinem Nachtheile sagt, trägt gar nicht bas Gepräge eines auf Thatsachen gegründeten Berichts, sondern vielmehr der salsche Schlüsse für Thatsachen ausgebenden Consequenzmacherei der Polemik, die vielleicht durch salsche Gerüchte, welche von einem Berkeperten leicht entstehen konnten, unterstützt wurde. Weil Heinrich das Aloster verließ, muß er ein abtrünniger Mönch seyn. Weil die Schande, die wegen seines Lebens ihn trifft, ihm nicht erlaubt, in seiner Heimath zu bleiben, reist er unstät herum. Um dabei seinen Lebensunterhalt sich zu erwerben, gebraucht er dazu, da er ein Literatus war, die Predigt des Evangeliums, treibt damit einen Handel. Was er mehr, als zu seinem Lebensunterhalte erforderlich war, von Einfältigen erhalten konnte, gebraucht er zum Würselspiel oder zu noch schlechteren Dingen. Aus allem Dem bleibt wohl nichts Thatsächliches übrig, als das im Texte Bemerkte.

<sup>2)</sup> S. ben angeführten Bericht Bernharbs.

apostolischer Berein unter feiner Leitung. Seine Gefährten waen vor ihm her mit bem Zeichen bes Bufpredigers, ber zur Nachfolge des Kreuzes Christi auffordernden Kreuzes fahne, welches von ihm gebrauchte Zeichen auch ein Bemeis davon ift, daß er in feiner Unficht von dem Rreuze mit bem Veter von Bruis feineswegs übereinstimmte. Buerst predigte er nur Buffe und sprach gegen den Schein bes fich nicht im Leben beweisenden Christenthums und gegen die herrschenden Laster, dann führte ihn dies dazu, auch vor den falschen Ruhrern zu marnen, den schlechten Beiftlichen, beren Beifviel und Unterricht bas Schlechte forberte, statt demselben zu wehren. Er stellte den Kontrast zwischen bem, mas die Geistlichen fenen und bem, mas fie fenn folls ten, dar, er griff ihre Laster, insbesondere ihre Unkeuschheit, an. Er mar ein Giferer für die Beobachtung der Colibats, gesetze und erschien fo, wie wir es bei andern Monchen gesehen haben, als ein Beforderer der hildebrandinischen Reformation. Wahrscheinlich erst feine praktische Würksamkeit und der Gegensatz, den er von Seiten des höheren Rlerus fand, veranlagte ihn weiter zu gehen, in der Abweichung von der ursprünglich apostolischen Lehre den Grund des Berderbens nachzuweisen und so die Irrthumer in der Lehre anzugreifen. Gine große Macht der Rede muß er beseffen haben und diefe murde durch fein strenges leben unterftugt. Biele Manner und Weiber wurden durch ihn zur Buße erweckt, ihre Gunden ju bekennen und fich von benfelben lodiusagen bewogen. Man fagte, auch ein steinernes Berg mußte durch ihn erweicht werden konnen. Die Leute fühlten sich burch feine Bugpredigten, welche ihr Inneres ihnen aufdeckten, fo fehr getroffen, daß fie dadurch veranlaßt murden, eine prophetische Gabe, vermöge welcher

er in das Innere des Menschen blicken könne, ihm beis zulegen.

Es war am Aschermittwoch bes 3. 1116, als zwei aus bem geistlichen Vereine Beinrichs mit ber Kreuzesfahne in ber Stadt Mans ankamen, um zu fragen, ob man ihren Meister als Bugprediger mahrend der Kasten zulassen wolle. Das Bolk, welches schon so viel von ihm gehört, hatte feiner perfonlichen Erscheinung langst mit gespannter Erwartung entgegengesehen. Der damalige Bischof dieser Stadt, Hildebert, der Schüler Berengar's von Tours, einer der weiseren und frommeren Bischöfe, nahm die beiden Abgefandten fehr freundlich auf, und ba noch feine Barefie von Beinrich bekannt mar, ba nur fein machtiger Ginfluß auf bas Volf überall gepriesen wurde, war es ihm willfommen, in ben Kasten einen solchen Prediger für feine Gemeinbe zu gewinnen. Und da er felbst im Begriff stand, nach Rom gu reisen, gebot er seinen Archidiakonen, den Beinrich ungehindert predigen zu laffen. Dieser gewann nun bald hier denfelben großen Einfluß, wie überall. Unter den Geistlichen felbst entstand eine Spaltung, ber höhere Rlerus murbe burch die Urt feiner Burffamfeit gegen ihn eingenommen, die jüngeren Kleriker der niederen Grade, welche in dem Rirchenspsteme noch weniger befangen maren und die Strafe predigten Beinrichs nicht zu fürchten hatten, konnten dem Eindrucke seiner Predigten nicht widerstehen und der Same ber von ihm ausgestreuten Lehren würkte noch länger bei ihnen nach. Sie wurden feine Anhanger und bereiteten ihm ein Beruft, von welchem er durch bas ganze Bolf gehört werden konnte. Bald ging aus feinen Predigten bie Burfung hervor, daß die Leute, wie sie an feine Person gefeffelt, fo mit Berachtung und Sag gegen bie höhere

Beiftlichkeit erfüllt murben. Sie wollten mit diesen nichts zu thun haben, der von ihnen gehaltene Gottesdienst fand feine Theilnahme mehr, fie fahen fich den Beleidigungen und Mighandlungen des Pobels preisgegeben und muß= ten durch die obrigfeitliche Macht geschützt werden. Dbgleich es wohl nicht bezweifelt werden fann, daß Heinrich. wenn er seine Gefühle und Leidenschaften mehr zu beherrschen gewußt, durch größere Borsicht und Weisheit diese Rolaen leichter hatte vermeiden fonnen, fo muffen wir boch gestehen, daß, da wir von diesen Borfällen nur einen einseitigen Bericht von Ginem aus der Mitte der flerifalischen Parthei, einem leidenschaftlichen Gegner Beinrichs, haben 1). wir nicht entscheiden können, wieviel Schuld Beinrichs babei war und mas feine Gegner verschuldet hatten. Genug, der Klerus der Stadt erließ vermöge der ihm zustehenden Machtvollkommenheit an Beinrich ein Schreiben, in welchem ihm der Mißbrauch des in ihn gesetzten Vertrauens, seine Undankbarkeit vorgerückt, in welchem er als Urheber der Spaltung awischen Geistlichkeit und Gemeinde, als Stifter des Aufruhrs und Verbreiter von Häresieen angeklagt murde. Bei Strafe des Bannes über ihn und alle seine Anhänger sollte ihm das fernere Predigen in dem ganzen Kirchens sprengel durchaus untersagt seyn. Heinrich wollte das ihm überreichte Schreiben nicht annehmen, da er den Richterstuhl, von dem dies Urtheil fam, nicht anerkannte. Beistlicher las das Schreiben felbst öffentlich vor und bei jedem einzelnen Sate schüttelte Heinrich den Kopf und sprach: "Du lügst". Wohl wird er die Wahrheit dessen,

<sup>1)</sup> Die Gesta Hildeberti in ben Actis episcoporum Cenomanensium berausgegeben in Mabillon Analecta vet. T. III. p. 312 nach ber Octavausgabe.

mas ihm aufgebürdet murbe, nicht zuzugeben Grund genug gefunden haben. Der Machtspruch, welchen der Rlerus gegen ihn erlaffen, mußte aber feinen Ginfluß auf die Menge vielmehr fordern als hemmen, die Beiftlichkeit hatte weit mehr ihn, als er die Beiftlichkeit zu fürchten. Er galt Alles bei dem Bolfe, man war bereit fich in Allem durch ihn leiten und bestimmen zu laffen und zu Denen, welche ihm als ihrem geistlichen Führer in Allem folgten, scheinen nicht bloß die Leute aus den niederen Bolksklassen, sondern auch die begüterten Burger gehört zu haben, denn alles Gold und Silber mar in seiner Gewalt, und hatte er von unreinen Triebfedern fich bestimmen laffen, fo mare er leicht ein reicher Mann geworden; aber er gebrauchte das Geld, bas er haben fonnte, nur, um feine Ibeen über ein driftliches Gemeinwesen zu verwürklichen 1). Wir muffen, wenn wir ben Seinrich über das gange Leben des Bolfes herrichen, auch die häuslichen und burgerlichen Berhältniffe nach feinen Grundfaten gestalten feben, wohl erwägen, wie bas theofratische Princip die Zeit befeelte und, mas die Papite im Gangen und Großen maren, auf Golde, die in einzelnen Rreisen als Organe Gottes erschienen, mach tige Bufprediger, Seelforger, übertragen murde. Go

<sup>1)</sup> Die Worte bes partheisschen Berichts können keine Unklage gegen die Reinheit der handlungsweise heinrichs begründen, denn man fühlt es ihnen wohl an, daß ber Verfasser sich nicht leicht entschließen konnte, etwas Gutes von ihm zu sagen und nicht umhin konnte, auch das Gute zu verbächtigen und Schlechtes beizusügen, wenn es auch mehr vorausgesetzt als bewiesen war. Tanta auri, tanta argenti aktuentia, si vellet, redundaret, ut opes omnium solus videretur possidere. Licet plane multa reciperet, tamen parcedat cupiditati, ne nimis ambitiosus videretur.

fonnte nun biefer Gesichtspunkt auch auf Solche, welche als Geaner bes firchlich theofratischen Spftems auftraten, angewandt werden. Wir feben den Beinrich ahnlich wie anbere ichon angeführte Manner, einen Robert von Arbriffel. Kulco, Berthold, verfahren, nur nach eigenthümlichen Grundfagen. Auch das hat er mit diefen gemein, daß er, der Unfeuschheit besonders entgegenzumurfen, die ehelichen Berhältniffe zu verbeffern sucht. Die Weiber, welche ein unkeusches Leben geführt, sollten im Angesichte Aller Buße für sie selbst und zur Abschreckung Andrer der Schmach preisgegeben, ihre Rleider und ihr haar vor Aller Augen verbrannt werden. Alle mußten, der Unfeuschheit und der Rleiderpracht zu entsagen, eidlich versprechen. Das ehelose Leben betrachtete er als ein Beforderungsmittel der Unsittlichkeit unter ben Laien, er suchte bagegen die Che zwischen Jünglingen und Jungfrauen zu befördern. Band follte ein durch die innere Gemeinschaft der Gemuther von Gott geknüpftes, unauflösliches fenn. Richt Eigennut sollte eine folche Gemeinschaft für das ganze Leben stiften. Es sollte fein Handel mit der Che getrieben werden. Darin, daß Einer um äußerlicher Vortheile willen eine Frau nahm, fah er die Quelle unglücklicher Chen, dies wollte er ganz abschaffen, es sollte kein Geld oder Gut erheirathet wers Wo er zu erkennen glaubte, daß Gott die Seelen susammengeführt habe, ließ er sich durch die von dem Rirchenrechte bestimmten Chehindernisse nicht bavon guruckhalten, eine solche Verbindung gut zu heißen; was ihm so ausgelegt murde, als wenn er jeden incestus begünstigt

<sup>1)</sup> Die Borte jenes Berichtes: Nec quilibet amplius aurum, argentum, possessiones, sponsalia cum uxore sumeret, nec illi dotem conferret.

hatte 1). Es scheint, daß, wie er alles willführlich Trennende unter den Menschen aufheben wollte, er auch freis geborene Junglinge Frauen aus dem Stande ber Leibeigenen nehmen ließ und das Geld, das ihm dargereicht wurde. gebrauchte er bann, folche zu fleiden 2). Der leidenschafts liche Gegner Beinrichs, von welchem wir den Bericht über feine Burffamfeit zu Mans haben, führt den unglucklichen Erfolg ber von ihm gestifteten Ehen als Zeugniß gegen ihn an. Es ware allerdings ein Zeugniß gegen feine Menschenfenntniß, Weisheit und Besonnenheit, nicht gegen die Reinheit seiner Absichten. Wie Beinrich Alles, mas einem falfchen Bertrauen zur Stute bienen konnte, bestritt, um praftisches Christenthum zu befördern, so scheint er durch bies Interesse bazu geführt worden zu fenn, Manches, bas fich aus der heiligen Schrift nicht beweisen ließ, als Berfälschung bes ursprünglichen Christenthums zu befämpfen, fo die Heiligenverehrung und die Kindertaufe 3). es fragt fich, ob er ichon damals feinen Begenfat mit ber Rirchenlehre fo weit entwickelt hatte. Wenngleich schon damals Irrthum in der Lehre ihm vorgeworfen wurde, werden doch so auffallende Baresieen nicht ausdrücklich von ihm angeführt. Freilich läßt sich wohl die Richtung, welche ihn dahin führen mußte, deutlich erkennen in dem, was feine Wegner von ihm ausfagen, benn fie tadeln an ihm, daß er nur an den historischen Ginn und ben

<sup>1)</sup> Wie in jenem Berichte ihm bie Lehre aufgeburdet wird: Nec curarent, sive caste seu inceste connubium sortirentur.

Ejus admonitu multi juvenum ducebant venales mulieres, quibus ipse pannos pretio quatuor solidorum emebat, quo nuditatem suam tantummodo supertegerent.

<sup>3)</sup> C. Bernhard ep. 241 und Silbebert ep. 23.

Buchstaben in den Propheten sich gehalten und daher eine verkehrte Lehre aufgestellt habe 1). Aus welchen Worten sich schließen läßt, daß er keine Lehre anerkannte, welche sich nicht ausdrücklich und dem Buchstaben nach als eine in der Bibel enthaltene nachweisen ließ, daß er ein Gegner aller allegoristrenden Ausdeutungen war.

Als Hildebert von feiner Reise nach Rom gurudfehrte. fand er die Stimmung der Gemeinde fehr verandert. Nicht mit dem sonst gewohnten Jubel und der sonst gewohnten Berehrung wurde er aufgenommen, fein bischöflicher Segen verachtet. Heinrich mar bem Volke Alles. "Wir haben - rief man - einen Bater, einen Priefter, einen Fürsprecher, der an Autorität, Ehrbarfeit des Lebens, Wiffenschaft mehr hervorragt. Den verabscheuen beine Kleriker als einen Gottlosen, weil sie fürchten, daß er mit ben Waffen ber heiligen Schrift ihre Laster, ihre Unkeuschheit und ihre Irrlehre angreifen werde 2)." Durch ein schroffes, heftiges Verfahren murde der Bischof Hildebert den Ginfluß heinriche nur befordert, die Volksgemuther nur immer mehr von fich entfremdet haben, durch Weisheit und Liebe, eine milde, schonende Handlungsweise konnte er mehr wurken. Selbst den Heinrich wollte er nicht mit Gewalt unterbruden. Er suchte eine Unterredung mit ihm, die freilich

<sup>1)</sup> Aurem suam tantum historiae et literae prophetarum accommodans dogmatizabat perversum dogma. Acta Cenomanens. p. 341.

<sup>2)</sup> Verentes, quod eorum scelera denudaret prophetico spiritu, et haeresim suam et corporis incontinentiam privilegio condemnaret literarum. Diese Worte sind wichtig zur Charafteristist ber Bürfsamkeit Heinrichs in Mans. Wir ersehen baraus, daß er für das strenge Colibat der Priester eiserte, zuerst ihr Leben, dann ihre Lehre angriff, die Lehre der Bibel ihnen entgegenhielt.

nicht zu feiner Zufriedenheit ausfallen konnte. In ber firche lichen Theologie und Liturgif zeigte fich Beinrich wenig bewandert, die Prufung in der Renntniß des neuen Testamente murde er vielleicht andere bestanden haben 1). Der Bischof Hildebert that weiter nichts, als daß er dem Beinrich seinen Rirchensprengel zu verlaffen und fich anderewohin zu begeben gebot. Burde der Bischof so milde gegen Beinrich verfahren fenn, wenn man folche im Berborgenen beaanaene Lafter, wie das Gerücht unter feinen Feinden gegen ihn aussagte, würklich gegen ihn hatte beweisen können? Ware ihm deshalb den Prozeß zu machen und bie nach den Rirchengeseten von ihm verwürfte Strafe über ihn zu verhängen, nicht das ficherste Mittel gewesen, um bas Bolf, das ihn wie einen Beiligen verehrte, mit einem Male zu enttäuschen? Aber Achtung verdient die Milde, mit welcher ber Bischof gegen die für den heinrich gewonnenen Klerifer verfuhr, die er allmählig von ihm abzuziehen und zu einer firchlichen Dentweise zurückzuführen suchte 2). In der Bestreitung der Beiligenverehrung, welche Sildebert zu vertheidigen suchen mußte, erkennen wir wohl auch, wenngleich Beinrichs Name nicht dabei angeführt wird, eine Nachwürkung der von ihm ausgestreuten Lehren. Beaner der Beiligenverehrung beriefen fich auf die Uebereinstimmung mit dem Bischof Hildebert selbst. Wie sie dies fonnten, läßt fich aus ber Beiftedrichtung biefes Mannes,

<sup>1)</sup> Der Berichterstatter in ben Actis Genomanensibus läßt ihn, mit sich felbst in Wiberspruch, als einen ganz unwissenden Menschen erscheinen. hilbebert sagt von ihm ep. 24: Huic et habitu religionem et verbis literaturam simulanti. Er konnte in dem neuen Testamente wohl bewandert seyn und doch sonst ungelehrt.

<sup>2)</sup> E. cp. 21.

ben wir als ben Vertreter eines geistigeren Christenthums. Gegner bes Ceremonieendienstes schon kennen gelernt haben 1), leicht erklären. Vermuthlich meinten fie folche Neußerungen Sildeberts, in denen er fich gegen Uebertreibung ber Beiligenverehrung, gegen manche Auswüchse des Aberglaubens erklärt, dem Lebenswandel der Beiligen vielmehr nachzufolgen ermahnt hatte. Das acht Christliche, bas der firchlichen Lehre und Praxis hier zum Grunde lag, mußte er aut hervorzuheben und gegen Diejenigen, welche bie Theilnahme ber Seligen an dem, was auf Erden vorgehe, laugneten, zu benuten 2). "Dhne 3meifel - fagt er - ragt die Liebe über alle andern Tugenden hervor. Bon der Liebe hangen Gesetz und Propheten ab. Alles Andere vergeht, die Liebe aber hört nimmer auf. Die Liebe bleibt nicht auf das Maaß beschränkt, mit welchem in dies sem Leben Gott und ber Rächste geliebt wird, sondern sie wird desto vollkommener, je vollkommener nach diesem Leben sowohl der Nächste in Gott, als Gott in sich selbst erkannt wird." Auf diese vollkommenere Liebe bei den Beiligen beruft er sich, um auf ihre Theilnahme an den Angelegenheiten ihrer streitenden Brüder auf Erden hinzuweisen.

Heinrich wandte sich nun nach Süden und trat in der Provence auf, er kam in jene Gegenden, wo Peter von Bruis ihm vorgearbeitet hatte; dort wurde er nun das Haupt der antikirchlichen Richtung und diese scheint durch ihn noch mehr dogmatisch ausgebildet worden zu seyn 3);

<sup>1)</sup> S. oben S. 593.

<sup>2)</sup> S. ep. 23.

<sup>3)</sup> Bon ihm felbst rührte, wie Peter von Cluny anführt, eine gegen bie Rirchenlehre gerichtete Schrift ber, in welcher noch mehr bare-

er verband fich hier mit manchen Bleichgefinnten. Rache bem durch den angeführten Brief des Abtes Beter von Cluny der Gifer der Bischofe jener Gegend zur Befampfung ber umfichgreifenden antifirchlichen Richtung angeregt morben, gelang es dem Erzbischof von Arles, Beinrichs fich ju bemächtigen und er nahm ihn im 3. 1134 mit fich nach bem Concil zu Visa, das unter dem Vorsitze des Papstes Innocenz II. gehalten murde. Dies Concil erflarte ihn für einen Baretifer und verurtheilte ihn zur Gefangenschaft 1). Doch gab man ihm nachher die Freiheit und er begab fich wieder nach dem südlichen Frankreich, nach den Gegenden von Toulouse und Albn, einem Hauptsitze antikirchlicher Richtungen, wo auch nach ganglicher Unabhängigkeit ftrebende Große aus haß gegen die herrschaft des Rlerus biese Richtungen begunstigten. Unter Riederen und Bornehmen fand Beinrich vielen Gingang und nachdem er an gehn Jahre in jenen Gegenden gewürft hatte, fonnte Bernhard von Clairvaux an einen Großen, den er zur Unterbrückung der Baretifer aufforderte, den Grafen Sildefons von St. Bil, schreiben: "Die Rirchen find ohne Gemeinden, die Gemeinden ohne Priester, die Priester ermangeln der schuldigen Chrerbietung, die Rirchen werden ben Synagogen

tisches als in ben angesührten Sähen ber Petrobrusianer vorgekommen seyn soll. Peter ber Ehrwürdige sagt in bem angesührten Briese (opp. s. 1119) von bem Berhältnisse heinrichs zu bem Peter von Bruis: Haeres nequitiae eius Henricus cum nescio quibus (es waren also mehrere) doctrinam diabolicam non quidem emendavit, sed immutavit et sicut nuper in tomo, qui ab ore eius exceptus dicebatur, scriptum vidi, non quinque tantum, sed plura capitula edidit.

<sup>1)</sup> S. Acta Cenomanensia p. 312.

aleichaesett, die Sakramente nicht fur heilig gehalten, Die Feste werden nicht mehr gefeiert 1)." Wenn Bernhard in den angeführten Worten fagt, die Gemeinden feben ohne Priefter, so bezieht fich dies darauf, daß Priefter zu ben henricianern übergetreten maren, wie er felbst in einer Predigt 2), wo er von dem Umsichgreifen jener Sekte redet, darüber flagt 3): "Weiber verlaffen ihre Manner und Manner ihre Beiber und begeben fich zu ihnen. Geiftliche und Priefter verlaffen ihre Gemeinden und Rirchen und man hat sie mit langem Barte (als Zeichen bes habitus apostolicus) unter Webern figend gefunden 4)." Da biefe Parthei mit so großer Gewalt um sich griff, glaubte ber Papft Eugen III., der fich damals in Frankreich aufhielt, fraftigere Mittel gur Unterdrückung berfelben anwenden gu muffen. Er fandte beshalb ben Rardinalbischof Alberich von Offia nach jenen Gegenden ab und biefer nahm ben Abt Bernhard mit. Wenn der Legat in allem feinem Glanze verspottet murde, so machte hingegen Bernhard, der schon durch seine Erscheinung bie Unklagen gegen bie Bermeltlichung der gangen Kirche, die Ueppigkeit der Geistlichen und Monche widerlegte, einen gang andern Eindruck und

<sup>1)</sup> Ep. 241.

<sup>2)</sup> In Cantica Canticorum. Sermo LXV. §. 5.

<sup>3)</sup> In diesen sermones handelt er allerdings nicht bloß und besonders von henricianern, sondern auch und vorzüglich von Katharern. Auf die henricianer bezieht sich wohl, wenn er von Denen, welche die Ehe ganz verwarfen, Diesenigen unterscheibet, welche eine Ehe zwischen Jüngling und Jungfrau, als eine einmal für das ganze Leben geschlossen Berbindung, verlangten. Sermo LXVI. §. 4.

<sup>4)</sup> Clerici et sacerdotes populis ecclesiisque relictis intonsi et barbati quod eos inter textores et textrinas plerumque inventi sunt, Sermo LXV. §. 5.

feine große Bewalt über bie Gemuther bewährte fich auch hier. Bunder foll er verrichtet haben und er fonnte fich felbst darauf berufen 1). Doch wurde es auch ihm mohl nicht fo leicht, mit ben Gektirern fertig ju werben, wie es feine enthusiastischen Berehrer, die fein Leben beschrieben haben, barftellen. Gin Schriftsteller aus jenen Gegenden felbst erzählt, daß, als Bernhard einst nach einem Schloffe fam, welches einen Sauptfit ber Gefte bilbete und gegen dieselbe predigte, die Borfteher der Gefte die Rirche ver: ließen und die ganze Gemeinde ihnen nachfolgte. Bernhard eilte ihnen nach auf die Strafe und fette hier in freier Luft feine Predigt fort, aber die Gettirer machten, indem fie ihm Stellen der heiligen Schrift entgegenhielten, fo viel Larm, daß er aufhören mußte 2). Es gelang nachher den Bischöfen, fich Beinrichs wieder ju bemächtigen, und ber Erzbischof Samson von Rheims nahm ihn mit fich zu bem bort gehaltenen Concil im J. 1148. Er wurde hier auf Beranlaffung des Erzbischofs, welcher die Lebens- und Leibesstrafen gegen die Baretifer migbilligte, nur zu lebenslang. licher Gefangenschaft bei durftiger Roft, um dadurch jur Buffe erweckt zu werden, verurtheilt 3).

<sup>1)</sup> S. oben S. 496.

<sup>2)</sup> Er soll, ba er unverrichteter Sache bied Schloß verließ, mit seiner eigenthümlichen Zuversicht, die ihn zuweilen als Propheten erscheinen ließ, auf den Namen dieses Schlosses "Viride folium" anspielent, ausgerufen haben: "Viride folium, desiccet te Deus." Welchm Fluch man erfüllt zu sehen glaubte. S. die Chronica Guil. Pod. Laurent. bei Du Chesne T. V. f. 667.

<sup>3)</sup> Fanbe sich biese Rachricht nur in ben Chronifen Alberich's C. 315, 317, so möchte sie ale nicht hinlänglich glaubwurdig erscheinen, ba bieser Chronist ben wahnsinnigen Schwärmer Eudo und andere Gegner ber herrschenden Rirche mit bem heinrich zusammenwirt.

Wenn wir die große Bermandtschaft bes Beiftes und ber Grundfage zwischen den Apostolifern in Roln, in Deris queur, den Betrobruffanern und Benricianern bemerken, fonnen mir veranlaft merden, diese Uebereinstimmung von einer Gemeinschaft der außerlichen Abstammung herzuleiten. Indessen fragt es sich doch, ob wir dazu berechtigt find, Da, wenn gewisse Ideen, Richtungen in dem Entwickelungsprozesse des Beiftes einer bestimmten Zeit einmal bearundet find und darin vorherrichen, fie fich auch ohne äußerlichen Busammenhang wie durch die Luft zu verbreiten pflegen. und wir sie hier und dort hervortauchen feben, ohne Alles von Ginem Puntte herleiten ju konnen. Offenbar treten boch Veter von Bruis und Beinrich gang unabhängig von einander auf, und so kann es auch mit andern Einzelnen und gangen Gemeinschaften gewesen fenn. Daher mar nichts damit gewonnen, wenn es gelang, die einzelnen Repräsentanten und Organe jener allgemeinen reformatorischen Richtung aus dem Wege zu raumen. Jene Richlungen hatten, zumal im füdlichen Frankreich, zu große Macht gewonnen, als daß fie durch die Bertilgung der einzelnen Organe hatten unterdrückt werden konnen. Das Berberben der Beistlichfeit hatte hier, auch da, wo man den firchlichen Rehrbegriff noch vesthielt, große Unzufriedenheit und heftige Alagen hervorgerufen, wie fich eine folche Stimmung in ben Gefängen der Troubadours, die aus diesen Gegenden ftammen, zu erfennen giebt '). In einer folden Stimmung

Aber er felbst nennt seine Quelle, eine vollfommen glaubwürdige, bas verbum abbreviatum bes Petrus Cantor, wo wir würklich bie schon oben S. 1150 angesührte Stelle finden, bie wir ohne Zweisel auf biesen heinrich beziehen muffen.

<sup>1)</sup> S. die Beispiele von ber Seftigfeit und Ruhnheit, mit welcher bie

mußte ein burchgreifenderer reformatorifcher Beift, welcher von dem Berderben der Kirche im Leben auf das Berderben in der Lehre guruckging, und in Lehre wie Leben Alles nach bem Muster der apostolischen Rirche erneuen wollte, einen Unschließungepunkt finden. Die gleich genauer zu beschreibende Sefte der Maldenfer, welche, frei von den zerftorenden und schwärmerischen Glementen, die wir bisher mit bem refor matorischen Gegensate vermischt fahen, ale bas reinfte Er. zeuaniß ber Reaction bes geläuterten driftlichen Bemufit fenns die früheren Erscheinungen diefer Urt überlebte und unter allen Berfolgungen burch die nachfolgenden Sahrhunberte fich fortpflanzte, erscheint baher nicht bloß als bas Werk eines einzelnen durch außerliche Beranlaffungen bau anaeregten Mannes, fondern als ein einzelnes Glied in ber burch diese ganze Zeit hindurchgehenden Rette der Regctionen bes driftlichen Bewußtsenns gegen bas firchlichetheofratische Spftem bes Mittelalters, eine einzelne Erscheinungsform jener in dem religiösen Bewuftsenn der Zeit begrundeten Idee der apostolischen Nachfolge in evangelischer Armuth,

Troubabours die herrsch- und habsucht ber römischen Kurie und ber Geistlichkeit angriffen, gegen das Ablaswesen ihre Satyre ricteten, in Raynouard Choix des poésies originales des Troubadours T. II., Paris 1817, in der einleitenden Untersuchung p. 61. Es wird von der Kirche gesagt, daß sie von der Habsucht, durch die beherrscht werde, sich bestimmen lassend, die Bergebung allen Laster für geringen Preis verkaufe, von den Priestern, daß sie mit allen händen zu nehmen suchten, soviel Unglück es auch kosten mege, daß sie bald das Gebet, bald die Schärfe des Schwerdtes als Mittel der Berfolgung gebrauchten, die Einen mit Gott, die Andern mit dem Teusel verführten, von Rom, daß es Gott und die Seiligen verachte, daß alle List, alle Treulosigkeit sich bert vereinige und verderge.

ine aus der Werkstätte des driftlichen Geistes in diesen Begenden hervorgehende Erscheinung. Es war ein Irrhum, wenn man diefe Sefte von einem außerlichen Bus ammenhange mit Erscheinungen einer folchen Reaction bes eformatorischen Geistes seit dem Claudius von Turin und war in den Gegenden, nach welchen fich gewiß erft fpater iese anderswoher entstandene Gefte verpflanzte, ableiten vollte. Aber es lag etwas Wahres dabei zu Grunde, venn die Waldenfer dieser Zeit das hohe Alter ihrer Sefte ehaupteten, daß feit der Berweltlichung der Rirche, wie ie meinten, feit der Schenfung Constantin's an den romis den Bischof Silvester, ein solcher Gegensat, wie er in hnen zulett hervortrat, immer vorhanden gewesen sen 1). Bir erkennen diesen Beift, aus dem die Waldensersette ntsprossen ist, in einer wohl sicher aus dem zwölften jahrhundert herrührenden Schrift über den Antichrist in omanischer Sprache 2), wenn auch das von der Handhrift angegebene Datum 1120 unficher ist und die Frage. b diese Schrift von den Waldensern herrührt oder älteren lrsprungs ist, sich nicht entscheiden lassen sollte. ieser Schrift durchgeführte Idee zeugt von den Zeitum= ebungen, aus denen sie hervorging. Unter dem Antichrist pird hier das ganze mit dem Scheine des Christenthums

<sup>1)</sup> S. Pilichdorf contra VValdenses c. I. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 278: Coram simplicibus mentiuntur, sectam eorum durasse a temporibus Silvestri papae, quando videlicet ecclesia coepit habere proprias possessiones. Es ist merkwürdig, baß Rainer, welcher ben wahren geschichtlichen Ursprung ber Sette bezeichnet, boch zu ben Ursachen, warum biese Sette verberblicher sep als jebe andere, ihre längere Dauer rechnet: Aliqui enim dicunt, quod duraverit a tempore Silvestri, aliqui a tempore apostolorum.

<sup>)</sup> herausgegeben in Paul Perrin histoire des Vaudois lib. III.

fich bedeckende antichristliche Princip verstanden, welches von den Zeiten der Apostel an sich immer weiter entwickelt habe, bis es endlich in dieser Zeit, was in den einzelnen Erscheinungen des firchlichen Berderbens nachgewiesen wird. zu feinem Gipfelpunkte gelangt feb. "Dbgleich ber Antidrift - wird hier gesagt - schon zu den Zeiten der Avossel geboren worden, so fehlten ihm doch noch, weil er in bem Rustande der Rindheit sich befand, die inneren und außeren Glieder 1). Man konnte ihn daher leichter erkennen und vernichten, weil er baurisch und grob mar, und er war stumm geworden 2). Run ift er aber feitdem in seinen Gliedern gewachsen und zum vollkommenen Mannesalter gelangt. Man muß baher ben Untichrift nicht erwarten als einen, der noch kommen soll, denn vielmehr ist er schon im Altern; feine Macht und fein Ansehn hat sich schon vermindert, denn ichon todtet der Berr diesen Gottlofen durch den Geist seines Mundes, durch viele Manner von auter Gesinnung 3), indem er eine Macht sendet, welche ber feinigen und Derer, die ihn lieb haben, entgegengeset ift." Wir erkennen also, daß dies Buch in einer Zeit vers faft ift, da mehrere Gegner des Rirchenspstems in biefen Gegenden aufgetreten waren, ihre Lehren unter dem Bolfe Eingang fanden und schon die hierarchie einer reineren

<sup>1)</sup> Al temp de li apostol ia sia zo que l'Antechrist era ia conceopu, ma, car essent enfant, mancava de li debit membre interiors et exteriors.

<sup>2)</sup> Enaima rostic et grossier, el era fait mut.

<sup>3)</sup> Car el es fait de Dio ja veil et que el descreis ia: car la soa potesta et authorita es amerma et que lo Seignor Jesus occi aquest felon per lo Sperit de la soa bocca en molti home de bona volunta.

und freieren Entwickelung der evangelischen Wahrheit weischen zu muffen schien. Es ist dies eben die Zeit, von der wir reden.

Alle Berichte, die bis auf den Ursprung der Sekte selbst zurückühren, stimmen darin überein, daß dieselbe von einem reichen Bürger zu kyon, Namens Petrus Waldus (Pierre de Vaux), herrührt 1). Da derselbe einst einer Versammlung der angesehenen Bürger in kyon beiwohnte und Einer derselben plöglich starb, machte dies durch die Erinnerung an das Loos, das ihn selbst in jedem Augenblick treffen könnte, so gewaltigen Eindruck auf ihn, daß er alle andern Sorgen aufzugeben und sich nur mit der Sache der Religion zu beschäftigen beschloß. Es entstand in ihm das Verlangen, aus der ursprünglichen Quelle selbst, eine genauere Kenntniß der Heilslehre, als diejenige, welche er aus den von den Predigern angeführten Stellen der heiligen Schrift schöpfen konnte, sich zu verschaffen. Deshalb gab er zweien Geistlichen,

<sup>1)</sup> Dies faat mit andern Gleichzeitigen Rainer c. V. Bon besonberer Bichtigkeit ift bas Reugniß bes Dominikaners Stephan be Borbone ober de Bella villa in seinem Buche de septem donis Spiritus sancti, aus welchem unter ben Sandichriften ber Bibliothet ber Gorbonne verborgenen Buche b'Argentré in ber Collectio judiciorum de novis erroribus T. I. f. 85 eine hierher gehörige Stelle mitgetheilt hat. Jener Mann hielt sich im 3. 1223 zu Lyon felbst auf, und zwei Sahre fpater verfaßte er jenes Budh. Er hatte feine Nachrichten aus bem Munbe Mehrerer, welche mit ben Stiftern ber Balbenferfette felbft umgegangen waren und namentlich jenes Beiftlichen Ibros, ben Petrus Balbus als Abidreiber gebraucht. Benn Pilichborf c. I. ben Beinamen bes Petrus Balbus ober Waldensis von feinem Geburtsorte ableitet und fagt, bag mit ihm ein Mann aus Lyon felbft, mit bem Namen Johann, fich verbunden habe, fo fteht bies im Grunde mit ben übrigen Berichten nicht in Biberfpruch.

einem gelehrteren Stephan be Anfa und einem im Schreiben geubten Bernhard Moros, eine Summe Gelbes bafur, bas fie eine Uebersetzung der Evangelien und vieler anbrer biblischen Bücher in die romanische Sprache ihm verfaßten. ber Eine diktirte, der Andere schrieb bas Diftirte nieber 1) Von denfelben ließ er fich auch eine Sammlung von Ausfpruchen ber Rirchenväter über Glaubens, und Sittenlehre. sogenannte sententiae, entwerfen. Diese Schriften las er mit großem Eifer und dadurch wurde die bei jenem besonberen Vorfalle in ihm entstandene religiöse Richtung immer mehr bei ihm bevestigt und es ergriff ihn nun das Ber langen, dem Beispiele der Apostel in evangelischer Armut nachzufolgen. Er theilte alle feine Buter unter die Armen aus und wollte einen geistlichen Berein der Avostolifer stiften, einen Berein zur Berbreitung der evangelischen Wahrheit in Erkenntniß und Leben unter dem vernachläß fiaten Volke in der Stadt und auf dem Lande. wurde die durch Abschriften vervielfältigte und nach und nach auf die ganze Bibel ausgedehnte Uebersepung, die er fich hatte machen laffen, von ihm benutt. Er und feine Gefährten würften mit großem Gifer und es fam ihm ur fprünglich gewiß nicht in den Sinn, von der Rirche fic trennen zu wollen, sondern es follte ein geiftlicher Bereit wie manche andere im Dienste der Kirche fenn, nur mit dem Unterschiede, daß, wenn andere Stifter folcher Bereine von dem Gifer für die Rirche beseelt maren und ihre Go fetse ihnen eben soviel galten wie die aus dem göttlichen Worte geschöpfte Wahrheit, Petrus Waldus hingegen mehr

<sup>1)</sup> Der genannte Stephan be Borbone hatte beibe Beiftliche perfonlich fennen gelernt.

burch die aus der heiligen Schrift abgeleitete Wahrheit fich bestimmen ließ, obgleich biese mit der damaligen Rirchen= lehre bei ihm noch vermischt war und zuerst verschiedenartige Elemente fich bei ihm mit einander verschmolzen hatten. Das Praftische mar ihm das Vorherrschende, er trat in keinem bemußten Gegensaße wider die Kirchenlehre auf und man fonnte nichts Reperisches an diesem Berein bemerken. Die firchlichen Behörden hatten fich eines folden Bereins ans nehmen und die Leitung deffelben fich zuzueignen suchen fonnen 1). Aber eine einfluftreiche Berbindung von Laien gum Predigen unter dem Volke, eine Berbindung, die unabhangig vom Rlerus aus der Mitte der Laien felbst hervorgegangen war und welche sich die heilige Schrift felbst zur Quelle ber Religionslehre machte, konnte doch als etwas der kirchlichen Ordnung Widerstreitendes erscheinen, die Gifersucht und den Argwohn ben Klerus erregen. Wenngleich dieser Verein des Gegensates mit dem katholischen Elemente fich noch nicht bewußt worden, so unterschied er sich doch von andern folchen Bereinen von Anfang an badurch, daß jenes Element feine solche Macht über Gefühl und Phantasse ausübte, daß daffelbe gegen ein nüchternes praftisches biblisches Element ber Bergendreligion mehr gurudtreten mußte. Die von dem firchlichen Geiste Beseelten fühlten wohl einen folchen Unterschied. Der Erzbischof von Luon wollte durch einen Machtspruch das Bange unterdrücken. Er verbot dem Petrus Waldus und seinen Gefährten die heilige Schrift auszulegen und zu predigen. Aber sie glaubten durch ein folches Machtwort von dem Berufe, beffen fie fich als eines gott-

<sup>1)</sup> Wie wir oben an jenem Berein bes Naymund Palmaris (f. S. 576) ein Beispiel geschen haben.

lichen bewußt waren, fich nicht abziehen laffen zu burfen. Indem fie erklarten, man muffe Gott mehr gehorchen als den Menschen, beharrten fie bei dem angefangenen Berte. Doch auch noch jest waren fie fern bavon, eine von ber Rirche getrennte und fich ihr entgegenstellende Gefte bilben au wollen. Es blieb ihnen nun noch ein Mittel übrig, um die Kortsetzung ihrer geistlichen Thätigkeit mit dem Gehore fam gegen die Rirche vereinigen zu konnen, fich an den Davit felbst zu wenden. Dies versuchten fie. Gie schickten Abaeordnete aus ihrer Mitte an den Vapst Alexander III. ab. ließen ihm ein Eremplar ihrer romanischen Bibelüber feizung überreichen und um die Gutheißung berfelben wie ihres aeistlichen Bereins ihn bitten 1). Die Sache murbe auf dem damals versammelten lateranensischen Concil im 3. 1170 verhandelt. Merkwürdig ist die Schilderung, welche der auf diesem Concil gegenwärtige Franziskaner Walter Mapes aus England nach feiner eigenen Anschauung von ben Waldenfern entwirft: "Gie haben feine bestimmten Wohnsite, zwei und zwei gehen sie herum, barfuß, in wollenen Rleidern, indem fie nichts besitzen, wie die Apostel Alles unter einander gemein haben, nacht dem nachten Chriv ftus folgen." Es murbe eine Commission, die Sache genauer zu untersuchen, niedergesett. Bu berselben gehörte ber go

<sup>1)</sup> Wir verdanken diese Nachrichten einem Augenzeugen, dem englischen Franziskaner Walter Mapes (Mapeus), der in seinem unter den Handschriften der bodlesanischen Bibliothek zu Orford besindlichen Werke de nugis curialium eine Erzählung von dieser Gesandschaft der Waldenser und seinen Verhandlungen mit zweien aus ihren Mitte gegeben hat, und dieses Stück aus dem genannten Werke ist herausgegeben worden von dem Erzbischof Usber (Usserius) in seinem Werke de christianarum ecclesiarum in occidentis praesertim partidus continua successione et statu. Londini 1657. s. 112

nannte Frangistaner, er follte eine Prufung über ihre Relis gionskenntniffe und ihre Rechtglaubigkeit mit ihnen anstellen. Sie erschienen ihm als ungebilbete, unwiffende Leute und es war ihm befremdend, daß das Concil mit folden Leuten fich einzulaffen der Mühe werth halte. Er unterredete fich mit Zweien, welche am meiften galten, aber die Prufung, welche er mit ihnen hielt, bezog sich nicht auf bas Maaß ihrer driftlichen Religionskenntniß, fondern ihrer Renntniß ber firchlichen Schulterminologie, und in diefer konnten diefe frommen ungelehrten Laien freilich nicht bewandert senn. Er fragte fie zuerft, ob fie an Gott den Bater, den Gohn und den heiligen Geift glaubten, mas fie mit vollem Rechte beighen konnten. Er fragte nun weiter, ob sie auch an Die Mutter Christi glaubten. Die armen Leute, welche von bem in der dogmatischen Schulfprache bestehenden Unterschiede zwischen credere aliquid und in aliquid nichts mußten. und meinten, daß fie nur barüber, ob fie von den haretis ichen Meinungen über die Maria nicht angesteckt waren, Rechenschaft geben follten, bejahten auch dieses und es entstand nun ein allgemeines Gelächter. Doch mußte jener Balter Mapes, ber die Waldenser so fehr verachten zu fonnen glaubte, mohl erkennen, wie viel durch ihren begeisterten Gifer gewürft werden konnte, eine Ahnung der Macht, welche von der Reaction eines solchen Princips, wie es in den Waldenfern fich darftellte, ausgehen konnte; denn er fagt von ihnen: "sie fangen jett auf die demüthigste Weise an, weil sie noch keinen vesten Ruß gewonnen haben; wenn wir sie aber Eingang gewinnen lassen, werben wir selbst herausgetrieben werden 1)." Der Vapst

<sup>1)</sup> Humillimo nunc incipiunt modo, quia pedem inferre nequeunt, quos si admiserimus, expellemur.

versagte also ben Waldenfern die gewünschte Erlaubnif, er verbot ihnen das Predigen und Bibelerflaren. Nun mußten sie sich entscheiden, ob sie gehorchen und von ihrem Berfe abstehen, oder in offenem Gegensate mit der Rirche auf treten wollten. Unter den Geften, über welche auf Diesem lateranensischen Concil das Berdammungsurtheil ausgesprochen murde, kommen die Unhanger des Betrus Baldus noch nicht vor, man mußte ja erst abwarten, was sie felbst nach jenem papstlichen Verbote thun murden. ihrer Sache, als einer gottlichen, gewiß, auch durch fein päpstliches Unsehn von derselben zu weichen bewogen merben founten, so mußten sie als erflärte Reinde der Rirche erscheinen, wie dies schon unter dem Nachfolger des erst genannten Papftes, Lucius dem III., fich zeigte. Dhne 3meifel find es diese Waldenser, welche im 3. 1183 von dem Papste Lucius III. neben andern Baretifern unter dem Namen Derer, qui se humiliatos vel pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, verdammt wurden. Gewift ist biefes ein Beiname, den die Waldenser fich felbst als Nachfolger ber apostolischen Armuth beilegten, wie sie nach den Sans balen, die sie trugen und die sie auch als ein Mertmal ber apostolischen Tracht ansehen zu muffen glaubten 1), sabotiers, insabbatati genannt wurden 2). Wenngleich fie aber ursprünglich in armfeliger Tracht ben Aposteln, wie man fie fich bamale vorstellte, nachfolgen wollten, so mogen fie boch nachher durch ihr fortgesettes Studium des neuen Testaments auch von diefer Seite zu einer reineren Ere fenniniß und freieren Richtung geführt worden fenn, benn

<sup>1)</sup> Solche hölzerne Pantoffeln wurden sabots genannt.

<sup>2)</sup> Ebrard, c. XXV.: Etiam sabatatenses a sabatata potius quam Christiani a Christo se volunt appellari.

Giner ihrer Gegner fagt nachher von ihnen, daß fie meder fosibare, noch ganz armselige Rleider trügen. breiteten fich schnell vom füdlichen Franfreich nach Italien. mo sie unter dem Namen der pauperes de Lombardia erscheinen; die piemontesischen Gebirge, diejenigen Gegenden. in benen einst Claudius von Turin gewürft hatte, gaben ihnen bald bleibende Site, wo sie fich mitten unter Berfolgungen fortpflanzten 1). Wir haben früher 2) gesehen. wie sie schon unter Innocenz dem III. in den Rheingegenden Eingang fanden, wie Bereine von gaien, in benen man bie Bibel eifrig las und sich baraus erbaute, Die Spuren bes Einflusses ber Waldenser erkennen ließen. Wenn man bier auch die Gefte gang vertilgt zu haben meinte, fonnte fich ein Rest derselben im Verborgenen doch erhalten haben und fortpflanzen. Im J. 1231 fah man in den Rheingegenden und andern Gegenden Deutschlands eine Menge Baretifer hervortauchen und drei Jahre muthete die Berfolgung gegen dieselben. Bu Trier befanden sich drei Schulen der Baretifer. Es scheinen zwar mancherlei Geften gewesen zu fenn, bie Berbreitung ber beutschen Bibelübersetungen und die Lehre von dem allgemeinen Priesterthum find aber wohl Merkmale, welche Waldenser erkennen lassen 3). Wie nach

<sup>1)</sup> Wie die Urfunden des Archivs von Turin bavon zeugen sollen; s. die Schrift Frà Dolcino und die Patarener von Julius Krone, Leipzig 1844, S. 22, Anmerk. Es wird hier ein schon von dem Kaiser Otto IV. gegen die haereticos Valdenses, qui in Taurinensi dioecesi zizania seminant, erlassener Besehl angeführt.

<sup>2)</sup> S. oben S. 623.

<sup>3)</sup> S. ben Bericht eines Zeitgenossen in ben Denkwürdigkeiten ber Erzbischöfe von Trier (Gesta Trevirorum ed. Augustac Trevirorum 1836. Vol. 1. c. CIV p. 319): Et plures erant sectae et multi carum instructi erant scripturis sanctis, quas habebant in theuto-

dem, was wir oben 1) bemerkt haben, durch die Kämpfe zwischen den Päpsten und den Hohenstaufen der Eingang, den Katharer in diesen Gegenden fanden, befördert wurde, ist dasselbe wohl auch auf die Waldenser anzuwenden.

Mis Innocenz IV. gegen das hohenstaufische Geschlecht muthete, Bann und Interdift über Diejenigen, welche bemselben treu blieben, verhängte, verbreiteten fich, wie ein Zeitgenoffe berichtet 2), Baretiter ju Salle in Schwaben. Sie zogen die Sturmgloden und versammelten die Männer bes Abels aus ber Umgegend, und fie predigten öffentlich: Der Papst und alle Geistliche höheren und nies beren Standes fenen Reger und Bolfeverführer, fie hatten feine Gewalt zu binden und zu lofen und konnten feine Saframente verwalten, ba fie in allen Laftern lebten. Rein Papit und fein Bischof konne ein Interdikt verhängen. Man folle fich den Segen des Gottesdienstes durch ihre Willführ nicht entziehen laffen. Gie sprachen gegen die Dominifaner und Franziskaner als Solche, welche burch ihre falschen Predigten die Rirche zu Grunde richteten und ein lafterhaftes Leben führten. Weil es Reinen gebe, ber die Wahrheit fage und den rechten Glauben durch rechten Lebenswandel bethätige, fo habe Gott, der auch aus den Steinen, wenn Andere schwiegen, Prediger erweden fonne, fie berufen, - fagten fie - die Wahrheit zu verkundigen. "Wir verfündigen euch - riefen fie - feinen erlogenen

nicam translatas — und unter ihren Lehren: indifferentes corpus Domini a viro et muliere, ordinato et non ordinato, in scutella et calice et ubique locorum posse confici dicebant.

<sup>1)</sup> Seite 1141.

<sup>2)</sup> Der Abt Albrecht von Stade in seiner Chronif bei bem J. 1248. Ed. Helmstad, 1587. S. 220.

Ahlaff. wie der Dapst und die Bischöfe folchen erdichten. sondern den, welchen Gott allein und unfere Gemeinschaft m ertheilen vermag 1)." Sie forderten die Leute auf, nicht für den Papft, der es durch fein schlechtes Leben nicht verbiene, daß man feiner gedenke, fondern fur ben Raifer Friedrich und feinen Sohn Conrad IV zu beten, benn biefe fenen rechtschaffene Manner. Doch finden wir in dem hier Unaeführten fein Merkmal, bas und veranlaffen fonnte, gerade an Waldenser zu benfen. Das garmenmachen fieht eher der Art andrer Seften, als der Waldenser, ähnlich. Bas diese Leute von der Gundenvergebung, welche man durch ihren ordo allein empfangen konne, falls ihr Bortrag richtig bargestellt ist, hielten, entspricht auch nicht ben Grundsätzen der Waldenfer, wie gleichfalls nicht, daß fie einstweilen, um die Leute gegen das Interdift aufzuwiegeln. ben Werth der Seelenmeffen gelten ließen 2). Wenn nicht an irgend eine durch den Gegensatz gegen die Verweltlichung der Kirche hervorgerufene Gemeinschaft der Apostoliker zu benken ift, könnte man wohl an Ratharer benken, deren schlaue Betriebsamkeit, die auch in der Wahrhaftigkeit nicht immer streng war, sich hier wohl zu erkennen giebt, und es war auch ihrer Politik gemäß, daß sie zuerst nur durch den Gegensatz die Leute an fich zu ziehen suchten, von ihren eigentlichen Lehren noch nichts bemerken ließen.

Wie von dem Lesen der Bibel der Ursprung der Wal-

<sup>1)</sup> Indulgentiam, quam damus vobis, non damus fictam vel compositam ab Apostolico vel episcopis, sed de solo Deo et ordine nostro.

<sup>2)</sup> Die sie gesagt haben sollen, ut missas audirent super animam ipsorum et sacramento ecclesiae libere perciperent, quia ipsis perceptis mundisicarentur.

benfer ausgegangen mar, blieben fie biefer Richtung immer treu, die große Bibelkenntniß zeichnete Manner und Beiber unter ihnen aus und badurch murbe im Gegensate mit ber Unkenntniß der Bibel bei den Geiftlichen ihre Berbreitung befonders befordert. Rainer rechnet unter die Mittel, welche gur Förderung der Seften dienten, die Uebersepung des alten und neuen Testaments in die Landessprachen; berselbe ermähnt hierbei, er habe einen unwiffenden Bauer gesehen, ber ben Siob, und Mehrere, die das gange neue Testament auswendig gewußt hatten 1). Derfelbe fagt: "Unter allen bisher geme senen Seften fen feine ber Rirche verderblicher, als die Sefte ber Leonistae (Waldenser von Lvon), weil sie die am all. gemeinsten verbreitete fen, benn es fen fast fein Land, mo man fie nicht finde; sodann, weil, wenn die übrigen Geften burch bas Lafterliche ihrer Lehren bie Buhörer gurückstießen. Die Leonisten einen aroffen Schein der Frommigfeit hatten. weil sie vor den Augen der Menschen ein frommes Leben führten, in der Lehre von Gott gang rechtglaubig waren und alle Artifel des avostolischen Glaubenssonmbols annahmen. nur auf die romische Rirche und die Beiftlichkeit schimpften. wo sie bei den Laien leicht Glauben fänden 2)." Derselbe läßt die Häretiker, wo er wohl besonders an die Waldenser benft, fagen: "Bei uns lehren Manner und Weiber und wer nur fieben Tage Schuler ift, lehrt ichon den Undern; bei den Ratholischen ist felten ein Lehrer, der drei Rapitel ber Bibel buchstäblich auswendig weiß. Bei uns aber ift felten ein Mann oder eine Frau, welche bas neue Teftas ment nicht in der landessprache herzusagen weiß 3)." Uns

<sup>1)</sup> Rainer c. III.

<sup>2)</sup> Cui multitudo laïcorum facilis est ad credendum. I., c. c. IV.

<sup>3)</sup> L. c. c. VIII.

wiffende Priefter im sudlichen Frankreich riefen baher felbit Malbenser herbei, mit andern Geften zu disputiren, mit benen fie felbst aus Mangel an Schriftkenntniß nicht fertia werden konnten 1). Und Rainer schildert, wo er, von ben Seften überhaupt redend, besonders an die Waldenfer gu benken scheint, ihre Lebensweise so 2): "Sie find ordentlich und bescheiben in ihren Sitten, fie tragen weder fostbare, noch gang armselige Rleiber; um Gid, Lugen und Betrug zu vermeiden, treiben fie feinen Sandel 3). Gie leben nur von ihrer hande Arbeit als handwerker. Auch Schuster find unter ihnen Lehrer. Sie sammeln feine Reichthumer 4). sondern fie find mit dem Nothwendigen zufrieden. Gie find auch teusch, wo er felbst hinzusett, besonders die Baldenfer. Sie besuchen feine Schenken, feine Tange und andere Gitelkeiten. Sie enthalten sich bes Borns, sie arbeiten immer. lernen ober lehren und beten deshalb wenig 5)." Rachher freilich führt dieser Schriftsteller als etwas Charafteristisches der Seften auch dies an, daß sie auf heuchlerische Weise beichteten und an der Messe Theil nahmen. Dies ist etwas,

<sup>1)</sup> So sagt Wilhelm von Pup Laurent in bem Prolog zu seinem angeführten Werke bei Du Chesne T. V. f. 666: Illi VValdenses contra alios acutissime disputabant, unde et in eorum odium alii admittebantur a sacerdotibus idiotis. Es können biese Worte freilich auch so verstanden werden, daß die unwissenden Priester andere Sekten zum Disputiren mit den Waldensern, die sie selbst am schwersten widerlegen konnten, herbeigerusen hätten.

<sup>2)</sup> c. VII.

<sup>3)</sup> Bas von ben Ratharern, wie aus bem oben G. 1142 Angeführten erhellt, nicht gesagt werben fonnte.

<sup>4)</sup> Bas auch, f. oben G. 1143, auf bie Ratharer nicht paffen fann.

<sup>5)</sup> Das Lettere fonnte natürlich fein Gegenstand außerlicher Wahrnehmung für Andere fepn.

bas nach dem oben Bemerkten 1) wohl auf Ratharer, aber schwerlich auf Walbenser paffen fann. Wenngleich fie im Ganzen vielmehr burch ihrer Sande Arbeit, als burch Sandel fich ernährten und mehr unter bem Bolfe, ale unter ben Bornehmen fich verbreiteten, fo gebrauchten doch Manche von ihnen den handel mit Rleinodien und Put als Mittel. um in ben Kamilien ber Großen sich Gingang zu verschaffen. Wenn sie Ringe und Dusmaaren verkauft hatten und bann gefragt murben, ob fie nicht noch mehr zu verfaufen hatten. antworteten fie: "Ja, wir haben noch größere Roftbarfeiten, als alle, die ihr gesehen habt, wir murden euch diese auch gern noch zeigen, wenn ihr und Sicherheit darüber geben wolltet, daß ihr den Geiftlichen und nicht verrathen werdet." Wenn ihnen dies nun zugesichert murde, fagten fie: "Wir haben einen Ebelftein, ber fo hell leuchtet, baß ber Mensch Gott durch benselben erfennen fann; einen andern, von dem ein folches Feuer ausstrahlt, daß die Liebe Gottes badurch in dem Herzen des Befigers entzündet wird" - und so fuhren fie fort. Die Edelsteine, die fie meinten, waren aber die Stellen der heiligen Schrift in ihrer verschiedenen Beziehung 2).

Der Papst Innocenz III. scheint den von seinem Borganger, dadurch, daß er die Waldenser, was zuerst nicht ihre Absicht war, von der Kirche sich loszurcisen nöthigte, begangenen Fehler erkannt zu haben und er suchte dens selben wieder gut zu machen. Er wollte die Waldenser

<sup>1)</sup> Seite 1198.

<sup>2)</sup> C. c. VIII. Daß hier gerabe ber Gruß bes Engels an bie Maria mit ber Ankundigung ber Geburt Christi, bas 13te Rap. bes Johnom Fußwaschen angeführt wird, paßt wohl eher auf bie Walbenser als die Katharer.

aus einem haretischen Berein in einen firchlichen ber pauneres Catholici umbilden. Einige Beiftliche aus dem fudlichen Kranfreich, welche zu den Waldensern gehört hatten. fellten fich an die Spige einer folden Unternehmung, wie insbesondere ein Durand de Doca. Nachdem sie felbst in Rom erschienen waren und vor dem Papste ein, wie im Maemeinen alles zur Rechtgläubigkeit Gehörige enthaltenbes. so in's Besondere den antifirchlichen Richtungen und Meinungen der Waldenser entgegengesettes Glaubensbefenntniß abgelegt hatten, bestätigte der Papit den neuen aus den gur Rirche gurudgefehrten Waldensern gebildeten Berein der pauperes Catholici. Die Geiftlichen und Wohlunterrichteten follten mit Predigen, Bibelerflaren und Religionsunterricht, Bestreiten ber Geften sich beschäftigen, alle laien aber, welche nicht zur Ermahnung bes Bolfes und jur Befampfung ber Seften mitzumurten fabig maren. follten fromm und ordentlich in besonderen Baufern gufammenleben. Dieser so umgebildete geistliche Berein sollte es sich angelegen senn laffen, die Wiedervereinigung aller Walbenser mit der Kirche zu Stande zu bringen. Da die Waldenser Blut zu vergießen und zu schwören für unchriftlich hielten und die Vorsteher des neuen geistlichen Vereins ben Papst barum baten, daß Diejenigen, welche sich ihnen anschließen wollten, von jeder darauf sich beziehenden Berpflichtung dispensirt wurden, so bewilligte ihnen der Papst auf ihr Berlangen, daß Solche, die sich ihnen zugesellten, nicht zum Rriegedienste gegen Chriften ober bei Prozessen einen Gib zu leisten genothigt werden follten, indem er freilich besondere Rlauseln hinzusette, soviel es ohne Andrer Nachtheil und Aergerniß auf heilfame Weise beotachtet werden fonne, befonders mit Erlaubnig der weltlichen

Berren 1). Auch in Italien und Spanien ichien ber Gifer Dieser Bertreter ber firchlichen Richtung unter ben Balbenfern Einaang ju finden. Der Papft bot gern bie Sand dazu, ihre allgemeinere Berbreitung zu befördern und er war den Uebergetretenen, wenn fie einmal mit der Rirche fich verfohnt hatten, mancherlei Bergunstigungen zu bemile ligen geneigt. Nur verlangte er eine unbedingte Unterwerfung und wollte sich auf eine bedingte nicht einlassen. Es waren hundert Waldenfer in Mailand, welche in die Gemeinschaft ber Rirche gurudzukehren fich bereit erklärten, wenn ihnen ein gewisses Grundstück, auf welchem sie einen von dem Erzbischof zerstörten Versammlungsplat gehabt hatten, wiedergegeben murde um bort wieder ein Saus für einen folden 3med erbauen zu konnen. Dies aber glaubte ihnen der Papft nicht bewilligen zu konnen, weil die Bemeinschaft der Rirche nicht aus zeitlichem Interesse, sondern aus Intereffe für das Geelenheit erftrebt werden muffe. Doch zugleich erließ Innocenz an den Erzbischof von Mais land einen Brief 2), durch welchen er ihn aufforderte, jene Malbenfer, wenn fie um ihres eigenen Seelenheils willen mit Gott und der Rirche fich verfohnen wollten, mit ge bührender Sanftmuth in den Schoof der Rirche aufzuneh men, und dann erst, wenn es nach der von Gott ihm ver: liehenen Rlugheit sowohl der Ehre der Rirche als ihrem Beile angemeffen zu fenn scheine, moge er ihnen diefen ober einen andern Plat einräumen, wo fie, um fich und ihre Freunde zu ermahnen, in der Furcht Gottes zusammen fommen fonnten, soweit dies ohne fdmeres Mergernig Andrer

<sup>1)</sup> S. Innocenz epp. lib. Xl. ep. 198.

<sup>2)</sup> L. c. lib. XII. ep. 17.

thunlich fen 1). Der Papft fand aber bei den Bischöfen. melde wohl Urfache haben mochten, in jene Befehrung ber Waldenser nicht volles Vertrauen zu feten, keine Geneiatheit, in seine milderen Absichten einzugehen, er mußte barüber flagen, daß die Bischöfe des Kirchensprengels von Tarraco Ausflüchte suchten, um mit der Wiederaufnahme derselben in die Kirchengemeinschaft zu zögern, und in einem Briefe an diese Bischöfe 2), in welchem er ihnen nicht langer au waern gebot, erklarte er ihnen, wie es fein Wille nicht fenn könne, daß durch ihre Barte Solche, welche durch die göttliche Gnade gezogen zu werden schienen, von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes zurückgetrieben murben 3). In Ratalonien erhielt fich eine Zeitlang biefer geist= liche Berein der pauperes Catholici, an deren Spige jener Durand von Deca stand, der felbst einige Schriften gegen die Waldenfer verfaßt hat; aber wenn auch früher, ehe das der Richtung der Waldenser zum Grunde liegende Princip gang entwickelt worden, eine folche Maafregel zu ihrer Wiedervereinigung mit der herrschenden Kirche hatte gelingen fonnen, fo mar es bamals boch zu fpat bazu, und auch jener Verein soll sich allmählig wieder aufgelöst

<sup>1)</sup> Et si demum secundum datam vobis a Deo prudentiam tam ecclesiasticae honestati quam eorum saluti videritis expedire, pratum praedictum seu alium locum idoneum, in quo ad exhortandum se ipsos et amicos eorum cum timore Domini valeant convenire, concedatis eisdem sine gravi scandalo aliorum, quoniam aliter est cum conversis quam cum perversis agendum. Lib. XII. ep. 17.

<sup>2)</sup> Lib. XIII. ep. 78.

<sup>3)</sup> Nolentes, sicut etiam nec velle debemus, ut qui trahi gratia divina creduntur, per duritiam vestram ab infinita Dei misericordia repellantur.

haben <sup>1</sup>). Als ein Bischof des südlichen Frankreichs einen angesehenen Ritter dieser Gegend frug, warum sie die Wal, denser aus ihrem Gebiete nicht vertrieben, antwortete er: "Wir können es nicht, denn wir sind mit ihnen aufges wachsen und haben Verwandte unter ihnen, auch sehen wir sie ein ehrbares Leben führen <sup>2</sup>)."

Da die Waldenfer von dem Princip ausgingen, baß bie heilige Schrift, unabhangig von jeder andern Autorität. aus ihr felbst erklärt, als alleinige Erkenntnifquelle bes driftlichen Glaubens anzuerkennen und Alles, mas nicht daraus abgeleitet werden fonne, zurückzuweisen fen, fo mußten fie, nachdem fie von der Rirche ausgestoßen worden, burch feine andere Rücksicht mehr gehemmt, zu einer immer reineren Erkenntniß der driftlichen Lehre und zu immer vollständigerer Verwerfung der damit streitenden Satungen geführt werden. Go ift es gewiß, daß fie alle diejenigen Lehren, welche aus einer Bermischung bes alte und bes neutestamentlichen Standpunktes hervorgegangen waren, wie von einem nothwendigen besonderen Priesterthume, Alles, was mit ber firchlichen Theofratie zusammenhing, die Lehre von den fieben Saframenten, vom Megopfer, von ber Brodtverwandlung, von der Heiligenverehrung, dem ignis purgatorius und was damit verbunden war, die Lehre vom Ablaß, bestritten. Davon zeugen die gegen die Walbenser verfaßten Schriften dieser Zeit 3) und die von

<sup>1)</sup> S. die Chronif des Wilhelm Pup von Laurent c. VIII., wo von ihnen gesagt wird: Hi in quadam parte Catalauniae annis pluribus sic vixerunt, sed paulatim postea desecerunt.

<sup>2)</sup> L. c.

<sup>3)</sup> S. 3. B. bie angeführte Schrift Pilichborf's vom zwanzigsten Rapitel an.

philipp von Limborch herausgegebenen Protokolle der mit ihnen angestellten Verhöre 1). Sie riefen das Bewußtsenn von dem allgemeinen christlichen Priesterthume wieder hersvor, daher Laien unter ihnen Beichte hörten, die Absolution gaben, die Taufe und das Abendmahl ertheilten 2). Durch diese Lehre von dem allgemeinen Priesterthume wurde aber doch nicht ausgeschlossen, daß gewisse Kirchenämter unter ihnen bestanden, welche wenigstens gewiß bald unter ihnen angeordnet wurden 3). Indem sie von dem buchstäblichen

<sup>1)</sup> S. bas angeführte Werf über bie Geschichte ber Inquisition. — So 3. B. f. 201: Dicti Valdenses credunt, quod in praesenti vita solum sit poenitentia et sit purgatorium pro peccatis et quando anima recedit a corpore, vadit ad paradisum vol ad infernum et non faciunt orationes nec alia suffragia pro defunctis, quia dicunt, quod illi, qui sunt in paradiso, non indigent et illis, qui sunt in inferno, non prodessent.

<sup>2)</sup> In jenem Inquisitionsprotofolle f. 251 ein verehelichter Landmann, ber gewöhnliches Brobt gebraucht, bas Abendmahl zu confefriren, und es austheilt. Es fommt hier manches Eigenthümliche und Dunkle über bie Beschaffenheit bes von ihnen gebrauchten Weines vor, bag bas geweihte Brobt aufbewahrt und täglich etwas bavon genoffen murbe. Es wird von einem als Mitglied biefer Gefte Beftorbenen gesagt: Quod credebat et asserebat, se habere potestatem a Domino, celebrandi missam et consecrandi verum corpus Christi de materia panis communis fermentati et verum sanguinem de vino cum oleo et sale commixtis in scipho ligneo cum pede, quem ad hoc loco calicis secum habebat, quamvis esset laïcus uxoratus, laborator et agricola; er feierte die Meffe in feinem hause an ben Sonn- und Kesttagen et de prodicto pane ac poculo communicabat singulis diebus cujuslibet hebdomadis, quando sibi vacabat, de peciis panis sic per eum consecratis, quas in pixide conservabat, sumendo de mane pro communione diebus singulis.

<sup>3)</sup> f. 290. Im Anfange bes vierzehnten Sahrhunderts kommt ein Majoralis der Waldensersefte vor.

Berständnisse der Bibel ausgingen, verdammten sie durchaus ben Gid, alles Blutvergießen, Rriegsdienst und Tobes. strafe 1). Indem sie das Gebot der unbedingten Mahrhaftigkeit in der Bergpredigt fanden, sollen sie jede Luge für ein peccatum mortale erflart haben 2). Der Geift einer reinen evangelischen Richtung spricht sich auch in ben in romanischer Sprache verfagten Bekenntnigschriften aus. welche das Gepräge der Zeit, aus welcher der Ursprung ber Waldenser herrührt, an sich tragen. Dazu gehört bie schon oben erwähnte Schrift vom Antichrift. Als das Wert des Antichrist wird hier dargestellt Alles, wodurch die Menschen von dem Vertrauen auf Christus allein ab und zum Bertrauen auf die außerlichen Dinge hingeführt murben, daß er die Erneuerung durch den heiligen Beist dem todten äußerlichen Glauben und der Taufe der Rinder auf diesen Glauben, zuschreibe 3), was darauf schließen laffen fonnte, obgleich nicht gang ficher, daß der Berfaffer bieser Schrift ein Begner der Kindertaufe mar. 2118 Berf bes Antichrist wird ferner dies bezeichnet, daß er die ganze Religion und Beiligkeit des Bolfes auf feine Meffe baue und in derfelben verschiedene judische, heidnische und drifts liche Ceremonieen zusammengeflickt habe 4). Es wirb ge-

<sup>1)</sup> S. f. 201 u. 207 u. a. St. Wenn fie, wie hier ausgefagt wirb, auf Die Worte: "richtet nicht, fo werbet ihr nicht gerichtet," fich berufen hatten, hatten fie freilich alles burgerliche Gericht verbammen muffen.

<sup>2)</sup> S. Alan. c. Valdenses lib. II. p. 206.

Que el attribuis la reformation del Sanct Sperit a la fe morta de fora et bapteia li enfant en aquella fe.

<sup>4)</sup> La quarta obra de l'Antechrist es laqual ensemp bastic et edifique tota religion et sanctita del poble en la son messa et ensemp ha teissut varias caeremonias en un Judaicas et de li Gentil et de li Christian.

saat, daß der Antichrist seine Schlechtheit bedecke durch einige Worte Christi, durch die Schriften der Alten und die Concilien. welche die Diener des Antichrist insoweit beobachteten, als dies nicht zur Zerstörung ihres schlechten lebens und ihrer Lufte gereiche 1). Der Berfaffer rechnet au dem, mas gur Verdeckung des Antichrift gereiche, bas theils erheuchelte, theils mahrhaft fromme Leben Mancher in ber Rirche; benn die Ermählten Gottes, welche bas Gute wollten und thaten, murben, wie in ber Rirche bes Untidrift, in Babylon gefangen gehalten, und fie fenen wie das Gold, womit der Antichrist seine Gitelkeit bedecke. Diejenigen, in beren Namen diese Schrift verfaßt ift, halten fich für vervflichtet, von dem Antichrift innerlich und außerlich fich logzusagen 2), und fie haben unter einander eine Gemeinschaft und Einheit des guten Willens und der aufrichtigen Gesinnung, indem sie ben reinen und einfachen Borfat gefaßt hatten, dem Herrn zu gefallen und das Beil zu erlangen. Sie erklären fich entschlossen, die Wahrheit Christi und seiner Braut, fo gering ihre Erkenntniß derselben auch fen. mit Sulfe des herrn zu umfaffen, soweit ihr Beift es zu tragen vermöge. Wenn Ginem mehr Kenntniß der Wahrheit gegeben worden, so munschen sie desto mehr demuthig von ihm belehrt und in ihren Kehlern verbessert zu werden. Die Sundenvergebung — wird durch Gottes Machtvollkommenheit und die Vermittelung Christi gegeben und die Menschen nehmen Theil daran burch Glauben, Hoffnung, Bufe, Liebe, durch Gehorsam gegen das Wort 3). Zu dem, was der

<sup>1)</sup> Los quals illi gardan, entant quant non destruon la mala vita et volupta de lor.

<sup>2)</sup> Nos fazen departiment exterior et interior de luy.

<sup>3)</sup> Car illi es en Dio authoritativament et en Christ ministerial-V. 77

Antichrist seine Schlechtheit zu beschönigen gebraucht, werden auch die hin und wieder vollbrachten Wunder gesrechnet; es wird darauf verwiesen, daß Paulus zu den Merkmalen des Antichrist auch die täuschenden Wundersfünste zähle 1).

Ein zweites schones Denkmal Diefes chriftlichen Beiftes ist der Grundriß der driftlichen Lehre unter bem Namen bes edlen Unterrichts 2). Wir haben feinen Grund, bas Datum, welches diefe Schrift fich felbst beilegt, in 3weifel zu ziehen, und daffelbe weift auf die ersten Zeiten der Balbenfer hin; benn es wird bemerkt, es fegen nun elf Jahrhunderte verfloffen, seitdem gefagt worden, daß wir in den letten Zeiten leben; - mogen hier nun die Stellen in ben paulinischen Briefen, von benen in jenem Zusammenhange zunächst die Rede ist, oder die in ber Apokalppse gemeint fenn. Immer pagt die dronologische Bestimmung, wenn wir nur nicht an eine buchstäblich genaue Rechnung benken. — Es wird hier zwischen dem alten und neuen Gefete ein folder Gegensatz gemacht. Das alte flucht bem Leibe, der keine Frucht bringt, das neue rath das jung. fräuliche Leben zu beobachten 3). Das alte verbietet den Meineid allein, bas neue aber das Schwören übers

ment, per se, per speranza, per penitentia, per carita, per obedientia de parola en l'home participativamente.

<sup>1)</sup> S. lib. III. p. 271.

<sup>2)</sup> La nobla Leyczon, noble leçon, von Léger in seiner histoire des Vaudois querst herausgegeben, vollständiger wieder abgebruckt in der Choix des poésies originales des Troubadours par Raynouard. T. II. p. 76.

<sup>3)</sup> La ley velha maudi lo ventre, que frue non a porta, Ma la novella conselha, gardan vergeneta.

haupt 1), es gebietet nichts mehr zu fagen, als Ja ober Rein. Auch das Verbot alles Blutvergießens wird angeführt. Avostel werden als Muster der geistlichen freiwilligen Armuth 2) dargestellt, wie fie mit Rahrung und Rleidung gufrieden waren. Gie finden aber nur Wenige, bie ihnen nachfolgen. Rach den Zeiten der Apostel — wird gesagt — gab es einige Lehrer, welche den Weg Christi unsers Heilands zeigten. Aber auch noch jett finden fich Ginige, welche großen Gifer haben, den Weg Christi zu zeigen; aber sie werden fo fehr verfolgt, daß fie es faum thun konnen. Sie werden besonders durch die falschen hirten verfolgt. Wenn noch Giner ift, der nicht fluchen, nicht schwören, nicht lugen, nicht Chebruch begehen, nicht morden, nicht frembes Gut an fich reißen, fich nicht an feinen Feinden rächen will, so sagen sie, daß er ein Waldenser und der Strafe wurdig ist 3). Gegen die priesterliche Schluffelgewalt wird gefagt, alle Papfte feit Gilvester, alle Rardis nale, Bischöfe und Mebte, Alle insgesammt hatten nicht fo viel Macht, eine einzige Todfünde zu vergeben. Nur Gott könne Sunden vergeben. Rur das komme den hirten gu, dem Volke zu predigen, für daffelbe zu beten, die Leute zur Buße und zum aufrichtigen Gundenbekenntniffe zu ermahnen, daß fie follten fasten, Almosen geben und mit inbrunftigem Berjen beten, denn durch diese Dinge gelange die Geele ber schlechten Christen, welche gefündigt hatten, zum Beil 4).

La ley velha dessent solament perjurar,
 Ma la novella di al pos tot non jurar.

<sup>2)</sup> Poverta spiritual. Que volhan esser paure per propria volunta.

<sup>3)</sup> Qu'es Vaudes e degne de punir.

<sup>4)</sup> Car per aquestas cosas troba l'arma salvament, De nos caytio Crestians, lical haven pecca.

Die so ausgesprochenen Lehren der Waldenser stimmen ganz mit dem, was wir über den aus der Idee von der evansgelischen Armuth abzuleitenden Ursprung dieser Sekte bemerkt haben, überein und wir erkennen, wie der evangelische Geist in ihnen allmählig zur freieren Entwickelung gelangte 1).

In dem Orden der Franziskaner sahen wir die Idee der evangelischen Armuth zuerst der Hierarchie sich ansschließen, aber wir haben auch bemerkt 2), wie die Päpste durch ihre Theilnahme an den inneren Streitigkeiten dieses Ordens, indem sie der milderen Parthei unter den Franzisfanern sich anschlossen, mit den zelantes und spirituales in

<sup>1)</sup> Maitland hat in feinem Berte: Factes and documents illustrative of the history, doctrine and rites of the ancient Albigenses and Waldenses, London 1832, p. 115, mit Recht auf bie bei bem Bebrauche ber alten Bekenntniffchriften ber Walbenfer nothwendige Rritif aufmerkfam gemacht, ift aber in feiner Berbachtigung auch mohl zu weit gegangen. Ein von ihm angeführtes Merfmal ber Unaditheit. ber Gebrauch ber erft nach ber Mitte bes breigehnten Sahrhunderts eingeführten (boch ichon bei bem Wilhelm von Paris ftattfindenben ) Rapiteleintheilung ber Bibel, fann allerdings gegen bie Abstammung ber oben benutten Schrift vom Antidrift aus bem zwölften Jahrhundert Bebenken erregen, wenn biefe Eintheilung in ber ursprünglichen Form jener Schrift fich findet. Aber bie gange Beschaffenheit biefer Schrift und ber gulett genannten Noble legon entspricht boch biefer Periode. Sprache betrifft, über bie ich zu urtheilen nicht im Stande bin, fo muß ich bier bem Urtheile bes Renners Rannouard vertrauen. Maitland meint zwar, die alterthumliche Form ber Sprache fep fein Beweis ber Mechtheit. Wer bas Intereffe batte, folche Schriften unterzuschieben, meint er, fonnte fich auch bie Muhe geben, bie Sprache nachzubilben. Aber welches Intereffe follte ein fpaterer Balbenfer gehabt haben, folde zwei Schriften, wie biefe, unterzuichieben, in benen fich boch manches mit ber fpater ausgebilbeten Waltenferlehre nicht Uebereinstimmenbes finbet?

<sup>2)</sup> S oben G. 563.

Rampf geriethen und wie baburch veranlagt murbe, bag bie von dieser Parthei besonders hervorgehobene Idee ber evangelischen Armuth eine andere Richtung nahm. jener Berweltlichung ber burch bas Uebermaag irbischer Guter Rirche entgegengestellt wurde, und nerderbten biesen Gegensatz konnte manches Andere, bas von bem Standpunkte biefer letten als haretisch erscheinen mußte. hervorgerufen werben. Dazu fam ber Ginfluß jener feit ber Mitte des awölften Sahrhunderts fortgepflanzten und immer weiter ausgebildeten prophetischen Ideen, von benen wir in dem ersten Abschnitte gesprochen haben, insbesondere in der eigenthümlichen Form des Abtes Joachim, beffen tieffinnige Gebanken und Unschauungen auf mannichfache Weise anregend und befruchtend einwürften. Die Ausbeutung der Apokalnpse eröffnete den von dem Bewußtsenn des Berderbens der Kirche in ihrer Zeit erfüllten und ahnungevoll in die Bufunft blickenden Beiftern einen weiten Spielraum fur die Phantasie. Da die Zeichen ber Zeit, welche in ienem prophetischen Buche als Merkmale bes letz ten großen Rampfes dargestellt werden, in den bedeutenden Epochen neuer Entwickelungen des Reiches Gottes in mannichfachen 1) Formen gesteigert sich wiederholten, fo fonnte defto leichter die auch eine gewiffe Wahrheit enthaltende Meinung, daß jene lette Entscheidung burch die ben

<sup>1)</sup> Es sind mahrheitsvolle Worte, welche hamann über die neutestamentlichen Weissagungen von den letten Dingen an herder schreibt, wenn er von der Apokalppse sagt: "Ich halte demnach nicht das Buch für ganz erfüllt, sondern, wie das Judenthum selbst, für eine theils stehende, theils fortschreitende Erfüllung. Die Erfüllung des Buches nichts als eine Figur einer höheren Erfüllung." S. hamann's von F. Noth herausgegebene Schriften Bb. VI., S. 111.

Meiffagungen ber Apotalypfe entsprechenden Zeichen ber Zeit angedeutet werde, Gingang finden. Der Abt Joachim hatte ben Unftof bagu gegeben, bag man immer eine in gemiffen Correspondenzen, vermoge welcher eine Stufe bie andere porbildete, fortschreitende Erfüllung des prophetischen Gles mente in dem Entwickelungsgange ber Geschichte aufluchen follte. Die Ideen von der evangelischen Urmuth und von bem Zeitalter bes heiligen Beiftes maren in diesen Unschauungen mit einander verbunden; es waren aber verichiedene nur in dem Gegensate mit der bestehenden Rirchenform übereinstimmende Beistedrichtungen, welche auf verschiedene Weise diese Ideen sich aneigneten, theile, wie wir in der Gefte des Almarich von Bena mahrgenommen haben, ein mustischer Pantheismus, welcher ben driftlichen Theismus und die Abhangigkeit des religiofen Bewußtsenns von einem Weltheilande mit der Selbstvergötterung des Beiftes zu vertauschen wünschte, das Christenthum nur als eine untergeordnete Religionsform, die der gur Mündigkeit gelangte Beift abstreifen follte, anschen ließ, theile eine Rich tung, welche von dem Bewuftsenn, daß das Christenthum felbst die absolute Religion sen, durchdrungen, einer freieren und vollkommeneren Entwickelung beffelben, vermöge welcher es alle Menschensakungen durchbrechen sollte, entgegenstrebte.

Wie die strengen Franziskaner den Abt Joachim, als den Propheten, der ihren Orden und die Wiedergeburt der Kirche, welche von demselben ausgehen sollte, geweisfagt habe, besonders verehrten und mit der Erklärung seiner Schriften, der Ausdeutung und Anwendung der in densselben geläufigen Ideen sich viel beschäftigten, so war unter ihnen viel die Rede von einem neuen ewigen Evans

gelium. Die Idee von einem folden gehörte ja auch gu ben charafteristisch eigenthümlichen Joachim's, und wir haben aesehen, wie er unter diesem aus Apokal. 14. entlehnten Ausbrucke, nach bem Borgange bes Drigenes, eine geue aeistige Auffaffung bes Chriftenthums, im Gegensate bes finnlich fatholischen Standpunktes, entsprechend bem Zeitalter bes heiligen Beiftes, verftanden hatte. Großes Auffehn machte nun ein Commentar über bas ewige Evangelium, welchen nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ber Kranzistaner Berhard 1), bem fein Gifer fur Joachim's Lehren viele Berfolgungen und eine achtzehnjährige Befangenschaft juzog 2), unter bem Ramen eines introductorius in evangelium aeternum herausgab. Man machte fich oft von dem ewigen Evangelium der Franziskaner nach einer oberflächlichen Unsicht oder oberflächlichem Berständnisse der Schriften Joachim's, dem blogen Gerüchte oder der Bertegerungefucht unklare Vorstellungen, man fprach von bem ewigen Evangelium, wie einem unter diesem Namen ver-

<sup>1)</sup> Sicher ist bieser nicht, wie später gesagt wurde (s. das Directorium inquisitionis von dem Dominikaner Nicolaus Eymericus f. 272), ein Freund und Geistesverwandter desselben Johann von Parma, der wegen seiner resormatorischen Strenge und seines Eisers für die Lehren Joachim's manche Berfolgungen erleiden mußte, von seinem Amte als Ordensgeneral entsett, den Bonaventura zu seinem Nachfolger hatte, der Berkasser dieses Buches, wie aus den in der Bibliothet der pariser Sordonne ausbewahrten, von einem Mitgliede der aus dreien Kardinälen bestehenden päpstlichen Commission zur Untersuchung jenes Werkes, dem Hugo von St. Chers (s. oben S. 827), entworsenen Aften jenes Prozesses hervorgeht. S. das schon angesührte Werk über die Schriststeller des Dominikanerordens von Quetif und Echard T. I. f. 202: Processus in librum evangelii aeterni.

<sup>2)</sup> S. über ihn Wadding. Annales bes Franziskanerorbens T. IV. bei b. 3. 1256.

faßten und unter ben Franziskanern verbreiteten Buche 1). Zuweilen wurde auch wohl das ewige Evangelium mit jenem introductorius verwechselt. Gewiß gab es kein Buch unter dem Namen des ewigen Evangeliums, sondern es bezieht sich Alles, was davon gesagt wird, nur auf die Schriften des Abtes Joachim 2). Die Gegner des Franzis:

<sup>1)</sup> So gilt bieses von bem heftigen Feinde der Bettelmönche, von dem wir in dem zweiten Abschnitte S. 547 gesprochen haben, dem Wilhelm von St. Amour. Er sagt in seiner am Tage des Jasobus und Philippus gehaltenen Predigt, in der angeführten Ausgabe seiner Werke S. 500, wo er die Gesahren, die zu den Zeichen ber letzten gehörten, schilbert und ohne Zweisel die Franzissanr im Sinne hatte: De istis periculis jam habemus quaedam Parisis, scilicet librum illum, qui vocatur evangelium aeternum. Et nos vidimus non modicam partem illius libri et audivi, quod ubicunque est, tantum vel plus contineat ille liber quam tota biblia, was von dem Umsange der Schristen des Joachim allerbings mit Recht gesagt werden konnte.

<sup>2)</sup> S. bie gelehrte und grundliche Untersuchung über biefen Gegenstand von Dr. Engelhardt in feinen firchengeschichtlichen Abhandlungen, Erlangen 1832, S. 4 u. b. f. Es geht dies besonders beutlich berpor aus ber Angabe in ben angeführten Aften bes Prozeffes über bent introductorius in evangelium aeternum, l. c. Quetif et Echard f. 202, benn hier wird ausbrudlich gesagt: quod liber concordiarum vel concordiae veritatis appellaretur primus liber evangelii aeterni et quod liber iste, qui dicitur Apocalypsis nova, appellaretur secundus liber ejusdem evangelii, similiter, quod liber, qui dicitur Psalterium decem chordarum, sit tertius liber ejusdem Sier erkennen wir offenbar bie Titel ber brei oben S. 425 in ber Unmerfung angeführten Berfe Roachim's. Und bamit stimmen auch biefe Worte bes Thomas von Aquino jusammen: Hoc autem evangelium, de quo loquuntur, (Wilhelm von St. Amour und seine Parthei) est quoddam introductorium in libros Joachim compositum, quod est ab ecclesia reprobatum, vel etiam ipia doctrina Joachim, per quam, ut dicunt, evangelium Christi mutatur. S. opusculum XVI. contra impugnantes religionem (tie Begner ber Bettelmoncheorben). Opp. ed. Venet. T. XIX. p. 415.

fanerordens beschuldigten die Berkundiger des ewigen Evangeliums, bag nach ihrer Meinung bas Christenthum nur etwas Vorübergehendes fen und eine neue vollkommenere Religion, Die absolute fur Die Ewigkeit bestimmte. auf daffelbe folgen werde. Wilhelm von St. Amour fagt 1): "Geit fünf und funfzig Jahren ftrebten Ginige, an die Stelle bes Evangeliums Christi ein andres Evangelium zu feten, welches ein vollkommeneres fenn follte. welches fie bas Evangelium bes heiligen Beiftes, ober bas ewige Evangelium nennten 2). Jene Lehre von einem neuen ewigen Evangelium, welche in der Zeit des Antidrifts verfündigt werden folle, fen ichon im 3. 1254 wobei er vielleicht an die Erscheinung jenes introductorius bachte — an dem Site des theologischen Studiums felbit. zu Paris, vorgetragen worden. Woraus erhelle, daß diese antichristliche Lehre schon jest von den Kanzeln murde gepredigt merben, wenn nicht etwas Andres noch ba mare. was sie zurückhalte (2. Thessal. 2, 6.), die Macht bes Papstes und der Bischöfe. Es werde in jenem verfluchten Buche, welches sie das ewige Evangelium nennten, das in

<sup>1)</sup> De periculis novissimorum temporum p. 38.

<sup>2)</sup> Ich kann ber Bermuthung bes Dr. Engelharbt, baß Wilhelm von St. Amour an die Lehre des Almarich von Bena hier benke, nicht beistimmen, sondern glaube, daß er immer die in dem Franziskanervrden verdreiteten joachimschen, oder den Ideen Joachim's sich anschließenden Lehren im Sinne hat, wie erhellt, wenn er nach den
angeführten Worten hinzuscht: quod (evangelio acterno) adveniente
evacuaditur, ut dieunt, evangelium Christi, ut parati sumus ostendere in illo evangelio maledicto. Her meint er doch sicher basselbe, was in der zuerst aus einer seiner Predigten angeführten
Stelle unter dem Namen des Evangeliums bezeichnet ist. Und hätte
er den als Reber verdammten Almarich gemeint, so hätte er ja keine
Ursache gehabt, dessen Namen zu verschweigen.

ber Kirche schon bekannt gemacht worden, gesagt, das ewige Evangelium sey über das Evangelium Christi so sehr erzhaben, wie die Sonne den Mond überstrahle, wie der Kern mehr sey als die Schale. Das Reich der Kirche, oder das Evangelium Christi, sollte nur bis zum I. 1260 dauern." In der angeführten Predigt ') bezeichnet er als Lehren des ewigen Evangeliums diese, daß das Sakrament der Kirche nichts sey, daß ein neues Gesetz des Lebens gegeben und eine neue Verfassung der Kirche eingeführt werden solle, und er sucht dagegen zu beweisen, daß diese Form der Hierarchie, in der die Kirche setzt bestehe, eine auf göttlicher Ordnung ruhende, durchaus nothwendige und unwandels bare sey.

Diese Unklage aus bem Munde eines leidenschaftlichen Gegnere fann gewiß nicht jum Beweise bafur bienen, bag unter ben strengen Franziskanern schon bamals eine folche Lehre, wie die des Almarich, von einer bevorstehenden neuen Religion der Bollkommenen vorgetragen worden fen. Es läßt fich leicht erklären, wenn wir die früher von uns gegebene Darstellung der Lehren Joachim's vergleichen, wie St. Amour in deffen Schriften, die er gewiß nur ober, flächlich und eben, weil sie bei den Franziskanern in fo großer Berehrung ftanden, mit feindlichem Sinne und einer gang entgegengesetten Beiftedrichtung gelesen hatte, alles Dies finden konnte. Und da ihm die bestehende Form bes Rirchenthums mit dem Wefen des Christenthums felbst genau zusammenzuhangen schien, so mußte er freilich, wo Joachim eine neue Erscheinungsform des feine gegenwärtige beschränkte Bulle abwerfenden Christenthums weisfagte, ein

<sup>1)</sup> L. c. E. 500.

neues antichristliches Evangelium barin verfündet feben. Menn wir Alles, mas die Gegner aus dem introductorius in evangelium aeternum anführen, zusammennehmen, läßt es fich auch in Beziehung auf biefes Buch wohl bezweifeln, daß in demfelben eine folche auf ben Unteraana bee Chriftenthume fich beziehende Lehre vorgetragen worden sen. Es scheint auch in diesem Buche Alles nur auf die Entwickelung ber Grundibeen des Abtes Joachim und die Unwendung derfelben auf den achten Franziskanerorden fich bezogen zu haben. Durch die von dem Danfte Merander IV über den introductorius ausgesprochene Berbammung konnte aber der Umlauf dieser Ideen nicht unterdrudt werden. Sie erhielten fich immer bei der Warthei ber strengeren Frangistaner und ein merkwürdiger Mann, welcher aus der Mitte derselben hervorging, gab ihnen einen neuen Schwung.

Dieser war Johann Peter de Oliva in der Provence, der seit seinem zwölften Jahre in dem Franziskanerorden erzogen 1), von der excentrischen Richtung des religiösen Gefühls und der Phantasie, welche von dem Franziskus ausgegangen, von Anfang an erfüllt worden, wie dies in seinen übertriebenen Lobpreisungen der Maria, welche sogar in seinem Orden anstößig gefunden wurden 2), sich zu erstennen gab; aber er verband damit einen tiesen spekulativen Geist. Eine Mischung von tieseren Ideen und phantastisschen abentheuerlichen Behauptungen wird sich daher auch in seinen Schriften erwarten lassen 3). Eisernd für die urs

<sup>1)</sup> S. Wadding. Annales bei b. 3. 1289. N. 29.

<sup>2)</sup> Bei Wadding. l. c. N. 28.

<sup>3)</sup> Leiber ift von ben Schriften biefes merkwürdigen Mannes noch nichts befannt gemacht. Wir kennen ihn nur aus ben für keberisch er-

fprüngliche Strenge ber Frangistanerregel, fprach er heftig aeaen die Abweichungen von derfelben, und berfelbe Beift trieb ihn auch, das weltliche Leben, die Ueppiafeit und Pracht ber Geiftlichen anzugreifen. Daburch machte er fich viele Keinde, welche gern jede Belegenheit, die er burch manche ungewöhnliche fühne Behauptungen gab, feine Rechtgläubigfeit verdächtig zu machen, benutten 1). Außer feiner Lehre von der evangelischen Armuth waren es manche von ihm vorgetragene metaphpfifche, bogmatische Gabe, welche Unftoff gaben. Darunter gehörte unter Underm die Meinung, daß Christus, als er ben Lanzenstich in der Seite empfing, noch nicht tobt gewesen 2). Nachdem eine Berfammlung des Frangiskanerordens im 3. 1282 eine Untersuchung über seine Lehre und beren Berbreitung angeordnet hatte, unterwarf er sich im folgenden Jahre einem ihm vergeschriebenen Widerruf 3), und auf einem im 3. 1292 ju Paris gehaltenen Ordensconvente stellte er denselben durch eine von ihm abgegebene Erflarung zufrieden. Seine Begner waren ihm in der Dialektif nicht gewachsen. Er starb, funfzig Jahre alt, im 3. 1297. Bor feinem Tobe legte er ein Bekenntniß ab, in welchem er fich ben Entscheidungen ber römischen Kirche durchaus unterwarf. Doch behielt er fich die Freiheit vor, feiner menschlichen Bestimmung, barüber, daß etwas zum Befen des Glaubens gehöre, Folge leisten zu muffen, wenn es nicht die Entscheidung des Papftes ober eines allgemeinen Concils fen, außer, insofern er durch

flärten Artifeln, die vor einer papstlichen Commission unter Johann XXII. aus seinem Commentare über die Apokalppse ausgezogen worden. In Baluz. Miscellan. 1. f. 213.

<sup>1)</sup> Wadding. Annales bei b. 3. 1282. N. 2.

<sup>2)</sup> L. c. bei b. 3. 1297. N. 37 u. b. f.

<sup>3)</sup> L. c. bei t. J. 1283. N. 7.

die Vernunft oder das Ansehn der heiligen Schrift, oder das Wesen des katholischen Glaubens selbst etwas anzunehmen genöthigt werde. Es sey auch heilsam, daß ents
gegengesetzte Meinungen vorgetragen und vertheidigt würs
den, wenn es nur ohne Hartnäckigkeit geschehe, denn so
werde die Wahrheit genauer geprüft, die Geister der Diss
putirenden würden dadurch mehr geübt werden und man
gelange so sicherer zum Verständnisse der Glaubenslehren 1).

Dliva unterscheidet fieben Zeitalter ber Rirche. Das erste ihrer Gründung durch die Apostel, das zweite ihrer Bemährung durch das Leiden der Martyrer, das dritte die Entwickelung und Vertheidigung bes Glaubens im Rampfe mit den Baretifern, bas vierte die Zeit der in strenger Selbstfasteiung lebenden Unachoreten, welche durch ihr Beispiel hell leuchteten in der Rirche. Das fünfte die Zeit des gemeinsamen Lebens ber Monche und Rlerifer, welche theils größere Strenge augubten, theils dem gewöhnlichen Leben ich mehr anbequemten. Das sechste die Erneuerung des wangelischen und die Vertilgung des antichriftlichen Lebens, vomit die endliche Bekehrung der Juden und Beiden fich verbindet, oder zugleich der Wiederaufbau der ursprüngichen Rirche. Das fiebente Zeitalter ift in feiner Beziehung ju diesem irdischen Leben ein gewiffer Sabbath, eine ruhige nd wunderbare Theilnahme an der zufünftigen Berrlichs eit, als wenn das himmlische Jerusalem auf Erden herabestiegen mare. In ber Beziehung zu bem zufünftigen Leben ber ist es die allgemeine Auferstehung, Berherrlichung der Deiligen und das Ende aller Dinge. Diefe Unterscheidung iner zwiefachen Bestimmung ber großen Epochen in ber intwickelung des Reiches Gottes nach dem Ausgangspunkte

<sup>1)</sup> Wadding. Annales bei b. 3. 1297. N. 34.

und bem Zielpunkte gehört zu bem Eigenthumlichen in ben Unschauungen des Dliva. Go fagt er von dem ersten Zeitalter, daß man es in einer hinficht mit ber Berfundigung Christi, in andrer mit ber Ausgiegung des heiligen Beiftes beginnen laffen könne. Das zweite Zeitalter im eigentlichen Sinne mit der Verfolaung Nero's, in gewissem Sinne mit ber Steinigung bes Stephanus, ober bem Leiden Christi. Das sechste Zeitalter auf gewisse Weise mit der Zeit des Frangistus, volltommener aber mit dem Gerichte über die verderbte Rirche. Er unterscheibet ferner eine dreifache Erscheinung Christi in der Weltgeschichte: Die erste und lette eine fichtbare, die mittlere eine nicht finnliche, sondern geistige. Die erste gur Erlosung ber Welt und Grundung ber Rirche, die zweite, biefe zum Geifte bes evangelischen Lebens ju erneuen und die gegrundete Rirche jur Bollendung ju führen, die dritte gum Gericht, gur Berherrlichung ber Aus, ermählten und zur allgemeinen Bollendung. Dbgleich jene geistige Wiederkunft Christi auf den gangen Entwickelunge, prozeß der Kirche und auch auf die Verherrlichung der Beiligen bezogen werden muß, fo fann fie doch in gewissem Sinne vorzugsweise dem sechsten Zeitalter, beffen Charat, teristisches eben in dieser inneren Burksamkeit bes Geistes Christi begründet ift, augeeignet werden 1). Er fett eine fortschreitende Entwickelung des antichristlichen und des drift lichen Princips, welches Beides bis zu dem letten entscheis benden Kampfe neben einander hergeht, so daß jede nach: folgende Zeit alles Bofe und Gute der früheren in fich aufnimmt, und baher alles Bofe und Gute aller fruheren

<sup>1)</sup> Licet autem secundus adventus sit in toto decursu ecclesiae et etiam in glorificatione sanctorum, nihilominus recte et congrue per quandam antonomasiam appropriatur tempori sexto.

Reiten in ber letten Beit ber geistigen Offenbarung Chrifti und der Erscheinung des Antichrift fich concentriren muß. "Sowie — fagt er — bie Rraft der Wurzel und bes Stammes wiederauflebt in dem Zweige und der Frucht, fo wurft auch fort Alles, mas die gesunde Lebensentwickelung ftort 1). Und wie daher die ganze Kraft ber früheren Beiten bagu hinstrebt, das fechste und fiebente Beitalter gu erzeugen, fo wird alles entgegengesette Bose der früheren Zeiten zusammenwurfen mit ber Bosheit bes Untichrift und der Uebrigen, durch welche die Auserwählten des fechsten und siebenten Zeitalters versucht werden follen 2). Das sechste Zeitalter wird daher weit über alle vorhergehenden hervorragen, als das Ziel, zu dem Alles hinstrebt, der Anfang eines neuen Weltalters, durch welches die alte Welt aufgetöft wird, sowie durch die Erscheinung Christi das alte Testament und das alte Leben der Menschheit aufgelöst wurde 3). Wie durch die erste Erscheinung Christi der alten Synagoge ein Ende gemacht und eine neue Kirche gebildet wurde, so wird durch seine geistige Wiederkunft alles Alte hinweggenommen und die Kirche wie zu einer ganz neuen geschaffen werden. Wie die geistige Offenbarung Christi durch alle Jahrhunderte der Kirche hindurchgeht, aber vorzugsweise jenem fechsten Zeitalter zugeschrieben werden muß, so ift daffelbe auch von der Würkung des heiligen Geistes zu

<sup>1)</sup> Sicut virtus radicis et stipitis redivivit in ramo et fructu, sic et infectio utriusque.

<sup>2)</sup> Sicut tota virtus priorum temporum intendit generationem sexti et septimi status, sic tota malitia iis opposita cooperabitur malitiae Antichristi et reliquorum exercentium electos sexti et septimi status.

<sup>3)</sup> Initium novi seculi, evacuans quoddam vetus seculum, sicut status Christi evacuavit vetus testamentum et vetustatem humani generis.

sagen, und eben beshalb unterscheibet sich das dritte Welt, alter, welches mit jenem sechsten Zeitalter der Kirche besginnt, von den beiden früheren, der Zeit des alten Testasments und der bisherigen driftlichen Zeit, als das Zeitalter des heiligen Geistes ')."

Es erhellt ichon aus diefer Zusammenstellung, wie fern Dliva davon mar, die Auffassung zu begunstigen, welche bas Christenthum felbst durch diese neue Offenbarung des heiligen Beistes aufgehoben werden ließ. Er fieht in Allem nur eine fortgehende organische Entwickelung des Christenthums felbst burch verschiedene Stadien hindurch, Alles von bem, mas Christus einmal gewürft hat, ausgehend. gange Entwickelung erzielt nichts Andres, als die volltommene Darstellung des Bildes Christi dem Leben und der Erfenntniß nach in der Menschheit, was mit der wahrhaften Bermurklichung des Bildes Gottes und der dem Menschen bestimmten Weltherrschaft zusammenfällt. Go entspricht dem fechsten Tage, an welchem der Mensch nach bem Bilbe Gottes geschaffen worden, bas fechste Zeitalter, in welchem die Maffe der Juden und Beiden durch das Christenthum zum Bilde Gottes erneut werden wird 2).

Wir muffen babei berücksichtigen, daß, da dem Oliva die rechte Anschauung von der apostolischen Kirche und das flare Bewußtseyn von dem Unterscheidenden zwischen dem fatholischen Standpunkte und dem ursprünglichen Christensthume fehlte, dadurch auch seine Auffassung des Zieles, dem

<sup>1)</sup> Tertius status mundi sub sexto statu ecclesiae inchoandus et spiritui sancto per quandam antonomasiam appropriandus.

<sup>2)</sup> Bestiae sexto die formatae, post quas formatus est homo ad imaginem Dei, quia post has convertetur Israël cum reliquiis gentium et apparebit Christiformis vita et imago Christi.

ber Entwickelungsgang ber Rirche entgegenstrebe, getrübt werden mußte. Die vollkommene Entweltlichung im Begene sabe mit der bisherigen Berweltlichung, die Religion bes Gefühls und der Anschauung im Gegenfate zu der bisherigen Beariffstheologie, die reine Passivität in der Hingebung an bas Göttliche im Gegensaße des bisher vorherrschenden selbsthätigen Burfens des Geistes in der dialeftischen Theologie, das erschien ihm als das Auszeichnende jener herrlichen Zeit. "Wie es in dem ersten Weltalter vor Christus das Streben der Bater mar, - fagt er - die großen Werke bes herrn von der Weltschöpfung an zu verfünden. in dem zweiten Weltalter von Christus an die Kinder Gottes fich angelegen fenn ließen, die verborgene Weisheit ju erforschen, so bleibt in dem dritten Weltalter nichts übrig, als daß wir Gottes Lob singen, indem wir seine großen Werke und feine mannichfaltige Weisheit und Gute, die in seinen Werken und in den Worten der heiligen Schrift flar geoffenbart ist, preisen; denn sowie in dem ersten Beltalter Gott der Bater als der Schreckliche und zu Fürchtende fich darftellte, in dem zweiten Weltalter der Sohn als Lehrer und Offenbarer, das Wort der göttlichen Beisheit, fich offenbarte, so wird in dem dritten Zeitalter des heiligen Geistes derfelbe als die Flamme der göttlichen Liebe und die Fülle aller geistlichen Freude sich offenbaren, so daß alle Weisheit des menschgewordenen Wortes und alle Macht des Baters nicht allein erkannt, sondern Alles auch gefühlt und erfahren werden wird 1)." Darauf bezieht er die Berheißung Christi von dem heiligen Geiste, der in alle

<sup>1)</sup> Non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientiae verbi Dei incarnati et potentia Dei patris.

Wahrheit führen und ihn verherrlichen werbe, welche er also auch besonders diesem fechsten Zeitalter zueignet. .. Die in der ersten Zeit die Welt durch außerordentliche und une zählige Wunder zu Christus bekehrt worden, fo ziemt es fich, daß fie in der letten Zeit durch ein besonderes licht ber aottlichen Weisheit und bes Schriftverständnisses wieber bekehrt werde, besonders weil der Standpunkt dieser Zeit bazu erhoben werden foll, das göttliche Licht felbst in sich aufzunehmen und zu betrachten 1). Diefes fechste Zeitalter raat nun zwar durch die Rulle der Gnade und die vertrauten Zeichen der Liebe Christi über alle früheren hervor. doch hat fich daffelbe besto mehr zu demüthigen, weil, was baffelbe auszeichnet, vielmehr im Leiden oder Empfangen. als im Thun oder Geben besteht, vielmehr in einer Geliafeit, welche als Belohnung, als in einem mühevollen Burfen, welches als Berdienst gelten fann. Wie die Berrlich feit, welche ber Synagoge und ihren Priestern, wenn fie an Christus geglaubt hatten, bestimmt gewesen ware, auf die erste Kirche und ihre hirten übertragen worden, so wird auch die der Rirche des fünften Zeitalters bestimmte Herrlichkeit wegen ihres Abfalls auf die Auserwählten des fechsten Zeitalters übertragen werden. 2118 der Borlaufer ber neuen Zeit des achten Lebens in der Nachfolge Christi in evangelischer Armuth erscheint Derjenige, der hier zuerft das vollkommene Bild Chrifti darftellte, Franziskus, der

<sup>1)</sup> Sicut primo tempore conversus est mundus ad Christum per stupendas et innumerabiles virtutes miraculorum, sic decet, quod in finali tempore convertatur iterum orbis per praeclara et superadmiranda et superabundantia lumina sapientiae Dei et scripturarum suarum, et maxime quia oportet statum illius temporis elevari et intrare ad ipsa lumina suscipienda et contemplarda.

beswegen in Allem Christo ahnlich werden mußte, daher auch bie Nothwendigkeit jener Wundenmale 1). Wie, nachdem David gefalbt und der Geift des herrn ihm verliehen worden, diefer mehr als vorher von Saul wich und ber bofe Geifte benfelben ergriff, fo begannen, feitdem auf die evangelisch Urmen (bie achten, strengen Frangistaner) ber Beift Gottes offenbar übertragen worden und er fie gum Beruf des Predigens bestimmte und weihete, Biele mit teuflischem Geiste gegen sie sich zu bewegen und immer mehr in Simonie, Sabsucht, Ueppigkeit und weltliche Pracht fich zu versenken. Die extensive Entwickelung der Rirche sollte durch die intensive bedingt senn, von der inneren Berherr= lichung ber Rirche in bem Zeitalter bes heiligen Geiftes auch ihre weitere Verbreitung nach außen ausgehen. jemigen, welche das vollkommene Bild Christi in evangelischer Armuth darstellten, sollten die Organe zur Berbreitung bes Reiches Gottes in ber gangen Belt werden."

"Alber wie in der apostolischen Zeit die Verkündigung mehr unter den Heiden als Juden Eingang fand, so werden auch die neuen evangelischen Missionäre bei den Griechen, Sarazenen, Tartaren und endlich Juden glücklicheren Ersfolg sinden als in der fleischlichen Kirche der Lateiner." Das Vabylon der Apostalypse ist dem Oliva immer die verderbte, dem Gerichte entgegengehende römische Kirche, und er schildert das Verderben derselben auf das Nachsbrücklichste. "Sie ist das Vabylon, die große Hure, weil das Vöse nicht bloß intensiv, sondern auch extensiv in ihr um sich gegriffen hat, so daß die Guten in ihr sind wie wenige Goldkörner in ungeheuren Sandhausen; und wie

<sup>1)</sup> E. oben G. 533.

die Juden in Babylon gefangen waren und fehr unterdrückt wurden, so wird der Geist der Gerechten in dieser Zeit übermäßig bedrängt und bedrückt durch die ungahlige Menge der fleischlichen Rirche, der sie gegen ihren Willen dienen muffen. Wie einst Babylon, als es im Seidenthume bestand, Alle trunken machte durch feinen Bogendienst, so hat das Babylon, die fleischliche Rirche, fich und alle demselben unterworfene Bolfer trunfen gemacht und verführt fie durch das schandbare fleischliche Treiben, durch Simonie und Herrlichkeit der Welt. Sowie vor ihrem Kalle ihre Bosheit und ihre Macht den Geist der Auserwählten sehr bedrängte und die Bekehrung der gangen Welt hinderte, fo wird ihr Untergang den Beiligen zur Befreiung aus ihrer Gefangenschaft bienen." "Besonders - sagt er - hat bas Berderben feinen Sit in dem fleischlichen Klerus, welcher an der Spite Babylons steht, noch weit mehr, als in den demfelben unterworfenen Gemeinden 1)."

Dliva stimmt mit dem Abte Joachim auch darin übersein, daß er das Zeitalter des heiligen Geistes zugleich als das johanneische bezeichnet. Johannes ist auch ihm der Repräsentant der contemplativen Richtung und der neuen evangelischen Lebensweise, das Vorbild des ordo evangelicus. So deutet er Apokal. 10, 10 darauf, daß durch den neuen evangelischen Orden das zuerst durch die Apostel bes gonnene Werk vollbracht und die Masse der Heiden und Juden zum Christenthume bekehrt werden sollte 2). Was

In quo bestialis vita singulariter regnat et sedet sicut in sua principali sede et longe plus quam in laïcis et plebibus sibi subjectis.

<sup>2)</sup> Ut per ipsum Connem designatur in communt ordo evangelicus

Apofal. 21, 12 von den zwölf Thoren bes Reiches Gottes gesagt wird, bezieht er besonders auf die großen Lehrer biefes letten Zeitalters, burch welche bas Reich Gottes unter Beiden und Juden ausgebreitet werden folle 1); "benn sowie es den Aposteln mehr zukommt, daß sie mit Christus ben Grund ber gangen Rirche und bes driftlichen Glaubens bilben, fo kommt diefen mehr ju, daß fie die offenen Thore find, Diejenigen, durch welche die driftliche Beisheit eröffnet und erklart wird 2); benn sowie ein Baum, so lange er nur in der Wurzel besteht, noch nicht in feinem gangen eigenthümlichen Wefen fich entfalten und Allen darftellen fann, mas erft geschehen fann, wenn er in den Zweigen, Blattern, Bluthen und Fruchten zu feiner vollständigen Musbildung gelangt ift, fo konnte und follte ber Baum ober bas Bebäude der Rirche und der gottlichen Weisheit, welche in ihren verschiedenen Theilen auf mannichfaltige Weise hervorleuchtet, von Anfang an nicht fo fich entfalten, wie es bei feiner Bollendung geschehen kann und muß 3). Go-

et contemplativus, scitur ex ipsa intelligentia libri, quod per istum ordinem debet hoc impleri.

<sup>1)</sup> Licet per Apostolos et per alios Sanctos secundi generalis status intraverit multitudo populorum ad Christum tanquam per portas civitatis Dei, nihilominus magis appropriate competit hoc principalibus doctoribus tertii generalis status

<sup>2)</sup> Sicut enim Apostolis magis competit esse cum Christo fundamenta totius ecclesiae et fidei Christianae, sic istis 'plus competit, esse portas apertas et apertores seu explicatores sapientiae Christianae.

<sup>3)</sup> Sicut arbor, dum est in sola radice, non potest sic tota omnibus explicari seu explicite monstrari, sicut quando est in ramis et foliis et fructibus consummata, sic arbor seu fabrica acclesiae et divinae providentiae ac sapientiae in ejus partibus diversimode refulgentis et participatae non sic potuit nec debuit ab initio explicari sicut in sua consummatione poterit et debebit.

wie in dem Entwickelungsprozesse des alten Testaments ein stufenweises Fortschreiten anzunehmen ist, so auch in dem Entwickelungsprozesse der christlichen Weisheit auf dem Standpunkte des neuen Testaments 1)."

Es erhellt, daß wir den Dliva, wie den Abt Joachim, ohngeachtet des Schwärmerischen und Abentheuerlichen, das fich ben tieffinnigen Ideen bei ihm zugesellt, zu den prophetischen Männern, die den Rein, zufünftiger großer Beifted= entwickelungen, wenngleich mit manchen frembartigen Elementen chavtisch vermischt, in sich tragen, rechnen konnen. Geine Ideen über den Entwickelungsprozef ber Offenbarung und der Kirche erwarteten ihre flarbewußte Durchführung und Anwendung erft von der besonnenen Wiffenschaft einer ferneren Bufunft. Für's Erste aber mußte bas Phantastische in den Schriften des Dliva und was den Lieblings, ibeen der strengen Frangistaner und andrer eifriger Bertheidiger der Lehre von einer evangelischen Armuth, wie es foldte unter dem Ramen der Begharden 2) gab, fich ans schloß, ihre Verbreitung befordern. Der Machtspruch der Oberen des Ordens gegen Oliva's Edriften 3) konnte Diesen Einfluß nicht hemmen. Wir werden die Nachwurkungen davon in der folgenden Veriode wahrnehmen.

Als Solche, bei welchen die Macht dieser von dem Abte Joachim ausgesprochenen, die geistige Atmosphäre ersfüllenden Ideen sich zu erkennen giebt, mussen wir in diesem

<sup>1)</sup> Sicut ab initio mundi usque ad Christum erevit successive illuminatio populi Dei et explicatio ordinis et processus totius veteris testamenti et providentiae Dei in fabricatione et gubernatione, sie est et de illuminationibus et explicationibus Christianae sapientiae in statu novi testamenti.

<sup>2)</sup> S. oben E. 586.

<sup>3)</sup> S. Wadding, Annales bei b. 3, 1297. N. 35.

Ausammenhange noch die italienischen Apostolifer ermahnen. Wennaleich die Geschichte dieser Parthei in die folgende Beriode hineinreicht, so halten wir es doch für gut, weil ihr Anfang dieser Periode angehört und ihre Geschichte mit ben verwandten Erscheinungen, welche wir in biesem Abschnitte bisher betrachtet haben, innerlich genau zusammenhangt. bas Ganze in diese Berbindung aufzunehmen. Mir merben merst diese italienischen Apostolifer als eine der vielen Erscheinungsformen jener Idee, welche wir von Arnold von Bredcia an in fo verschiedenen Gestalten auftauchen fahen, ju betrachten haben. Ihr erfter Stifter war Berhard Segarelli zu Parma 1). Derfelbe, aus einem Dorfe Mzano im Gebiete von Parma gebürtig 2), hatte fich in biefer Stadt niedergelaffen und trieb dafelbst irgend ein Gewerbe. Als das gewöhnliche Treiben der Welt ihm nicht mehr genügte und das Berlangen nach einem ernsteren und innigeren driftlichen Leben in ihm erwachte, entstand auch in ihm, wie in so manchen frommen Menschen jener Beit, ber Drang, in ganglicher Berläugnung alles Irdischen dem Vorbilde der Apostel nachzufolgen. Gine solche apostolische Gemeinschaft hoffte er in dem Franziskancrorden

<sup>1)</sup> Die Lebensgeschichte besselben war aussührlicher bargestellt in ber von bem Franziskaner bieser Zeit, Salimbenus be Abam, versasten Chronik. Diese ist noch nicht herausgegeben worden, aber Auszüge aus berselben, bie sich auf die Geschichte Segarelli's beziehen, soll ber italienische Rechtsgelehrte Franz Pegna in seinen Anmerkungen zu bem Directorium inquisitionis von Nicolaus Eymericus f. 271, ed. Venet. 1595, mitgetheilt haben. Ich solge hier der Anführung Mosheims, benn in der mir vorliegenden römischen Ausgabe vom 3. 1585 sinde ich dieses Stück nicht.

<sup>2)</sup> Die von Muratori im neunten Bande der scriptores rerum Italicarum herausgegebene Chronif von Parma f. 826.

ju finden und er munichte in diefen Orden einzutreten. Aber bie Aufnahme wurde ihm aus irgend einem Grunde Indem er nun täglich vor einem Beabaeschlagen. malbe ber Kranziskanerkirche, welches die Apostel in der Tracht, die man ihnen damals beizulegen pflegte, in armer Rleibung und in Dantoffeln einherziehend barftellte, ben Betrachtungen der Andacht fich ergab 1), beveftigte fich in ihm immer mehr ber Vorsat, eine folche avostolische Bemeinschaft, die allein fur die Betehrung der Menschen arbeiten follte, zu ftiften. Die Form ber apostolischen Bemeinschaft, welche er in dem Frangistanerorden fand, genügte ihm aber auch nicht mehr. Es war eine freiere Berbindung, welche fein Beift verlangte, eine burch fein Gelübbe, feine Regel, fein Gefet gusammengehaltene, sonbern nur burch ben freien Beift ber Liebe befeelte Berbinbung von Brudern. Go jog er im J. 1260, nachdem er fich in ber Urt, wie man die Apostel abbilbete, gefleibet hatte, ale Bufprediger aus und nach und nach schlossen fich Biele ihm an. Da er und feine Gefährten ihre Prebigten mit dem Ave Maria, dem Berfagen des apostolischen Symbols, bes Baterunfer begannen und der Inhalt ber: felben ein durchaus praktischer mar, fie auf keine Polemif gegen die Rirchenlehre fich einließen, vielleicht burchaus noch feines Wegensates mit derfelben fich bewußt worden waren, fo blieben fie lange unangefochten, denn die Erscheinung solcher herumziehenden Bufprediger mar ja nichts Befremdendes und die politischen Unruhen, welche Stalien

<sup>1)</sup> In ben Auszügen aus Salimben's Chronif: Super coopertorium lampadis depicti erant Apostoli circumcirca cum soleis in pedibus et cum mantellis circa scapulas involuti, sicut traditio pictorum ab antiquis accepit, — ubi iste contemplatur.

hamals bewegten, trugen auch dazu bei, die öffentliche Ansmerksamkeit von solchen Erscheinungen abzuziehen. fonnte biefer Berein ber apostolischen Bruder zwanzig Sahre hindurch ungestört sich fortpflanzen und sich auch außer= halb Italiens verbreiten. Doch endlich erregte bas Umfichareifen deffelben den Argwohn des Bischofs von Darma und er ließ ben Gerhard gefangen nehmen. Er fonnte aber wohl nichts Regerisches bei ihm mahrnehmen, sondern hielt ihn. wozu manches Abentheuerliche in feinem Betragen leicht Beranlaffung geben konnte, für einen mahnfinnigen Schwärmer, ber feine Strafe verdiene, fonbern nur unter Aufficht gehalten werden muffe !), und er erwies ihm in feinem Valafte alles Bute, bis er feiner überdruffig wurde und ihm im 3. 1286 die Freiheit gab. Er verbannte ihn aber aus ber Stadt Parma und bem gangen Kirdensprengel. Doch hielt der Papst Honorius IV für nothig, in demfelben Jahre ein an alle Bischöfe gerichtetes Schreiben zu erlaffen, burch welches er fie zur Unterdrückung aller jener ohne papstliche Bestätigung bestehenden geistlichen Bereine, beren Mitglieder gur großen Gefahr ihrer Seelen und jum großen Aergernisse Bieler in verschiedenen Gegenden der Welt bettelnd umherzögen, aufforderte. mußte man wohl schon wahrgenommen haben, daß von Manchen eine solche Lebensweise zur Verbreitung ketzerischer

<sup>1)</sup> Als nachher die keperische Richtung der Apostoliker an's Licht gekommen war, konnte man sich natürlich mit dieser milben Erklärung nicht mehr begnügen. Man mußte es so deuten, daß der Keper, der sich alle Lüge und Verstellung für seine Zwede erlaubte, wahnstning sich gestellt habe, um der verdienten Strafe zu entgehen, wie Salimbeno sagt: Amentiam finxit ideoque carcere eductus. Eine solche Schlauheit und Verstellungskunst war aber gewiß etwas der Gemüthsart dieses Mannes durchaus Fremdartiges.

Lehren benutt murbe 1); doch findet fich in dem papitlichen Schreiben feine Spur davon, daß irgend ein folder Berein im Ganzen den Berdacht einer haretischen Tendeng fich zugezogen hatte. Bielmehr wird vorausgesett, daß es im Ganzen der fatholischen Rirche Ergebene maren, und es wird nur von ihnen verlangt, daß fie, um ben Wefahren für fich felbst und Andere vorzubeugen, wenn fie eine folche Lebensweise beibehalten wollten, einem der bestehenden Bettelmondiforden fich aufchließen follten. Es erhellt auch nicht einmal, daß die Berordnung gegen den Berein Gegarelli's allein, der gar nicht auf irgend eine Weise bezeichnet wird, gerichtet fen; es gab ja mancherlei solche aus ber Mitte ber Laien hervorgegangene Gemeinschaften in verschiedenen gandern, und so erneute der Papft die Berordnung, welche schon Gregor X. in dem 23sten Ranon des Concile zu knon vom 3. 1274 gegen die nicht unter papitlicher Bestätigung bestehenden Gemeinschaften der mendicantes erlassen hatte. Wenn nun aber auch dieselbe nicht ausdrücklich gegen die fen geistlichen Berein gerichtet mar, fo mußte fie doch einen fehr nachtheiligen Ginfluß auf deffen Lage ausüben. Die Inquisitionsmaaßregeln der firchlichen Behörden mußten dadurch gegen alle folche Verbindungen hervorgerufen werden 2). Unterdrückt konnte diese unter

<sup>1)</sup> Wie gesagt wird: Cum nonnulli pravitatis haereticae vitio laborantes sub hujusmodi habitu asserantur inventi.

<sup>2)</sup> Auf bem Concil zu Würzburg im J. 1287 wurde bagegen ber 34ste Kanon erlassen: Leccatores sive reprobatos Apostolos in corum reprobata regula remanere vetantes omnino volumus, quod nullus clericus, nulla saccularis persona intuitu religionis eorum ac insolito habitu eos de caetero recipiat aut eis alimenta ministret. Aus dieser Berordnung läßt sich doch nicht, wie Mosheim meint, mit Sicherheit beweisen, daß die von Segarelli herrührenden

ben Laien so vielfach verbreitete freiere Reaction des christlichen Geistes dadurch nicht werden. Der Papst Nikolaus IV mußte vier Jahre später im J. 1290 ein zweites dem ersten gleichlautendes 1) Cirkularschreiben gegen die Apostoliker er-

Avoftolifer fich icon bis nach Deutschland verbreitet hatten; benn ba folde Gemeinschaften im zwölften und breigehnten Sahrhunbert überall und besonders in Deutschland fo häufig maren und bloß bas gemeinsame Merfmal aller folder Bereine fich bier finbet, fo berechtigt und nichts, gerade an bie fegarellische Gemeinschaft git benfen. Auf bem Concilium zu Chichefter im 3. 1289 murbe ber 39fte Ranon gegen Solche erlaffen, welche, indem fie fich fur Mitalieber eines avoftolischen Bereins ausgaben, predigten, Beichte hörten und unter bem Borwande, bag es ihnen an Buchern, an einem Abendmahlsfeld, ober irgend etwas jum Rirchenschmud Ge= hörigem fehlte, Beld fich verschafften und Betrügereien ausübten: Quidam non veri fratres, nec veraciter quidem de ordine Apostolorum existentes Apostolorum habitum et tonsuram portantes. in plerisque ecclesiis et aliis locis nostrae dioecesis praedicationis et audiendi confessionem officium praesumptuose exercuerunt et aliquoties corum praedicationem ad quaestum pecuniarium et aliud lucrum turpe florido colore subventionis ad calicem vel librum vel aliud ornamentum ecclesiasticum, quos eos egere asserunt, converterunt u. f. w. S. Wilkins Concil. Brit. T. II. f. 172. Mosheim erkennt, bag bier Merkmale porkommen, welche auf die segarellischen Apostoliter nicht passen können. Warum sollten wir nun nicht bie Berordnung bes beutschen wie bie bes englischen Concils auf alle solche Bereine der Apostolifer ober Begharden, unter benen ce wie unter ben eigentlichen Monchen Menschen von fehr verschiedenartiger religiofer und sittlicher Beschaffenheit gab, be-Biehen konnen, ohne gerade an bie italienischen Apostolifer zu benfen? Benn biese als leccatores (Wolluftlinge) an ber ersten Stelle bezeichnet werden, so mag biefe Bezeichnung bei Manchen, welchen bie vorgebliche apostolische Lebensweise nur eine Larve ber Beuchelei war, eine verdiente gewesen seyn, auf Andere wurde sie durch ben verfegernden Sag ungerechter Beise angewandt.

<sup>1)</sup> Wie aus bem Berichte bes Nicolaus Epmericus I. c. f. 288 gut foliegen. Ed. Rom. 1585.

laffen, ein Beweiß bavon, wie wenig bas erfte gewürft hatte 1). Die italienischen Apostoliker, welche von ihrem Berufe, ben fie als einen göttlichen betrachteten, nicht ablaffen wollten, murben badurch nur zu heftigerem Begenfake gegen bas Papstthum und die herrschende Rirche hingetrieben. Gie traten gegen dieselbe als eine verweltlichte und verderbte auf, begannen fie ale das Babylon der Apofalnpfe zu bezeichnen. Sie wurden nun als Begner ber Rirche und Baretifer verfolgt. Manche ftarben auf bem Scheiterhaufen, Segarelli felbst murde, ba er in bem Rirchen, sprengel von Parma sich wieder zu zeigen magte, im 3. 1294 in das Gefängniß geworfen. Indem er fich bagu verstand, die ihm Schuld gegebenen Irrlehren zu widerrufen, entging er bem Scheiterhaufen, murbe aber zu lebens, länglicher Gefangenschaft verurtheilt 2). Doch da die Inquifitoren zu entdeden wußten, daß man durch ihn getäuscht worden und daß er denselben Irrlehren wie früher noch

<sup>1)</sup> Der Versasser bes additamentum ad historiam Dolcini in Muratori seriptores rerum Italicarum T. IX. f. 448, ber im J. 1316 schrieb, sagt zwar bas Gegentheil von ben Würkungen jenes ersten päpstlichen Schreibens: Post praedictas literas apostolicas dicta secta perniciosa coepit dejici paulatim et a sidelibus evitari; — aber was er selbst im Nachfolgenben berichtet, beweiset schon, bas man sich die Würkung als keine zu große vorstellen bars, und in dem paulatim liegt ja auch die Beschränkung. Wenn der Versasser aber sagt, daß die Sekte nicht habe ganz unterdrückt werden können, quia longe lateque in diversis mundi partidus se dissuderat, so fragt es sich, ob nicht auch er darin irrte, daß er alle verschiedenen Zweige der Apostolister, die von derselben Idee, wie die Sekte Segarelli's, ausgegangen waren, aber äußerlich mit berselben gar nicht zusammenhingen, mit derselben ibentisscrite.

<sup>2)</sup> Addit. ad hist. Dolcini 1, e. f. 450 und Chronicon Parmense 1, c. f. 826.

ergeben war, so wurde er als ein in die Haresse Zuruck, gefallener zum Scheiterhaufen verurtheilt und starb im 3. 1300.

Mit dem Tode des ersten Stifters war diese Sekte selbst keineswegs aufgelöst. Es hing dieselbe mit einer in der Stimmung der Geister dieser Zeit begründeten Aufsregung der Gemüther zusammen, wobei die ohnehin minder bedeutende Persönlichkeit Segarelli's soviel nicht ausmachte und schon stand an der Spize der apostolischen Gemeinschaft ein dem Segarelli an Geist, Bildung und Thatskraft weit überlegener Mann, der sich früher ihm angesschlossen hatte, Dolcino 1). Derselbe, der natürliche Sohn eines Priesters in einem Dorfe des Kirchensprengels von Novara 2), war für den geistlichen Stand bestimmt worden und wurde für denselben erzogen. Er erhielt die dazu

2) Nach ben früher bekannt gemachten Quellen Trontano im obern Offola-Thal, nach ben Urkunden bei Baggiolini Prato in dem Kirchensprengel Bercelli zwischen Grignasco und Romagnano. Die Schrift von Course & 27

Schrift von Arone S. 27.

<sup>1)</sup> Die hauptquelle bie historia Dolcini und bie additamenta ad historiam Dolcini in Muratori scriptores rerum Italicarum T. IX. Ich ersahre burch die von Julius Krone in diesem Jahre herausgegebene Schrift: Frà Dolcino und die Patarener, daß Christosoro Baggiolini, Prosessor zu Vercelli, in einer Schrift: Dolcino e i Patareni notizie storiche, Novara 1838, aus den Archiven von Vercelli neue Urkunden über die Geschichte Dolcino's bekannt gemacht hat, welche mit den von Muratori bekannt gemachten in manchem Widerspruche stehen. Ueber den Werth dieser neuen Urkunden für die rechte Aussassung Dolcino's kann ich nicht entscheiben, da mir die Anschauung derselben sehlt. So streitig aber auch Einzelnes in der Geschichte Dolcino's seyn mag, so gewährt doch auf jeden Fall die Vergleichung der Erscheinung dieses Mannes mit den verwandten Erscheinungen, in welchem Zusammenhange wir sie aufzusassen gesucht haben, im Ganzen ein Bild von sicheren Umrissen.

nothwendige literarische Vorbildung und zeichnete sich durch lebhaften Geist und Fortschritte in seiner geistigen Entwicker lung, wie durch die gewinnende Freundlichkeit seines Wesens, aus 1). Wenn wir einer Erzählung aus guter, doch nicht über jeden Zweisel erhabenen Quelle 2) trauen dürfen, so

<sup>1)</sup> Wir verdanken diese Nachrichten dem Benvenuto von Imola, ter im vierzehnten Jahrhundert einen Commentar über Dante's göttliche Komödie geschrieben hat, aus welchem Muratori in seinen antiquitates Italicae medii aevi T. I. nach der Folioausgabe Auszüge bekannt gemacht hat. Dieser Benvenuto hatte seine Nachrichten aus dem Munde des Enkels eines Arztes, Napnald de Bergamo, welcher Dolcino's Arzt gewesen. Er sagt über ihn: Erat acutissimi ingenii iste Dulcinus, ita quod in brevi factus est optimus scholaris; quum esset parvae staturae, sacie laetus, omnibus gratus. L. c. f. 1122.

<sup>2)</sup> Es ift bie eben angeführte Quelle. Die bestimmten Umftanbe in ber Ergählung konnten bagu bienen, ihr Glauben gu verschaffen: Surripuit furto sacerdoti praefato certam pecuniae summam, quia nimis fidebat ei. Ideo, ut saepe accidit, sacerdos imputabat hoc furtum cuidam familiari suo, cui nomen erat Patras. Qui moleste ferens injustam infamiam, clandestine Dulcinum captum compulit terrore privatae torturae ad confessionem furti et iratus juste volebat ducere Dulcinum ad publicum supplicium. Sed sacerdos prohibuit, ne fieret irregularis. Dulcinus autem territus secessit inscio sacerdote et contulit se ad ultrema Italiae ad civitatem Tridenti. Aber wir wiffen, wie leicht von verschrieenen Regern Gerüchte gum Rachtheile ihres Lebensmanbels entfieben und fich verbreiten und wie man besonders immer geneigt ift, ben Urfprung ihrer haretischen Richtungen aus unsittlichen Triebfebern abguleiten. Run hatte man aus Dolcino's Anaben - und erften 34gendjahren nur Butes vernommen. Rach ber Boraussepung aber, bag ber Reger von Anfang an ein bofer Menfch febn mußte, fonnte alles Bute nur erheuchelt, bas Schlechte mußte unter bem Edeme bes Guten verborgen febn und einmal hervortreten. (Die Benvenuto, bas Bute von ibm berichtent, hinzusett: sed non din accutavit pravitatem, quae latebat sub egregia indole.) Rnm "

zeigte Dolcino boch von Jugend auf keinen gang reinen Charafter. Er entwand bem Beiftlichen, ber seine Erziehung leitete und der alles Bertrauen in ihn fette, eine Summe Gelbes und um der ihm, da er das Bergehen einquaestehen genöthigt murde, beshalb drohenden Strafe gu entgeben, flüchtete er fich in die Gegenden von Trient in Inrol. Wenn nun diese Angabe murklich richtig ift, wenn nicht etwa Dolcino, schon erfüllt von seinen reformatorischen Ideen, welche ihm durch die Darstellung des avostolischen Lebens in feinem lateinischen neuen Testamente im Wegenfat mit bem Verberben bes Rlerus feiner Zeit aufgegangen fenn konnten, fich, um diefelben leichter und ficherer ausbreiten zu konnen, nach den Gegenden von Tyrol begab, fo fehlt und die Vermittelung zwischen bem Dolcino, wie er uns in dieser Bergehung erscheint, und dem Dolcino, wie er als Reformator und Apostolifer sich uns darstellt. Es bleibt ja ein psychologisches Rathsel, wie in bem Bemuth Deffen, der feinem Wohlthater Geld entwendet, um feine Lufte befriedigen zu konnen, eine Begeisterung fur bas Ibeal apostolischer Butergemeinschaft sollte haben entstehen, wie ein Golder von dem Eifer gegen bas Berberben ber verweltlichten Geiftlichkeit hatte ergriffen werden konnen.

etwa als Jüngling von reformatorischem Eifer begeistert, nach Tyrol sich begab, um das einfache Bergvolf für seine Grundsäte zu gewinnen, so mußte bieser erste Schritt der keherischen Lausbahn gleich von etwas Schlechtem abgeleitet werden. Er wollte der verdienten Strafe entslichen, und da er nachher apostolische Gütergemeinschaft einführte, so lag es nahe, seine erste Bergehung als eine solche zu bezeichnen, daß er die Rechte des Eigenthums nicht achtete. Bufällige Umstände konnten einen Anschließungspunkt für eine folche Ausmalung gewähren. Ich will nur auf einen möglichen Zweisel ausmerksam machen, nicht entscheiden.

Das ist ein innerer Widerspruch, der uns die ganze Erzählung ') verdächtig machen muß. Oder es bleiben, um jenen Widerspruch zu lösen, zwei Annahmen übrig. Entzweder, daß mit dem Dolcino in seinem religiösen und sitzlichen Leben ein großer Umschwung vor sich ging und darzaus der Gegensaß, in welchem er wider das Verderben der Kirche seiner Zeit auftrat, abzuleiten, oder daß ein gezwisser innerer Zusammenhang anzunehmen wäre zwischen seiner Nichtachtung fremden Eigenthums in früher Jugend, und der Richtung, welche ihn später als Eiserer für die Gütergemeinschaft auftreten ließ, eine gewiß sehr unwahrzscheinliche Annahme.

Wie es sich damit nun auch verhalten möge, die Gegenden Tyrols waren also der erste Schauplatz der restormatorischen Würksamkeit Dolcino's, und hier konnte er leicht mit antikirchlichen Richtungen, die seit der Zeit des Arnold von Brescia dort verbreitet waren, in Verbindung treten. Hier erschien er zuerst als Eiserer gegen das Versderben der in Pracht und Ueppigkeit lebenden Geistlichkeit und wollte, indem er selbst in dürktiger Tracht, wie die sogenannten Begharden, Humiliaten, erschien, einen Verein gänzlicher Lossagung von der Welt und gänzlicher Besitzlosseit derselben entgegenstellen 2). Ourch Verfolgungen

<sup>1)</sup> Gegen beren Glaubwürdigkeit auch bies zeugen könnte, baß bie Schriftfteller aus ber Gegend und Zeit felbft, welche von haß gegen Dolcino, von dem sie gern alles Schlechte sagen, erfüllt sind, doch nichts ber Urt anführen, was ihnen so willkommen seyn mußte, um seine Reberei aus verkappter habsucht abzuleiten.

<sup>2)</sup> So sagt Benvenuto: Ibi in montibus illis inter gentes rudes et credulas coepit fundare novam sectam in habitu fratricelli sine ordine, praedicans se verum Dei apostolum et quod omnia debebant communicari in caritate.

non bort vertrieben, begab er sich in die Gegenden, mo der apostolische Berein Segarelli's feinen Sit hatte, verband fich mit jenem und wurde nach deffen Tode das haupt der Parthei. Er reifte in Stalien herum, fuchte für die Ausbreitung seiner Parthei zu murten, murde überall von ben Inquisitoren verfolgt und von einer Stadt in die andere zu fliehen genothigt. Dreimal gerieth er in die Gewalt der Inquisition, mußte aber durch feine Betheuerungen die Richter zu taufchen und die Freiheit fich zu verschaffen 1). Rach den ursprünglichen Grundsäten der Apostolifer sollten alle Gebote Christi buchstäblich beobachtet werden und demnach auch keine zu dem bloßen Ja und Nein etwas hingufügende Versicherungen stattfinden 2). Aber die Strenge der Grundsätze mufte hier der Gewalt der Umstände weichen und ihre Auslegung sich barnach bequemen. Indem Dolcino die Rompetenz jener firchlichen Gerichte und bas irgend einer menschlichen Gewalt zustehende Recht, Andere wegen ihrer religiöfen Ueberzeugung zur Rechenschaft zu giehen und zu richten, laugnete, scheint er es baher fur erlaubt erflart zu haben, die eine ihnen nicht zufommende herrschaft über die Gewiffen sich zueignenden Richter auch durch eidliche Versicherungen zu täuschen. Man sollte etwas Andres antworten, etwas Andres im Sinne behalten. lange Einer durch ein solches Verfahren sein Leben retten

<sup>1)</sup> Er selbst bekannte bies in feinem letten Berhor. S. bie historia Dolcini bei Muratori T. IX. f. 436.

<sup>2)</sup> S. in bem von Philipp von Limborch bekannt gemachten Protokolle ber Inquisition zu Toulouse f. 361 die Erklärung eines Apostolisers über ben Sid. Er sagt zu dem Inquisitor, quod caveret sidi, quod non peccaret, faciendo ipsum jurare, quia in evangelio Deus prohibuerat jurare.

konnte, follte der Zweck das Mittel heiligen 1), ein Grunds fat, den Dolcino in dem Drange der Umstände auch sonst wohl anwandte.

Er zog fich endlich nach Dalmatien zurück, wo er ficherer war. Von hier aus erließ er nach dem Tode Segarelli's ein Cirfularichreiben an die gerftreuten Brus ber in allen Gegenden, auch an alle Christen überhaupt gerichtet; er schrieb fich einen gottlichen Beruf zu, ber fich nicht bloß auf eine gewisse Gemeinschaft, sondern die ganze Christenheit beziehen sollte, die bevorstehenden Berichte über bie verderbte Rirche Allen zu verfünden, bas Mufter bes erneuten apostolischen Lebens Allen darzustellen, wie die gange geläuterte Rirche in diese apostolische brüderliche Bemeinschaft übergehen sollte. Er begann diesen Brief mit bem Befenntnisse seiner Rechtgläubigkeit, welches von feinen Gegnern für ein erheucheltes erklärt murde. Dann schils berte er das Wefen der neuen driftlichen Gemeinschaft, burch welche die Vollkommenheit des apostolischen Lebens wiederhergestellt werden follte, eine Berbindung ohne bas Band des außerlichen Gehorfams, nur durch das innere Band der Liebe zusammengehalten 2). Diese Gemeinschaft - erklärt er - fen in diesen letten Tagen der Welt von Gott dem Bater für das Beil der Seelen besonders gesandt und ermählt worden. Er felbst, der Bruder Dolcino, wie er sich nannte, sen von Gott auf besondere Weise berufen und erwählt worden mit Offenbarungen, welche er ihm über die gegenwärtigen und zufünftigen Ereigniffe verliehen,

<sup>1)</sup> S. bas Additamentum bei Muratori f. 457. N. 20.

Congregationem suam spiritualem esse et propriam in proprio modo vivendi apostolico et proprio nomine cum paupertate propria et sine vinculo obedientiae exterioris, sed cum interiori tantum.

um das Berftandniß ber Propheten des alten und neuen Testamente aufzuschließen. Er nennt, wie Gerhard Segarelli ben Grunder biefer letten Reformation bes driftlichen Lebens, fo fich felbst den von Gott gefandten Leiter ber neuen aeistlichen Gemeinschaft und dazu fen ihm bas Berständniß der biblischen Weiffagungen eröffnet worden 1). Er trua feine Unschauungen von dem Entwickelungsgange der Rirche vor, ihre bis jur Erscheinung des Untichrift gesteigerten Kämpfe und ihren durch die Apostolifer vorzubes reitenden Triumph. Alles sprach er in prophetischem Tone. Dem bevorstehenden göttlichen Gerichte entgegensehend, erklarte er - verberge er fich und fliehe vor dem Ungefichte feiner Berfolger, wie feine Borganger, bis zu der von Gott bestimmten Zeit, ba alle feine Gegner murben vertilgt werden und er und die Seinen öffentlich erscheinen und predigen würden 2). Alle ihre Berfolger, alle Prälaten der Rirche follten in Rurgem ausgerottet werden, die Uebrigbleibenden murben gur apostolischen Lebensweise fich bekehren und ihm sich anschließen. Dann würden die Apostoliker in Allem das Uebergewicht gewinnen. Er schrieb nachher noch einen zweiten und einen dritten folchen Brief 3).

Manches in ben Zeitumgehungen, das Auftreten eines ben Apostolifern so geistesverwandten Papstes, der einen solchen Gegensatz mit seinen Borgangern bilbete, wie Co-

<sup>1)</sup> Gerardum inceptorem istius vitae novissimae reformatae, et rectorem alium, scilicet scipsum, a Deo missum super congregationem praedictam cum intelligentia ad aperiendas prophetias.

<sup>2)</sup> Usque ad tempus praefinitum, in quo ipse et sui publice apparebunt et publice praedicabunt, omnibus suis adversariis externinatis.

<sup>3)</sup> Bon ben beiben ersten Auszuge in ben Additamentis ad historiam Dolcini.

lestin V., das weltliche Treiben Bonifacius VIII., bessen Rämpfe und lette Demuthigung, — konnte als Bestätigung seiner Weisfagungen erscheinen. Wo der Erfolg sie offens bar widerlegte, konnte er doch dadurch nicht irre gemacht werden und mußte sich die Sachen wieder anders deuten.

Dolcino wollte in Dalmatien, wo er eine fleine Bemeinde gestiftet hatte, die lette Entscheidung erwarten; aber die Einladung eines reichen Landmanns aus feinem Baterlande Milano Sola in dem Thale Sessia zu Campertolio in dem Gebiete von Novara bewog ihn, im J. 1304 dahin seine Zuflucht zu nehmen, und von hier aus verbreitete er die Sefte unter Mannern und Weibern. allen Seiten her strömten Biele zu ihm bin. Die Rache stellungen bewogen ihn mit einer Schaar von Unhangern, Die an zweitausend betrug. Manner und Frauen, auf einem unzugänglichen Berge eine Zuflucht zu suchen. hier waren fie aber, wenngleich vor andern Reinden ficher, dem hunger preisgegeben. Da ihnen Reiner mit gutem Willen Lebens, mittel darreichen wollte, so erlaubten sie sich mit Gewalt aus der Umgegend folde zu rauben. Die Avostolifer, welche die herrschende Kirche wegen der Verfolgungen, die fie ausübte, eines Abfalls von der Lehre Christi beschuldigten, welche alles Blutvergießen als unchriftlich verdammt hatten, bem Gerichte Gottes Alles anheimstellen wollten, fie murben durch die Noth gedrungen, ihren Grundfätzen untreu Dolcino ließ wieder durch die Praris die zu werden. Theorie umbilden. Die Apostolifer betrachteten ihr Berhältniß zu den Anhängern der herrschenden Rirche als einen offenen Rrieg. Der Zweck der Gelbsterhaltung mußte wieder alle Mittel gut heißen. Im 3. 1305 wurde ein Kreuzzug gegen Polcino verfündet; mit großer Klugheit leitete er

bie Bertheidigungsmaaßregeln gegen ein überlegenes Heer zwei Jahre hindurch, und er wußte den Seinen einen bes geisterten, alle Hindernisse überwindenden Heldenmuth einzusssößen, die im I. 1307 der Rest der ausgehungerten Apostoliker, nachdem sie mit verzweiselter Tapferkeit gestämpst hatten, der Uebermacht unterlag '). Einer der Gesfangenen war Dolcino, der unter allen grausamen Marstern, welche Fanatismus und Rachsucht ersonnen hatten, eine standhafte Ruhe zeigte, wodurch auch seine Feinde in Erstaunen gesetzt wurden, freilich wohl mehr die Apathie des berauschten Schwärmers, als die besonnene Ergebung des im Bollgefühl der menschlichen Schwäche nüchternen ächt christlichen Märtyrers, dem das Bild seines leidenden Heilands vor Augen steht.

Das Charafteristische Dolcino's ist der Gipfelpunkt jener ascetischen Auffassung der christlichen Liebe 2), wie sie sich

<sup>1)</sup> Es liegt unferm Zwecke fern, auf die Darstellung bieses mertwürbigen Krieges uns weiter einzulassen. Wir verweisen deshalb auf die anssührliche Untersuchung und Schilberung in dem Buche von Julius Krone.

<sup>2)</sup> Krone giebt S. 35 nach ben burch Baggiolini befannt gemachten Urkunden eine eigenthümliche Darstellung der Lehren Doleino's, nach welcher diese denen der späteren Begharden ähnlich sehn würden. Wir müßten aber diese Urkunden selbst vor und haben, um über ihre Glaubwürdigkeit ein vestes Urtheil und bilden zu können. Wir wagen daher noch nicht dieser neuen Auffassung zu solgen, sondern halten und an die durch Muratori bekannt gemachten Urkunden, welche freilich keine vollständige Darstellung der Lehren Doleino's geben und selbst manche Lücken voraussehen lassen. Allerdings sagt auch der Spanier Alvarus Pelagius, der als päpstlicher Pönitentiarius im J. 1330 sein Wert de planetu ecclesiae zu Alvignon zu schreiben begann, lid. II. f. 172, ed. 1517: Caput istius sectae spiritus libertatis istis temporibus suit Dulchinus Lombardus qui suit combustus cum quadam sua meretrice in Lombardia prope

nicht in ber Aneignung alles Irdischen für die 3wecke bes Reiches Gottes, fondern in der Lossagung von allem Irbiichen, nicht in ber Ausgleichung und Unterordnung ber in menschlichen Berhältniffen bestehenden und in dem Entwickelungsprozesse der menschlichen Natur nothwendigen Ungleichheiten und Differengen, sondern in der ganglichen Aufhebung berselben fich offenbaren foll. Der Berweltlichung der Rirche fette er entgegen eine gangliche Entweltlichung durch eine auf freie Weise vermoge eines blog innerlichen Bandes ohne 3wang und Wefets mit Aufhebung alles Eigenthums und aller Ungleichheiten Alle vereinigende Gemeinschaft ber Liebe. Mit dieser Auffassung der Liebe in der Form der ganglichen Entweltlichung hing auch zusammen, daß Dolcino Die Che von allem Sinnlichen losmachen, eine rein geiftige Gemeinschaft zwischen Mann und Frau an die Stelle der Ehe seten wollte, die adcetische Schwarmerei ber Snneis aften 1) wieder in's Leben gurudrufend, wie er felbst mit ber Schwester Margarethe, welche er in dem Eingange seiner Briefe als die prae caeteris sibi dilectissima nannte, in einer folden geistigen Gemeinschaft lebte. Das mar bas Gefährlichste bei diefer schwärmerischen Richtung, mas leicht Beranlaffung bazu geben fonnte, daß die in einer eingebildeten Uebermacht des Beiftes über das Aleisch verachtete Sinnlichkeit auf besto verberblichere Beise sich einmischte. Go sollte es dahin gebracht werden, daß alle Menschen in ganglicher Unschuld wie Bruder und Schwestern aufammen lebten, und diese von allem Irdischen fich los-

Vercellensem civitatem; aber auch er unterscheibet bie verschiebenen Arten ber Apostolifer, Begharben und die Brüber bes freien Geistes wohl nicht genug.

<sup>1)</sup> S. 286. I., E. 178.

sagende Gemeinschaft der Liebe sollte den Uebergangspunkt zu dem Ende aller Dinge und der Vollendung des Reiches Christi bilden.

Dolcino unterschied vier Standpunkte und Abschnitte in der Entwickelung des Reiches Gottes auf Erden. Zuerst der Standpunkt des alten Testaments, wo auf die Bervielfältigung des Menschengeschlechts Alles ankam und darauf Alles angelegt wurde. Da auf diesem Standpunkte das Berderben immer mehr um fich griff, erschien Christus mit ben Aposteln und ihren Rachfolgern, die Schwäche Derer, welche dem früheren Standpunkte angehörten, zu heilen. Demuth, Geduld, Armuth, Reufdheit murden dem Berberben des früheren Standpunktes entgegengesett. Das ehelose Leben murde jest der Che, die Bergichtleistung auf alles Eigenthum dem Besite irdischer Güter vorgezogen. Dieser zweite Standpunkt dauerte bis zu Constantin oder dem Papste Silvester, und die Späteren wichen immer mehr von der Vollkommenheit der Früheren ab, bis das dritte Zeitalter erschien, in welchem die Mengen der Beiden immer mehr zum Chriftenthume übertraten. Um diese allmählig für das Christenthum zu erziehen und ihnen das Beispiel ju geben, wie man bas Erdische in der Liebe Gottes und des Nächsten gebrauchen sollte, mußte die Kirche irdische Besigungen und Reichthumer amehmen. Sie mußte welt: liche Macht und herrschaft fich aneignen, um das robe Bolf zu erziehen und zu leiten. Deshalb murde also eine Abweichung von dem ursprünglichen Stande der apostolis schen Armuth erfordert 1). Da nun aber die Liebe Gottes

<sup>1)</sup> Dum sic convertebantur et non refrigerabantur in amore Dei et proximi, melius fuit sancto Silvestro papae et aliis successoribus suis possessiones terrenas et divitias suscipere et habere, quam

und des Rachsten erkaltete, da man von dem Beisviele Gile veftere, von dem rechten Gebrauche der irdifchen Guter immer mehr abwich, erschien als Reaction die ftrengere Regel Benedifte 1). Für's Erfte fonnten noch gute Beift. liche und Monche neben einander bestehen, beide Lebensmeisen waren, jede von ihrem Standpunkte, aut, nur bak bas Gute bei den Geiftlichen der größeren Zahl nach immer mehr abnahm und bei den Monchen hingegen immer mehr gunahm, bas flerifalische Leben immer mehr gurücktrat und bas Monchsthum immer mehr das Uebergewicht gewann 2). Alls nun aber Geiftliche und Monche in der Liebe Gottes und des Mächsten fast gang erfaltet und von ihrer ursprünglichen Lebensweise abgewichen waren, da erschien als Reaction bagegen die Lossagung von allem irdischen Besite und aller zeitlichen Berrschaft in den Regeln des Franziskus und Dominifus 3). Doch auch diese Reformation vermochte nicht dem unter Mönden und Geiftlichen umsichgreifenden Berberben ein Gegengewicht zu leisten und alle Prälaten, Geiftliche und Monche erfalteten in ber Liebe Gottes und des Nächsten

paupertas apostolica et melius fuit regere populum, quam non regere, ad tenendum ipsum sic et conservandum.

<sup>1)</sup> Quando incoeperunt populi refrigerari a caritate Dei et proximi et declinare a modo vivendi sancti Silvestri, tunc melior fuit modus vivendi beati Benedicti, quam aliquis alius, quia in terrenis fuit strictior et a temporali dominio magis separatus.

<sup>2)</sup> Et tamen ita bonus erat tune modus bonorum elericorum, qui tune erant, sicut monachorum, nisi quod modus elericorum bonorum secundum majorem partem numeri corum erat in diminuendo et monachorum erat in multiplicando.

<sup>3)</sup> Quando clerici et monachi quasi ex toto a caritate Dei et proximi refrigerati fuerunt et declinaverunt a priori statu suo, tunc melior fuit modus vivendi sancti Francisci et sancti Dominici et magis strictus in possidendo res terrenas et in dominio temporali magis quam modus vivendi beati Benedicti et monachorum.

immer mehr, entfernten sich immer mehr von der Lebensweise ihrer Borgänger, und so ist daher, um diesem Berderben entsgegenzuwürken, das Leben der apostolischen Brüder nach göttslichem Beruse gestistet worden, und dies ist der vierte und letzte Standpunkt des christlichen Lebens, welcher bis zum letzten Gerichte dauern soll, das letzte Heilmitkel gegen die umsichzgreisende Berweltlichung. Demnach bezeichnete Dolcino auch so die verschiedenen Zeitalter der Kirche. Das erste, da die Kirche war eine heilige und demüthige. Das zweite von Silvester an, da die Kirche war geehrt und reich, aber dabei noch im Guten verharrend. Das dritte, wie sie jetzt ist, reich und geehrt, aber dabei von Gott abgefallen, voll Habzsucht, lleppigkeit und Hosffahrt 1). Das vierte entspricht dem ersten, als Wiederherstellung der apostolischen Bollkommenheit.

Die Lebensweise der apostolischen Brüder unterscheidet sich von den beiden Bettelmönchsorden durch zweierlei. Diese haben Klöster, wohin sie das durch Betteln Gewonsnene tragen. Die apostolischen Brüder aber haben keine häuser und nehmen nichts mit sich, bewahren nichts auf. Sie leben nur von einem Augenblicke zum andern von dem, was ihnen durch die Liebe der Frommen jedesmal dargesreicht wird 2). Ferner unterscheiden sich die Apostoliser

<sup>1)</sup> Tertius status fuit et est modo dives, avarus, fornicarius, honorabilis et superbus. Das Wort fornicarius fann im eigentlichen ober uneigentlichen, apokalyptischen, Sinne verstanden werden. Hier wohl wahrscheinlich in dem letten, wie Dolcino ja würklich lehrte (s. Muratori f. 456): ecclesia Romana est illa merotrix, quae a side Christi apostavit, und der Apostoliker Peter de Lugio die versberdte Kirche als das Babylon und die magna meretrix der Apokalypse bezeichnete. In dem von Philipp von Limborch herausgegebenen Protokolle 1. c. f. 361.

<sup>2)</sup> Nos nec domos habemus nec etiam mendicata portare debemus, sagt Dolcino. Der Apostolifer Peter von Lugio aus Spanien,

von ienen Monchsorden dadurch, daß fie burch fein Gles lübde von außen her zu ihrer Lebensweise fich vervflichtet haben 1), durch feine Regel des Behorsams von aufen her an bestimmte Vorgesetzte gebunden find, sondern bei ihnen Alles von innen heraus durch den freien Geift der Liebe bestimmt und zusannnengehalten wird, fein andres Band als das innere, des heiligen Beiftes, stattfindet. Go feste Dolcino dem gesetzlichen Standpunkte den der evangelischen Freiheit entgegen. Wenngleich die Apostolifer von Gott berufene Männer als die Stifter und Leiter ihres Bereins anerfannten, so maren sie doch durch feine außerliche Berpflichtung ihnen unterworfen. Die Monchstugend bes Gehorsams mußte von dem Standpunkte der Apostoliker, welche nur den freien Gehorfam gegen Gott gelten ließen, gang wegfallen. Dolcino bezeichnet in feinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden der Apostolifer dieselben als folche, bie einander gegenseitig, ohne das Band bes äußerlichen Gehorsams, nur durch einen innerlichen fich unterordnen und mit einander verbunden find 2). Wie Dolcino die Ber:

Petrus Lucensis, unterschied die unwollsommene und die vollsommene Armuth: Die persecta paupertas, quam tenuerunt Apostoli et omnes illi, qui sequuntur et imitantur eos, videlicet nihil habere, nec in proprio nec in communi. Item est paupertas impersecta, sicut est religiosorum viventium secundum regulam sancti Augustini et sancti Benedicti, qui habent possessiones et divitias in communi et tales religiosi non sunt persecti in paupertate, quia habent domos ad manendum et in communi necessaria ad comedendum et bibendum. S. das Juquisitions Entenzenduch des Philipp von Limborch s. 360.

<sup>1)</sup> Einer der Grundsätze Doleino's bei Muratori T IX. f. 457 · Quod persectior vita est vivere sine voto, quam cum voto.

<sup>2)</sup> Omnes invicem sine vinculo exterioris obedientiae, sed interioris tantum subjecti et uniti.

innerlichung und Entweltlichung der Religion der Beräußerlichung und Berweltlichung derselben in der verderbten Kirche überall entgegenstellte, so bestritt er den geweihten Kirchen beigelegten Werth. "Eine Kirche — soll er gesagt haben 1) — ist für das Gebet zu Gott nicht mehr, als ein Pferdes oder Schweinestall. Christus kann in Wäldern eben so gut wie in Kirchen, oder noch besser, angebetet werden." Es erhellt, daß jenes Princip und jene Grundrichtung ihn zu noch weit mehreren Abweichungen von der Kirchenlehre sühren mußte, als sein unruhiges Leben und seine vorherrschend praktische Richtung mit Bewußtseyn ihn andsprechen ließ, wenn es nicht Schuld der Urkunden ist, denen wir solgen, daß wir von der consequenten Durchführung der Grundsäße Descino's nur eine mangelhafte Kenntniß haben.

Dolcino lehrte ferner, daß die römische Kirche vermöge ihres Abfalls und der unter Geistlichen und Mönchen herrsschenden Laster alle in der Person des Apostels Petrus ihr übertragene geistliche Gewalt verloren habe, und diese sey auf die das apostolische Leben wiederherstellende Gemeinsschaft, welche die Zusluchtsstätte für alles Aechtschristliche werden sollte, übergegangen. Der Apostoliser Peter von Lugio unterschied von einander die ecclesia spiritualis et carnalis. Die erste bestehe in Denen, welche in vollsoms mener Armuth und Demuth und in geistlichem Gehorsam gegen Gott lebten, die zweite aber in Denen, welche in sleischlichen Lüsten, Reichthum und Ehre, in Glanz und Herrslichseit der Welt lebten, wie die Prälaten der römischen Kirche.

Wenn die von Gegnern gegebene Darstellung der Lehre Dolcino's richtig ift, so hätte er verkündet, daß, nachdem

<sup>1)</sup> Muratori T. IX. f. 457.

burch einen von Gott jum Werkzeuge feiner Strafgerichte über die verderbte Rirche ermahlten Ronig diese ihrer Reichthumer beraubt, zur apostolischen Armuth guruckgeführt, ber romifche Papft und die unverbefferlichen Pralaten getobtet worden maren, ein neuer heiliger Papft, der murdige Rach. folger des Petrus, von Gott felbst ermählt werden follte und bies follte Dolcino felbst fenn, wenn er bann noch am Leben mare 1). Allerdings scheint aus ber Voraussepung, baf die apostolischen Brüder die erneute apostolische Rirche barftellen, auf welche alle Rulle des heiligen Beiftes, welche Die apostolische Rirche auszeichnete, übertragen wird, auf welche alle dem Petrus verliehene Bewalt übergeht, folgen ju muffen, daß ihr von Gott berufener Leiter ben erften Plat einnehmen werde, den, welchen vorher der Papft behauptete, boch mit der Modififation, welche aus dem Befen bes freien Gehorsams, ber bruderlichen Gemeinschaft, der allgemeinen Ausgießung des heiligen Beiftes hervorgeht.

Es erhellt aus der dargestellten Lehre Dolcino's, daß auch die joachimische Idee vom Zeitalter des heiligen Geistes dazu wohl paßt, wenngleich keine der älteren gleichzeitigen Quellen ihm diese Idee zuschreibt 2). Auch nach ter

<sup>1)</sup> Dies Lettere wird aber nur in der historia Dolcini bei Muratori angegeben. Nach den in der Darstellung der Lehre genaueren Additamentis unterscheibet sich Dolcino von diesem Papste, und es fonnte die Annahme, daß er selbst für diesen Papst sich erklärt habe, eine feindselige Consequenzmacherei sepu.

<sup>2)</sup> Reperverzeichnisse späterer Zeit in frangosischer Sprache, bie sich in ben Bibliothefen von Avignon und Marseille finden, schreiben bem Doleino jene gange Lehre von den brei Zeitaltern zu. Das sind aber gewiß keine glaubwürdigen Quellen, wie auch in benselben Doleino mit den Fratricellen des vierzehnten Jahrhunderts verwechfelt wird. 3ch verdanke biese Nachricht den gütigen Mittheilungen

Lehre Dolcino's konnte doch das lette Zeitalter eine Zeit des heiligen Geistes genannt werden, insofern di, freie, nicht mehr wie früherhin vermittelte, von innen heraus Alles würkende Beseelung durch den heiligen Geist in den apostolischen Brüdern und Schwestern das Auszeichnende dieser Zeit sen sollte.

Wir wollen noch als etwas Merkwürdiges erwähnen, daß der große Dichter Dante, ein Zeitgenosse, den Dolcino mit Muhamed vergleicht. Obgleich er nach dem Tode Dolcino's dichtete, setzt er sich doch zurück in jene Zeit, als derselbe auf den mit Schnee und Eis bedeckten unzugängsichen Bergen belagert wurde und der Hunger als das einzige Mittel seiner Bestegung erschien. Er läßt daher den Muhamed zu dem Dante sagen, er möge den Bruder Dolcino warnen, sich wohl mit Lebensmitteln zu versehen, weil r sonst bald unterliegen und zu Muhamed in die Hölle verde hinabsteigen müssen!). Es fragt sich, was Dante u dieser Zusammenstellung veranlaßte. Wohl, daß er einen ulschen Propheten, der mit dem Schwerdte seinen vorgebs

bes herrn G. heine von hier, eines mir theuern jungen Theologen, ber für einige Jahre sein Bermögen und seine Kräfte literarischen Rachforschungen, besonders in den Bibliotheken Spaniens, geweiht hat, von denen sich mannichsache reiche Ausbeute erwarten läßt. Derselbe hat mir auch gütigst eine von ihm abgeschriebene historia Dolcini zugesandt, welche jedoch keine andere ist, als die schon von Muratori herausgegebene.

Die Worte in bem 28sten Gesange ber Sölle, B. 55:
Or di a Fra Dolcin dunque, che s'armi,
Tu che sorse vedrai il sole in breve,
S' egli non vuol qui tosto seguarmi,
Si di vivanda, che stretta di neve
Non rechi la vittoria al Noarese,
Ch' altrimenti acquistar non saria lieve.

lichen göttlichen Beruf behaupten wollte, in ihm fab. bie bem Dolcino von feinen Gegnern aufgeburdete Lehre von ber Gemeinschaft der Weiber und Aehnliches. Gin gewiffe Wahrheit liegt aber dieser Vergleichung, so verschiedenartia biefe beiden Manner auch find, zum Grunde. finden wir ein mahres Element religiofer Begeisterung, in welches sich aber das vom göttlichen Leben nicht beherrschte natürliche Gefühl und die nicht von demselben in Gehorsam gehaltene Phantasse trübend einmischte. Beiden einseitige Auffaffung eines Momentes der Wahrheit herrschenden Irrthumern entgegengesett. Bei Muhamed bie Begeisterung für ben Glauben an den Ginen allmächtigen Gott im schroffen Gegensate mit dem Volntheismus, bei Dolcino die Begeisterung für eine entweltlichte religiose Bemeinschaft im Gegensate mit der firchlichen Berweltlichung. Beide wollten anfangs nur als Propheten, nur durch bas Wort würfen, ließen sich aber nachher verleiten, die Macht bes Schwerdtes fur den Dienst der Wahrheit in Anspruch Bei dem Muhamed war es der glückliche zu nehmen. Erfolg feiner Bürkfamkeit, der ihn weiter fortriß, bei Dols cino die Noth. Doch bei Muhamed war dies in feiner gangen religiofen Unschauungsweise, einer Berfleischlichung bes judischen Standpunktes, mohl begründet. Bei bem Dolcino geschah es im Widerspruch mit ben ursprünglich von ihm vorgetragenen Grundfäten. Doch da er eine Idee, welche das Chriftenthum vom Beifte und der Befins nung aus innerhalb bes naturgemäßen geschichtlichen Ents wickelungsprozesses verwürklichen will, die Rluft zwischen Idee und Erscheinung mit schwärmerischer Liebe überschend, mit einem Male in der Korm einer äußerlichen Gemeinschaft in der Erscheinung verwürklicht haben wollte, fo murde er

burch diese Beräußerlichung und Verweltlichung des nur ibeal und geistig Aufzufassenden in derselben Richtung des verweltlichten Handelns immer weiter fortgerissen.

Ibeen, welche einmal in einer Zeit zu einer gewissen Herrschaft gelangt sind, pflegen auch solcher Erscheinungen, die ganz anderswoher entstanden sind und die nur einen zufälligen Anschließungspunkt ihnen geben, sich zu bemächtigen und schwärmerischen Richtungen, die ihnen begegnen und mit denen sie sich vermischen, indem sie in denselben eine phantastische Gestalt annehmen, ein eigenthümliches Gepräge aufzudrücken. So führen wir als ein Merkmal der Macht, welche die Idee von dem Zeitalter des heiligen Geistes über die Geister des dreizehnten Jahrhunderts auszühte, eine sonst unbedeutende Sekte an, welche in den letzen Zeiten dieses Jahrhunderts in Mailand sich bildete.

Im J. 1281 war zu Mailand eine reiche Wittwe von angesehenem Stande, Guilelma oder Guilelmina, welche eine bohmische Prinzessin gewesen fenn foll, gestorben. Sie hatte dort die letten zwanzig oder dreißig Jahre ihres Lebens zugebracht und sich durch ihre Frommigfeit und insbesondere Wohlthätigkeit die Verehrung und Liebe Vieler erworben. Ein Rreis von Männern und Weibern, die sich ihrer Leitung vertrauten, mit Rath und That von ihr unterstützt murden, hatte sich ihr angeschlossen. Sie murde wie eine Heilige verehrt und auch Kranke suchten bei ihr Beilung. Schon mahrend ihres Lebens zeigten fich die Reime einer auf fie übertragenen übertriebenen schwärmeris schen Berehrung, welche nicht von ihr gut geheißen, sondern mit Abscheu zuruckgewiesen wurde; diese Berehrung konnte aber dadurch nicht unterdrückt werden, sondern griff nach ihrem Tode mit besto größerer Gewalt um fich, worauf ein Burger

aus Mailand, Anbreas Saramita, bei bem Betrugerei und Schwärmerei fich mit einander verbunden zu haben icheinen. besonders einwürfte. Der Leichnam der Wilhelmine, der icon bearaben worden, murde wieder hervorgeholt. Man musch ihn in Wasser und Wein und kostbare, mit Gold und Gilber besette. Durpurgemander murden ihm angelegt. Jenem Maffer, mit welchem ber Leichnam gewaschen worden, legten bie von der Schwärmerei Ergriffenen eine Bunderfraft bei. über bem neuen Grabe der Wilhelmine errichteten fie einen prächtigen Altar und viele Wallfahrer ftromten bahin. Es war nicht genug, die Wilhelmine als Beilige zu verehren. bie Berehrung überstieg alle Grenzen, der Beift der Unzufriedenheit und Opposition mit der herrschenden Rirche sette fich wohl damit in Verbindung. Gine Incarnation des heiligen Geistes follte in der Wilhelmine verehrt werden, und auf die Verehrung des incarnirten göttlichen Wortes in Christo follte die Berehrung des in der Wilhelmine incarnirten heiligen Beistes folgen, ein neues Zeitalter bes heiligen Beistes beginnen; die alte hierarchie, an deren Spike der Stellvertreter Chrifti stand, follte aufhoren und eine neue weibliche, ber Incarnation des heiligen Beistes in einem Weibe entsprechende hierarchie, an deren Spige eine Stellvertreterin der Wilhelmine als des incarnirten heiligen Beistes stand, fur's Erste die Nonne Manfreda von Tiro, vano, follte eintreten. Im 3. 1300 murde diese Sefte mit Gewalt unterdrückt und Diejenigen, welche an ber Spike berfelben gestanden, starben auf dem Scheiterhaufen ').

<sup>1)</sup> S. die Auszüge aus ben in ber ambrosianischen Bibliothet ausbewahrten Prozesiakten in ber literarischen Neise nach Italien von bem böhmischen Historiographen Franz Palacky. Prag 1838. 2. 72 u. b. f.

Da nun, was aus den dargestellten Thatsachen erhellt. die Rirche mit den ihr entgegenstrebenden, fich immer mehr vervielfältigenden und immer weiter umfichgreifenden Beiftesrichtungen einen fo heftigen Rampf, wie in keiner andern Reit, ju bestehen hatte, fo mußte fie, wenn fie bem fich mit Macht offenbarenden religiofen Bedürfniffe nichts einraumen, sondern nur ihren Standpunkt gegen allen Widerstand behaupten wollte, dazu getrieben werden, alle Gewalt aufgubieten, um eine Emporung zu unterdrücken, welche burch die Macht des Geistes allein nicht unterdrückt werden konnte. Die Grundfate des Rirchenrechts, durch welche alle gewaltsame Maagregeln gegen die Retereien gerechtfertigt werden konnten, hatten fich ja schon von der von Augustin gegebenen Grundlage aus langft ausgebildet und die fostematischen Theologen des dreizehnten Jahrhunderts brauchten auch hier nur auf diesem Grunde weiter fortzubauen. Aber die Bischöfe waren zu sehr mit andern Angelegenheiten beschäftigt, um den Sekten, welche mit fo viclem Eifer und so vieler Klugheit sich in den Gemeinden zu verbreiten suchten, überall nachspuren zu können und es fehlte ihnen auch in manchen Gegenden, wo der antifirchliche Geist schon eine zu große Macht erlangt hatte, an dem erforderlichen Ansehn bei den Gemeinden. Dies war besonders im sudlichen Frankreich der Kall, in Languedoc, in dem Gebiete der Grafen von Toulouse, den Gegenden, wo später auch der Protestantismus um sich griff und in blutigem Kampf sich zu behaupten suchte, wo die Gegner der herrschenden Kirche bei machtigen Großen Schutz fanden und die Derts lichkeiten des gebirgigten Landes ihnen Sicherheit gewährten. Geistlichkeit und kirchlicher Kultus waren hier seit den letten Zeiten des zwölften Jahrhunderts ein Gegenstand

der Verachtung und des Gespöttes geworden. Charaftes ristisch dafür ist dus in diesen Gegenden verbreitete Sprüchs wort, das gebraucht zu werden pflegte, wenn man seinen Abscheu gegen etwas aussprechen wollte: "Lieber wollte ich Kapellan senn, als dies oder jenes." Zufällig erhielten die im südlichen Frankreich verbreiteten Sekten 1) von einer dieser Gegenden, wo Diejenigen, welche zum Kampfe mit denselben herbeikamen, sie besonders verbreitet fanden 2), dem Gebiete der Stadt Alba, Alby, seit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts den gemeinsamen Ramen der Albigenses 2). Unter diesem allgemeinen Sektennamen

<sup>1)</sup> Der Mann, welcher mährend des Kreuzzuges gegen die Albigenser in Versen in der Provençalsprache die Geschichte dieses Krieges schried, herausgegeben von Fauriel in der Collection des documens inédits sur l'histoire de France, Paris 1837, sagt, daß die Sesten in dem ganzen Gebiete von Alby, Carcassone, Laurac, in einem großen Theile des Gebietes von Beziers dis nach Bordeaur, sehr verdreitet waren: ——— la eretgia | Era tant fort monteia cui domni Dieus maldia | Que trastotz Albeges (durchaus alle — das hinzugesügte Adverdium tras giebt dem Abjektiv tous superlative Bedeutung) avia en sa bailia | Carcasses, Lauragues, tot la major partia | De Bezers tro a Bordel si col cami tenia (soweit der Weg geht) | A motz de lor crezens e de lor companhia (Biele von ihrem Glauben und ihrer Parthei). In dem angesührten Gebichte v. 30 u. d. s.

<sup>2)</sup> In bem für die Geschichte dieser Kämpse besonders wichtigen T. III. I. 1737 ber von den Maurinern herausgegebenen Histoire generale de Languedoc wird bei der Untersuchung über den Ursprung bes Namens Albigeois, welche zuerst mehr Licht über diesen Gegenstand verdreitete, Note XIII. f. 553 behauptet, daß die Häretiter keineswegs in dieser Gegend besonders verdreitet gewesen wären und daß nicht dieses zur allgemeineren Anwendung jenes Namens Beranlassung gegeben habe; aber die angeführten Worte des Provensalbichters beweisen doch bas Gegentheil.

<sup>3)</sup> Die Worte in ber an ben Papft gerichteten Zueignungeschrift in ber oft angeführten Chronit bes Minches Peter von Batte Gunai:

wurden verschiedenartige Partheien zusammenbegriffen, ein vorherrschendes Element unter den fo Bezeichneten scheinen aber die Ratharer gebildet zu haben. Der in Allem fraftig zu handeln gewohnte Papit Innocenz III. erkannte wohl, daß es außerordentlicher Maagregeln bedurfte, um die hier immer mehr umfichgreifenden haretischen Richtungen, welche ben Zusammenhang zwischen diesen Gegenden und der ros mischen Rirche gang zu gerreißen drohten, zu unterdrücken. Da die Bischofe, die felbst hier ein Gegenstand der Berachtung geworden waren, fich zu schwach oder zu unthätig gezeigt hatten, fo mahlte er zu feinen Werkzeugen Menfchen aus dem Stande, in welchem man immer die treuften, eifrigsten und thatigsten Organe ber hierarchie gefunden hatte, Monche, in beren Sande ichon eine große, von ben Bischöfen unabhängige Macht gelegt murde, der erfte Reim ber nachherigen Inquisitionen. Gleich im Anfange feiner papstlichen Regierung im 3. 1198 fandte er nach dem füdlichen Frankreich zwei Cistercienser, Rainer und Guido, die er den Bischöfen und Obrigfeiten jener Gegenden empfahl, indem er fie aufforderte, dieselben in ihrer Burksamkeit auf alle Weise zu unterstüten. Diese Monche, denen ber Papft eine unbeschränfte Bollmacht, gegen die Baretifer gu verfahren, übertrug, follten fie von ihren Irrthumern durch Gründe zu überführen suchen, wenn ihnen dies nicht gelange, den Bann über fie aussprechen. Die Großen und Beamten follten bann die Widerspenstigen nach Einziehung ihrer Buter aus dem Lande vertreiben, und wenn fie bahin

Unde sciant, qui lecturi sunt, quia in pluribus hujus operis locis Tolosani et aliarum civitatum et castrorum haeretici et defensores eorum generaliter Albigenses vocantur, eo quod aliae nationes haereticos Provinciales Albigenses consueverint appellare.

zurückzufehren maaten, follte noch schwerere Strafe fie treffen. Ueber Alle, welche die Baretifer zu schüten magten, murden gleiche Strafen, wie über diese felbst, verhängt. Diese papftlichen Abgeordneten follten Bann und Interbift anmenden können, um den Gehorsam gegen die angeordneten Maagregeln zu erzwingen. Denen aber, welche bei einer so großen die Kirche bedrohenden Gefahr mit Treue und Andacht die Baretifer bekampften, die von Gott ihnen verliehene Gewalt bes Schwerdtes zur Erhaltung bes Glaubens gebrauchten, verhieß der Papit denfelben Ablaß, welcher den nach dem Grabe Vetri oder nach S. Nago di Compostella Wallfahrenden bewilligt murde. Merkwürdig ist Die freilich länast verbreitete Bermischung der Begriffe von Juridischem, Ethischem und Religiosem in der Urt, wie der Papft biefe Strenge der Maagregeln zur Unterdruckung ber Baretifer rechtfertigen ju konnen meint, daß jene Geften nicht irdisches Gut, fondern das geiftliche Leben den Menschen nehmen wollten; denn wer den Glauben nimmt, nehme das Leben, da der Gerechte feines Glaubens lebe 1). Wir haben oben gesehen 2), wie der Bischof Diego von Doma in Spanien und Dominifus fich diesen Mannern auschlossen und eine mehr geistige Einwürkung auf die Baretifer zu befordern fuchten. Es murden mehrere Unter-

<sup>1)</sup> Nec volumus ipsos aegre ferre aliquatenus, si cos ad id exequendum tam districte compelli praecipimus, cum ad nil amplius intendamus, uti severitatis judicio, quam ad exstirpandos haereticos, qui non nobis substantiam temporalem, sed spiritualem vitam surripere moliuntur; nam qui fidem adimit, vitam furatur, justus enim ex fide vivit. S. bas Schreiben bes Innocenz an ben Erzbischof von Air (Aquae) und bie Bischöse seines Kirchensprengels lib. I. ep. 93.

<sup>2)</sup> C. oben 3. 519 ff.

redungen über die streitigen Punkte mit den Borftebern ber häretischen Gemeinden angestellt, diese Berhandlungen fonnten aber natürlich bei ben entgegengefegten Principien, von denen beide Theile ausgingen, ju feinem Erfolge führen und man verargte es bann ben Baretifern, bag fie fich nicht fo leicht bekehren laffen wollten. In einem folchen Relis aionsaespräche, welches im J. 1207 zu Montreal ohnweit Carcaffone awischen ienem spanischen Bischof, dem Dominitus und einem hirten der sogenannten Albigenser, Arnold bot, gehalten murde 1), vertheibigte biefer die brei Gate: daß die römische Kirche nicht die Braut Christi, nicht die heilige Kirche, sondern das Babylon der Apokalypse, trunken im Blute der Beiligen und Martyrer, fen, ihre Lehre eine satanische, ihre Berfassung feine heilige, von Christus gegrunbete, daß die Meffe in der Art, wie fie jett gefeiert werde. nicht von Chriftus und den Aposteln herrühre. Da man aber durch Predigten 2) und Disputationen nichts ausrichten fonnte und bei den Baretifern nur unverbefferliche Bartnäckigkeit in ihrer Emporung gegen die Rirche zu finden glaubte, fo mußte man zu gewaltsameren Mitteln binges trieben werden. Die Ermordung eines der später hinzugekommenen papstlichen Abgeordneten, des Mönches Peter von Castelnau (Pierre de Château neuf, Petrus a Castro

<sup>1)</sup> Das Protofoll bieses Religionsgespräches war in katalonischer Sprache abgesaßt. Einen Auszug baraus hat Nicole Bignier in seiner Histoire de l'église zuerst bekannt gemacht und aus diesem Buche, das mir nicht zu Gesicht gekommen, der Erzbischof Usher in seinem Werke de christianarum ecclesiarum in occidentis pracsertim partibus ab apostolicis temporibus ad nostram usque aetatem continua successione et statu f. 157, Londini 1687, mitzgetheilt.

<sup>2)</sup> Der angeführte Provençalbichter, ber die Geschichte bes Albigenser-

novo), im J. 1208 1), welche ber Papst dem durch ihn erscommunicirten Grafen Raimund von Toulouse Schuld gab, obgleich er nachher das Unbegründete dieser Beschuldigung erkennen mußte, — dieses traurige Ereigniß gab die Losung zu einem dreißigjährigen blutigen Kriege, in welchem gegen die Bewohner jener Gegenden mit Fanatismus und Habssucht gewüthet wurde 2), der berüchtigte Kreuzzug gegen die Albigenser. Der Grundsatz, daß jeder Häretiker oder Beschützer der Häretiker sein Land verliere und dies einem Andern zusallen sollte, konnte aller Habsucht zum Vorwand dienen. Der Papst selbst mußte die weltlichen Interessen, die sich der von ihm angeregten Bewegung bemächtigt hatzten, erkennen und konnte nicht mehr über dieselbe Herr

El preguet domni deu vezent tota la jant, Quels perdo sos pecatz a cel felo sarjant. S. v. 90.

2) Der angeführte Provençalbichter berichtet, daß die Belagerer der Stadt Chasseneuil, als sie die Belagerung aufzuheben sich genöthigt fahen, vorher viele häretifer zum Scheiterhausen verurtheilten und manche schöne Keherin in's Feuer warfen, welche, soviel man sie auch bat, boch sich nicht bekehren lassen wollten.

E cela ost jutgero mot eretge arder
E mota bela eretga ins en lo foc giter,
Car convertir non volon tan nols podon prier.

©. v. 322.

krieges beschrieben, sagt, baß ben Häretikern die Predigten nicht soviel werth seven, wie ein fauler Apsel. No prezan lo prezio (bie Predigten) una poma porria. S. l. c. B. 52.

<sup>1)</sup> Der Papft Innocenz III. sagt lib. XI. ep. 26, daß er sterbend Golt gebeten habe, seinem Mörder zu verzeihen. Auch der angeführte Provençalbichter, welcher berichtet, daß Einer der Stallmeister bes Grafen von Toulouse den Peter von Castelnau ermordet habe, erzählt, daß berselbe in Gegenwart Aller Gott gebeten habe, jenem seine Günde zu vergeben.

merben 1). Merkwürdig ift bas Wort eines Grafen Roger non Koir, der, ale im 3. 1228 über den Frieden unter: handelt murde, erflarte, "in die Angelegenheiten feiner Relis aion habe fich ber Papft nicht zu mischen, benn barin muffe Geber feine Freiheit haben. Gein Bater habe ihm diefe Freiheit immer empfohlen, damit, wenn er fo gefinnt fen und der himmel über ihn ausammenbreche, er mit veftem und ficherem Auge ihn betrachten könnte, indem er nichts Boses zu fürchten brauchte 2)." ' Nachdem das Land breißig Jahre hindurch verwüstet, das Blut von Taufenden veraossen und so endlich die allgemeine Unterwerfung im I. 1229 erzwungen worden, war doch für die Zukunft die Reinerhaltung des Glaubens dadurch noch nicht gesichert. Die durch Reuer und Schwerdt vertilgte Gefte feimte aus demselben Bedürfnisse des Geistes, aus dem sie von Anfang an hervorgegangen mar, von Neuem wieder auf. Es bedurfte einer fortgesetten Wachsamkeit des geistlichen Despotismus, um der Erneuerung jener antifirchlichen Riche tungen entgegenzuwürken. Auf einem Concil zu Toulouse im J. 1229 wurde nach dem Vorgange der schon auf dem lateranensischen Concil c. III. im 3. 1215 von dem Papste Innocenz III. angeordneten Maaßregeln eine dauernde Inquisition gegen die Häretiker angeordnet. I. Die Bischöfe sollten in allen Stadt = und Landgemeinden einen Priester und zwei oder drei, oder, wenn es nothig ware, mehrere in gutem Rufe stehende kaien dazu anstellen und vereidigen,

<sup>1)</sup> S. ben Brief Innocenz bes III. an seinen Legaten, in welchem er sich gegen bie ungerechte Behandlung bes Grafen von Toulouse ertfärt. Lib. XV. ep. 102.

<sup>2)</sup> S. Paul Perrin Histoire des Albigeois, Genève 1568, S. 141 aus einer hanbschriftlichen Lebensbeschreibung bieses Grafen.

baß fie forgfältig und treu den Regern nachspurten, Die verbächtigen Säufer, unterirdischen Gemächer und andere Schlupfwinkel, welche alle zerftort werden follten, durchforschten, daß fie die aufgefundenen Reger, ihre Bonner und Behler, nachdem sie alle Borsichtsmaafregeln angemandt, deren Klucht zu verhindern, dem Erzbischof, Bischof. bem herrn ober ben Amtleuten bes Bebietes eiligst anzeigten. bamit die verdiente Strafe über fie verhangt werden konne. c. XII. In jeder Gemeinde follten Alle mannlichen Geschlechts vom vierzehnten Jahre an und darüber und weiblichen Geschlechts vom zwölften Sahre an, alle gegen bie römische Kirche fich erhebenden Lehren abschwören, auch ichwören, daß fie den fatholischen Glauben, den die romische Rirche vesthalte und verfündige, bewahren, die Reger nach Rraften verfolgen und gewissenhaft bekannt machen wollten. Damit dieser Gid von Jedem geleistet werde, follten die Namen aller Manner und Weiber in jeder Pfarre aufgeschrieben werden. Und wenn Giner in der Zeit dieser Eidesleistung abwesend fen und vierzehn Tage nach seiner Rückfehr jenen Gid nicht leiste, follte er als der Reperei verdächtig angesehen werden. Alle zwei Sahre sollte biese Eidesleiftung erneut werden. Mannichfache Nachtheile follten im bürgerlichen Leben schon damit verbunden fenn, wenn Einer der Regerei verdächtig war. Alls folder follte aber Jeder gelten, den das öffentliche Gerücht der Regerei anklagte.

Wenn nach der bisherigen Kirchenversassung die Bisschöfe alle solche Maaßregeln zu verwalten und zu leiten hatten, so wurden aber aus dem schon oben bemerkten Grunde, wie schon Innocenz III. das Beispiel dazu gegeben hatte, durch den Papst Gregor IX. im 3. 1232, 33 von den Bischösen unabhängig verfahrende Mönche dazu gewählt,

und zwar besonders folde aus jenem Orden, deffen Urforung von der Befämpfung der Reger ausgegangen mar. bem Dominifanerorden. Go bildeten fich die Tribunale. melde die besondere Gerichtsbarkeit über die in das geists liche Gebiet gehörenden Berbrechen, die Reberei, die Irrlehren, erhielten, die inquisitores haereticae pravitatis. Die Rirche wollte heuchlerisch den Schein des Blutvergießens von fich weisen, indem fie nur die weltliche Macht zu ihrem henkersknechte, dem blinden Werkzeuge ihres graufamen Kanatismus, gebrauchte. Die Schuldbefundenen wurden von dem geistlichen Gerichte excommunicirt und der weltlichen Macht übergeben, welche dem Scheiterhaufen fie überlieferte. Die willführliche Gewalt dieser zuerst in Touloufe, Carcaffone und in Spanien gegründeten Tribunale konnte auch Solche treffen, die nur auf irgend eine Beise den Eiferern für die Rechtgläubigkeit oder die Sierarchie sich verdächtig gemacht, ober gegen welche ihre Feinde in der Beschuldigung der Keperei ein Mittel der Rache suchten.

Als znerst eine solche Macht gegen die Ketzerei sich zu bilden anfing, war es in Deutschland der Priester Konrad von Marburg, der diese Macht zu vollziehen hatte, in dessen händen sie wegen seiner unerbittlichen Strenge und seiner Leichtgläubigkeit besonders gefährlich werden mußte, damals, als nach dem J. 1230 in den Rheingegenden die Sekten unaufhaltsam sich verbreiteten. Das Beispiel Konrad's zeigte, wie verderblich jene von Innocenz III. und Gregor IX. angeordneten Maaßregeln gegen die Ketzer und der Ketzerei Berdächtigen nicht bloß den Häretifern, sonz dern auch den in dieser Hinscht ganz Unschuldigen werden

<sup>1)</sup> G. oben G. 1195.

fonnten. Reiner war bor ber Schreckensgewalt bes Ron. rad ficher, er übte fie rucksichtslos gegen bie Sochsten ber Welt, wie gegen die Niedrigsten aus. Mer einmal ber Bareffe angeflagt worden, fonnte fein Leben nur retten. menn er fich für schuldig erklärte und Alles, mas abentheuerliche Gerüchte von den Versammlungen der Reker erzählten, bestätigte, der Buffe fich unterwarf. Wer aber nicht bekennen wollte, wurde boch fur fchuldig gehalten und verbrannt. Diese Beschuldigungen murden als Mittel der Rache gebraucht 1). Der Erzbischof von Mainz und ber Dominifaner Bernhard hielten es nachher fur nothig. bem alten leichtgläubigen Dapfte Gregor IX. einen Bericht über den willführlichen Gebrauch, welchen der Priester Ronrad von der ihm übertragenen Gewalt gemacht hatte und bie Berruttung, die badurch in Deutschland gestiftet worben, zu erstatten 2). Sein leichtgläubiger Fanatismus jog auch über eine andere Gegend von Deutschland Rrieg und Verwüstung herbei. Der friefische Stamm, der in dem Olbenburgischen wohnte, die Stedinger, mar durch seinen unbengsamen Freiheitefinn in heftige Rampfe mit bem Abel und mit der Geistlichkeit, dem Erzbischof von Bremen ines besondere, verwickelt worden. Die Emporung gegen bie hierarchie ging hier von keiner religiöfen, fondern nur von einem politischen Elemente aus. Dies aab aber Beranlaffung, die Sache in das religiofe Bebiet hineinzuziehen. Konrad von Marburg fonnte die abentheuerlichsten Dinge von den Stedingern glauben und dem Papfte glaubhaft

<sup>1)</sup> S. bie Schilberung in ben Gestis Trevirorum I. c. CIV, u. CV. S. 317.

<sup>2)</sup> S. Auszüge baraus in bem Chronifon bes Alberich bei b. J. 1233 in ben Accessiones historicae von Leibnig T. II. S. 543.

machen. Auf den Kreuzzug gegen die Albigenser folgte der Kreuzzug gegen die Stedinger, der Papst gab die arsmen Leute ihren Feinden preis; aber als nach ihrer Unterswerfung die Kirche sich mit ihnen versöhnte, wurde die Beschuldigung der Ketzerei, die ihnen aufgebürdet, deren Richtigkeit man wohl erkannt haben mußte, nicht mehr erswähnt. Konrad von Marburg siel endlich selbst als das Opfer seiner Buth, es traf ihn die Rache eines Mächztigen, den er ohne Grund verkehert hatte; er wurde im 3. 1233 ermordet. Diese unglücklichen Ereignisse hatten doch die vortheilhafte Folge, daß sie als warnendes und abschreckendes Beispiel für Deutschland würkten, das Insquisstionstribunal demselben fern zu halten.

## Zusäķe.

### Bu Seite 617.

Der Herr Professor F. K. Grieshaber zu Rastadt hat in diesem Jahre deutsche Predigten eines Ungenannten aus dem dreizehnten Jahrhundert herausgegeben, welche in der Sprache viel dem Berthold Aehnliches haben, in denen das Moralische noch mehr vorherrscht, durch Milde und Innigsteit ausgezeichnet, an Tiefe dem Berthold nicht gleich.

#### 3u Seite 802.

Mögen wir hier noch die Schilderung des Wilhelm von Paris hören: "Adeo tepide, adeo remisse verba Dei

annunciant, ut extincta in labiis eorum penitus videantur. propter quod, sicut et ipsi frigidi sunt et extincti, sic frigidos et extinctos relinquunt et utinam non faciant adhue pejores." Er führt bas Beispiel eines Befreundeten an. ber, um nicht durch die Predigten und Vorlesungen gu Paris immer kalter zu werden und fein geiftliches Leben endlich gang verlöschen zu lassen (ne tandem spirituali gelicidio extingueretur), von dort hinweg sich geflüchtet und zu Monchen von glühender Frommigfeit fich begeben habe. S. de moribus c. VIII. T. I. f. 120. Er flagt über bie varifer Lehrer, welche nur die Bermehrung der Zahl ihrer Buhörer, nicht die geiftliche Forderung derfelben fich angelegen fenn ließen. "Non de profectu eorum spirituali curant, sed de repletione scholarum suarum nec minus turpiter quam inverecunde sonat creberrime in labiis hojusmodi magistrorum: hic est clericus meus, hic incepit sub me." Er fagt bann, bag viele Solche burch ihre Schuld ihre Zuhörer verloren hatten, fo daß fie ihre Borlefungen endlich hatten einstellen muffen, "quia promissionibus et muneribus instar meretricum eos (auditores) vel emunt vel conducunt, interdum etiam precibus, et terroribus extorquent ab iis, ut ita dicam, violentia audientiam." L. c. c. CUXIX.

## Real= und Nominal=Index

über ben

Fünften Band.

Mbålard 470. 474. 497. 654. 672. 680. 718. 771. 796. 876. 883. 887. 893. 901. 908. 910. 912. 963. 968. 978. 984. 987.

Abfalon, Bifch. v. Roesfilde 57.

Adalbert, Begleiter Otto's v. Bamberg 30.

Adalbert, Bifch. v. Bremen 61.

Adalbert, Erzb. v. Prag 76.

Abalbert, Bisch. v. Würzburg 202.

Ademar, Bisch. v. Pun 238.

Adiaphora 751. 1026.

Adolph, Graf v. Holstein 64.

Negidius v. Affif 603.

Alanus Magnus 808. 898.

Alberich v. Citeaux 486.

Alberich v. Ostia 1183.

Albert, Patriarch v. Jerusalem 515.

Albertus Magnus 554, 669, 816, 819, 832, 873, 902, 916, 921, 930.

Alby 1182. 1256.

Albigenfer 521. 1117. 1256.

Albin, Begleiter Otto's v. Bamberg 36.

Albrecht ber Bar 39.

Albrecht v. Apeldern 70.

Aleth, Mutter Bernhards 487.

Alexander II., Papft 200.

Mlexander III., desgl. 321. 374 399. 506.

Alexander IV., desgl. 361. 559. 817. 1247.

Alexander v. Hales 816. 829. 862. 902, 915. 917. 929. 930. 954. 1004. 1005. 1013. 1015.

Alexander, Theologe 335.

Alexiopolis 1105.

Alerius II., griech. Kaiser 1038.

Almarich v. Bena 867. 1216.

Altmann, Bifch. v. Paffan 211.

Ambrofins v. Mailand 209.

Ambrofius v. Siena 571.

Ανάβασις τοῦ Ἡσαΐου 1120.

Anaflet II., Papft 275. 279.

Andreas, Erzb. v. Lund 72.

Andronifus, griech. Raifer 1073.

Anselmus v. Canterbury 457. 638. 857. 882. 890. 926. 948. 962. 968. 973. 988. 1008. 1049.

Unfelmus v. Havelberg 1049.

Anselmus v. Laon 723.

Angers, Graf v. 167.

Antichrist 1206.

Antiodien, Schule zu 992.

Untonius, Fener des heiligen 515.

Antonius v. Padua 562.

Appellationen 382.

Apostolifer 586. 1185. 1229.

Archidiakonen 407.

Uristoteles 760. 813. 865. 874. 1014. 1017. 1024. 1030. 1052.

Arnold, Begleiter Johanns v. Monte Corvino 106.

Arnold v. Breecia 281. 309. 400. 771. 1229. 1238.

Arnold hot, Waldenfer 1259.

Arnold, Ratharerbischof 1156.

Arfenius, Patriarch zu Conftantinopel 1062.

Arfenianer 1076.

Ascellin, Monch 91.

Usien, Bekehrungsgeschichte 84.

Auditores 1138.

Mugustinus 664. 689. 694. 750. 755. 794. 814. 857. 872. 890. 926. 936. 948. 962. 964. 971. 987. 998. 1008. 1012. 1013.

Averrhoes 130, 836, 874.

Anbert, Klausner 460.

 $\mathfrak{B}$ .

Bartholomäus, Ratharerpapst 1157.

Bafilius, Bogomile 1095.

Beatrix, Markgräfin 170.

Bed. Rlofter 700.

Bedet 324.

Beghardi 553. 587. 1228.

Beguinae, Beguttae 553.

Beffus 1067.

Belgard, Stadt in Pommern 29.

Berengar 497. 651. 654. 655.

Bernard, Priefter 873.

Bernhard v. Clairvaux 136. 276. 287. 291. 293. 355. 374. 381. 387. 464. 487. 606. 653. 718. 749. 763. 765. 768. 776. 792. 897. 901. 995. 1009. 1149. 1182.

Bernhards Mutter 451.

Bernhard, Dominifaner 1264.

V

Bernhard, Pommernbekehrer 3.

Bernhard v. Tiron 456. 569. 596.

Bernhard v. Ydros 1190.

Bertha 230.

Berthold aus Calabrien 514.

Berthold, Franziskaner, Busprediger 538. 616. 682. 1177. 1265.

Berthold, Bifch. v. Liefland 69.

Berthrade 230.

Befancon, Reichstag gu 314.

Beschneidung, Fest der 648.

Bettelmonche 534.

Bibellefen 622.

Bibelüberfegungen 622.

Bibelvereine 623.

Bischöfe 384. 410.

Blanka, Mutter Ludwig des IX. 581.

Boethius 688. 694.

Bogomilen 1081.

Boleslav 2.

Boleslav 30.

Boleslav 76.

Bonaventura 528. 554. 659. 816. 831. 908. 958.

Boni homines 587. 1135.

Boni valeti 587.

Bonifacius VIII., Papft 125. 1242.

Bonifacius 385.

Bonifacius, f. Bruno.

Brindifi, Kreugfahrer gu 341.

Bruno (Bonifacind) 78.

Brune, Gufter ber Karthaufer 511

Bugri 1106.
Bulgari 1106.
Bullen, untergeschobene 393.
Burdinus, Erzb. v. Braga 269.
Burthard v. Worms 391.
Bufprediger 402.

**C**.

Cafarius v. Beifterbach 454. Calirt II., Papst 273. 473. Calirt III., besgl. 323. Carcaffone, Inquifition zu 1263. Caffino, Rlofter 817. Chartreur (Cartusium) 512. Christian v. Oliva 79. Chryfostomus 1094. Cintius, Romer 203. Cistercienser 508. Clara v. Affifi 534. 562. Clarendon, Versammlung zu 320. Clemens III., Papft 225. 809. Clemens IV., besgl. 559. 823. Clemens V., besgl. 130. 662. Clerici conductores 396. Clerici regulares, irregulares 401. Clairvaux 490. Clodona, pommerische Stadt 29. Cluniacenser 508. Cluny, Orden von 481. Colestin II., Papst 288. Colestin III., desgl. 332.

Colestin IV., Papst 351.

Coleftin V., beegl. 125. 371. 1242.

Colibat 175.

Conon, Legat 741.

Concilien und Synoben — zu Nachen 400; zu Nutun I. 1094 234; zu Bari I. 1049 1098. 893; zu Beziere 584; zu Brixen 224; zu Elermont 234; zu Constantinopel I. 1166 1046. 1048. 1063. 1078. — I. 1140. 1097 1187; Lateranum I. 1112 268. — I. 1139 279. — I. 1179 324. 399. — I. 1215 340. 399. 408. 518. 555. 651. 671. 685. 797. 1170. 1261; zu Lombez 1152; zu Lyon I. 1245 352. — I. 1274 362. 1065. 1068. 1232; zu Mainz 224; zu Montpellier I. 1208 520; zu Pavia I. 1160 321; zu Piacenza I. 1095 237; zu Pisa 278. 1182; zu Rheime I. 1094 233. — I. 1148 740. 1150. 1184; zu Sene 765. 793; zu Soissone I. 1093 1121; zu Toulouse 629. 1157. — I. 1229 1261; zu Tropes I. 1127 498; zu Bienne 130; zu Worms 200.

Concomitang 668.

Concordat, wormfer 273.

Consolamentum 1119. 1128.

Consolatio 1129.

Constantia 338.

Constantinus 1187.

Constantin Chrysomalos 1097.

Constantin Kopronymus 1091.

Constantinopel, abendland. Kaiserthum 1204 zu 1054.

Cunibert, Bifch. v. Turin 185.

Cpprus 1055.

Dante 1251.

Danzig, Befehrungsgeschichte 76.

David v. Dinanto 867.

Defretisten 392.

Demetrius, Legat 1045.

Demmin, pommerische Stadt 32.

Denbriten 1035.

St. Denis 724.

Defiberius v. Monte Caffino 229.

Dictatus, angebliche, Gregor bes VII. 228.

Dibakus, Bisch. v. Osma 519. 1258.

Diego, f. Dibatus.

Dietrich v. Berdun 157.

Dionyfius Areopagita 741. 814. 865.

Dobo, Franziskaner 537.

Dolcino 1235.

Dominifaner 518. 1196.

Dominifus 519. 1246. 1258.

Donum lacrimarum 592.

Dreieinigfeit, Fest ber h. 647.

Dichingisthan (Temubichin) 88.

Dufas Batazes 1055.

Durand be Defa 1201.

Œ.

Cadmer, Monch 708.

Cbediefu 85.

Cherhard, Erzb. v. Galzburg, - Mutter des 571.

Ebrard, Graf zu Breteul 453.

Edeffa 292.

Elfeg, Erzb. v. Canterbury 638.

Elias, Schüler bes Franziskus 531.

Elisabeth v. Heffen 585.

Elisabeth v. Schönau 418.

Empfängniß, Fest der unbeflecten 642.

Episcopi in partibus infidelium 414.

Erich, König v. Schweden 83.

Erigena, Stotus 865.

Ermeland, Befehrungegeschichte 83.

Ermenberga 699.

Efthland, Befehrungsgeschichte 71.

Euchiten 1082.

Eugen III., Papst 291. 300. 307. 413. 792. 793. 1050. 4150. 4183.

Eustathius 1037.

Evangelium aeternum 1213.

Everwin, Probst v. Steinfeld 1163.

 $\mathfrak{F}$ .

Kaldera, Wendendorf 62.

Kastenspnoden 167.

Kelir v. Valvis 517.

Festum fatuorum, follorum, hypodiaconorum 648.

Filius major, minor 1136.

Finnen, Befehrungegeschichte 83.

Folmar, Probst zu Traufenstein 669.

Fonterrand, Nonnenkloster zu 477.

Frangipani 244.

Franziskaner 518. 1196. 4210.

Franzistus v. Uffifi 110. 523. 1217. 1246.

Fratres adscripti 460.

Friedrich I. 309, 312, 331, 391,

Friedrich II. 90. 331. 338. 340. 355. 630. 1156.

Friedrich v. Celle, Ciftercienfer 72.

Frohnleichnamfest 662.

Fulco 402. 1177.

Fulco, Bisch. v. Touloufe 522.

**(3)**.

Gaiuf, Mongolenthan 94.

Bafton, Stifter eines Rranfenvereins 516.

Gaunilo 861.

Gazzari 1106.

Gebhard, Erzb. v. Salzburg 179.

Gelafius II., Papft 269. 473.

Georg, Tartarenfürst 108.

Georgius, Patriarch 1078.

Gerhard, Bifch. v. Angouleme 277.

Berhard, f. Segarelli.

Germanus, Patriarch 1055. 1064.

Geroch v. Reichersberg 296. 301. 310. 375. 395. 400. 412. 790. 795.

Gilbertus Porretanus 793. 796. 899. 901.

Gislebert, Abt 145.

Gnefen, Erzb. von 80.

Gnoftifer 992.

Goisfred 570.

Gottfried v. Chartres 381. 741. 763.

Gottfried v. Lufina 79.

Gottfried v. Bendome 244. 257. 259. 373. 478. 480.

Gottschalf, Wendenbefehrer 59.

Gratianus, Monch 392.

Gregor VII., Papst 152, 155, 235, 252, 260, 280, 372, 396, 450, 675,

- Gregor VIII., Papft 269.
- Gregor IX., beegl. 141. 341. 349. 394. 810. 1055. 1156. 1262. 1263.
- Gregor X., besgl. 104. 361. 1065. 1232.
- Gregor der Große 769. 795.
- Gregorius, Kardinal 275.
- Guibert v. Rogent foue Coucy 236, 243, 451, 512, 607, 630, 639, 640.
- Buibert, Ergb. v. Ravenna 225.
- Buibo, Ciftercienfer 1257
- Guido, Kardinal 287. 662.
- Guigo, Karthäuserprior 802.
- Guilelmina 1253.
- Guiscard aus Cremona 91.
- Bügtom, Befehrungsgeschichte 38.

### H.

- Habrian IV., Papft 308. 309. 320.
- hamar, Sarazene 565.
- hamereleben, Abtei 777.
- hartmann, Borfteher der Schule ju Paderborn 61.
- Bartwig, Erzb. v. Bremen 68.
- Heinrich I. 705.
- Deinrich III. 166.
- Seinrich IV 6. 195. 450.
- Deinrich V 253. 273.
- Deinrich VI. 331.
- Beinrich der Cluniacenfer 1171.
- Beinrich II., König v. England 324.
- heinrich, Bisch. v. Upfala 84.
- Heinrich, Erzb. v. Mainz 135.

heinrich, Sohn des Bekehrers Gottschalk 59.

Selvise 771. 776.

henricianer 1183.

herewald 704.

Berluin, Abt 704.

hermann, Bifch. v. Bamberg 192.

hermann, Ergb. v. Meg 248.

hermann, jubifcher Befehrter 132. 146.

hildebert, Bifch. v. Mans 256. 259. 383. 593. 1174.

hildebrand, f. Gregor VII.

hildefons, Graf v. St. Bil 1182.

hildegard 1150.

holm, lieflandische Festung 67.

honorius II., Papit 10.

honorius III., besgl. 75. 341. 522. 533. 663.

honorius IV., desgl. 121. 1231.

hugo Blankus, Kardinal 200.

Lugo v. St. Caro 827.

hugo v. Cluny 171. 481.

hugo, Monch v. Fleurn 270.

hugo, Franziskaner 544.

hugo, Bisch. v. Lyon 234.

hugo be Paganis 498.

Hugo v. St. Liftor 635, 663, 749, 777, 877, 880, 887, 898, 928, 951, 970.

hulagu, Mongolenkhan 103.

humbertus de Romanis 364. 516. 609. 644. 1142. 1144.

humiliaten 1238.

J.

Jakob, König v. Majorka und Minorka 121.

Jafob v. Bitry 111. 406. 516. 802.

Ifonoflasten 1091.

Innocenz II., Papft 140. 275. 373. 494. 983.

III., beegl. 80. 140. 332. 383. 393. 399. 517. 518. 520. 536. 592. 615. 622. 623. 658. 662. 685. 772. 869. 888. 1195. 1200. 1257. 1261. 1262. 1263.

Innocenz IV., desgl. 142. 352. 545. 1196.

Inquisition 1257.

Inquisitoren 1263.

Insabbatati 1194.

Investitur 190.

Joachim v. Floris 257. 363. 417. 423. 472. 563. 757. 871. 1212. 1226.

Johann, Graf v. Soissons 630.

Johann, König v. England 324.

Johannes XXI., Papst 370.

Johannes v. Damaskus 1077.

Johannes Dufas 1060. 1065.

Inhannes v. Kidanza 816.

Johannes Kinnamos 1044.

Johannes Lasfaris 1063.

Johannes, Erzb. v. Lyon 262.

Johannes v. Matha 517.

Johannes de Monte Corvino 105.

Johannes Parastron 1065.

Johannes v. Paris 660.

Johannes de Plano Carpini 93.

Johannes, Sage von dem tartarifden Priefterfonig So.

Johannes v. Salisbury 328. 692.

Johannes Zimisces 1105.

Johannesevangelium, apokryphisches 1108.

Joseph, Patriarch 1064.

Irnerius (Guarnerius) zu Bologna 391.

Jvo v. Chartres 230. 259. 373. 377. 387. 391. 466. 673. Juden 132.

Julin, pommerische Stadt 4. 16. 28.

R.

Rambalu (Pefing) 106.

Rammin, Stadt in Pommern 15.

Raraforum, Sauptstadt v. Rerait 85.

Karl, König v. Meapel 370.

Rarmel 514.

Rarmeliter 514.

Rarthäuser 511.

Rerait, Tartarenreich 85.

Ratharer 588. 1106.

Rindercommunion 663.

Anut, Sohn des Wendenbekehrers Beinrich 59.

Roblaithan, Stifter bes Mongolenreiche in China 104.

Rolberg, Befehrungsgeschichte 29.

Rollegium, literarisches unter ben Romnenen 1037.

Komnenus, Alexius 1095. 1105.

Komnenus, Manuel 1036. 1043. 1097. 1102.

Romnenus II. 1049.

Konrad III. 289.

Ronrad IV 1197.

Konrad v. Marburg 1263.

Kosmas, Patriard 1104.

Rranfencommunion 666.

Kulm, Bisthum 83.

Rurland, Befehrungsgeschichte 71.

 $\Omega$ .

Lanfrank, Erzb. v. Canterbury 638. 700.

Langton, Stephan, Karbinal 334.

Lasfaris II. 1061.

Legaten, papstliche 166. 380.

Legisten 392.

Leo IX., Papft 153. 182. 279.

Leonis, Kardinal 275.

Leonistae 1199.

Liefland, Befehrungsgeschichte 67.

Lothar II. 63. 278.

Lothario v. Anagni, Kardinal 332.

Lucius II., Papft 289. 291.

Lucius III., desgl. 1194.

Lubolf, Begleiter Biceline 61.

Ludwig VI., König v. Frankreich 277.

Ludwig VII., desgl. 139.

Lubwig IX., beegl. 95. 390. 544. 550. 580 633. 820.

Luttich, Schreiben der Geistlichkeit gegen Paschalis II. 247.

Lufas, Bisch. v. Tuy 1159.

Lullius, Raimund 114. 366. 467. 471. 565. 566. 594. 597. 601. 602. 646. 826. 827. 846. 853. 907. 923. 940. 994. 1002.

M.

Mailand, Waldenser zu 1202.

Malachias v. Armagh 653.

Malek al Ramel, ägyptischer Gultan 110.

Manguthan 95.

Mans, Beinrich ber Cluniacenfer zu 1174.

Marbod v. Rennes 478.

St. Marcel, Priorei 775.

Marco Polo 104.

Margaretha, Freundin Dolcino's 1244.

Mariafultus 642.

Maris, nestorianischer Patriarch 86.

Markefina 1060.

Martin IV., Papst 1073.

Martin, Kardinal 381.

Martinus v. Tours 605.

Mathilde, Königin v. England 168. 707.

Mathildis, Markgräfin v. Toskana 214.

Matthaus v. Paris 345. 360. 536. 541.

Mauritius, f. Peter der Ehrwürdige.

Mayfreda, Nonne 1254.

Meinhard, Befehrer der Lieflander 67.

Michael Palaologus 1061.

Minoriten 533.

Miglav, Pommernherzog 40.

Morit, Bisch. v. Paris 631.

Muhamed 1251.

M.

Nazarius, Katharerbischof 1108.

Rechites, Ergb. v. Nifomedien 1049.

Requinta, Ratharerpapit 1157.

Reftorianer, Befehrungsgeschichte 84.

Neuplatonismus 865. 874. 1024.

Nicaa 1055.

Nicephorus Blemmndes 1059. 1068.

Nicetas, Bisch. v. Chona 1037. 1043.

Nifolaus III., Papft 563.

Rifolaus IV., besgl. 1233.

Rifolaus, Bifch. v. Methone 1038.

Rifolaus, englischer Monch 643.

Nifolaus, Patriard v. Constantinopel 1096.

Nifolaus de Pistorio 106.

Niphon, Monch 1103.

Nominalismus 857. 899.

Morbert, Stifter ber Pramonstratenfer 400. 472.

D.

Oblati 452.

Octavian, Kardinal 321.

Ddo v. Tournay 690. 694. 963.

Officiales 407.

Dhrenbeichte 686.

Dftaithan 90.

Dlov, König v. Norwegen 167.

Ordibarii 1118.

Ordo fratrum militiae Christi 70.

Ordo praedicatorum 522.

Drigenes 685.

Døbern 702.

Dtto III. 79.

Otto v. Bamberg 5. 247. 649.

Dtto, Bisch. v. Costnig 180.

Dtto, Bifch. v. Freisingen 297.

Dtto, herzog v. Sachsen 338.

Dtto v. Ostia 229.

Dvid 872.

Drford 131.

P.

Paderborn, Schule zu 61.

Palmaris v. Piacenza 545. 586.

Papelarden 552. 587.

Paris 131. 690. 810. 1143.

Pasagier 1158.

Paschalis II., Papft 3. 247. 253. 669.

Paschalis III., besgl. 323.

Patarener 187. 1106, 1161.

Paulicianer 1080. 1105. 1110.

Pauperes catholici 1201.

Pauperes Christi 477.

Pauperes de Lombardia 1195.

Pelagianismus 948. 953. 964. 995. 998.

Peraldus 1016.

Perfecti 1129.

Perigueux, Gefte zu 1165.

Peter v. Amiens 235. 295.

Peter de Bernardone 523.

Peter v. Blois 389. 409. 804.

Peter v. Bruis 1166. 1181.

Peter v. Castelnau 1259.

Peter v. Cluny 139, 276, 373, 459, 467, 501, 636, 772, 1170, 1171, 1182.

Peter der Ehrwürdige, f. Peter v. Cluny.

Peter v. la Celle 644. 954.

Peter de Lucalongo 107.

Peter v. Moustier en Tarantaise 410.

Peter de Oliva 1217.

Peter v. Poitiers 795. 796. 952.

Peter de Ruffa 406.

Petrobrufianer 1169.

Petrus Cantor 389. 398. 409. 588. 803. 1150. 1153.

Petrus Combardus 673. 794. 796. 797. 850. 902. 952. 967. 970. 988. 999.

Petrus Waldus 1189.

Phalet, Befehrter 79.

Philipp I., König v. Frankreich 191. 230.

Philipp, Begleiter Gottfrieds v. Lufina 79.

Philipp, Herzog v. Schwaben 338.

Philipp, Begleiter Christians 80.

Philipp v. Limbord 1138. 1205.

Philipp August, König v. Frankreich 336.

Philippopolis in Thracien 1105.

Philoponus 899.

Photas 1036.

Photius 1070.

Placidus, Prior v. Nonantula 262.

Platonifer 814.

Plotinus 1024.

Polen, Befehrungsgeschichte 1.

Poli, Kaufleute aus der Familie 104.

Pomefanien, Bisthum 83.

Pommern, Befehrungsgeschichte 1.

Pontius v. Cluny 481. 669.

Potho v. Prüm 643.

Prämonstratenser 472.

Preußen, Befehrungsgeschichte 76.

Publicani 1106.

Punzilovo, Armanno 1147.

Pyrit, Stadt in Pommern 13.

M.

Rabbanta, nestorianischer Monch 83.

Radulf, Judenverfolger 137.

Raimbert v. Lille 690.

Raimund de Pennaforte 117. 394.

Raimund, Graf v. Toulouse 1260.

Rainer Ciftercienfer 1257.

Rainerio Sacchoni 1135, 1198.

Ratherius 400.

Realismus 857. 899. 962.

Regino v. Prüm 391.

Richard, Erzb. v. Canterbury 387.

Richard v. St. Viftor 568, 750, 798, 896, 898, 1012,

Richmar, Geistlicher 148.

Riga, Bisthum 70.

Ritter, Orden der deutschen 83.

Robert v. Arbriffel 470. 475. 1177.

Robert v. Citeaux 486.

Robert Guiscard, Normannenherzog 228.

Robert, Graf v. Flandern 247.

Robert Großhead 355. 399. 538. 822.

Robert Pullein 792. 950.

Robert de Sorbonne 587

Roger Bacon 822, 843, 845, 924.

Roger, Graf v. Foir 1261.

Roger, Herzog v. Sicilien 705.

Roger, König v. Sicilien 301.

Roland, Legat 315. 321.

Roland aus Parma 203.

Roscelinus 689. 696. 899.

Mudolph, Begleiter Vicelins 67
Mudolph v. Schwaben 222.

Rügen, Befehrungsgeschichte 44. 57.

Rufinus 820.

Ruits in ber Bretagne 742.

Ruprecht v. Bamberg 205.

Ruprecht v. Deut 148. 655, 798.

ල.

Gabellius 899.

Sabôtiers 1194.

Saframente, Siebenzahl ber 949.

Salamanka 131.

Salerno 228.

Samland, Bekehrungsgeschichte 77. 83.

Samfon, Erzb. v. Rheims 1150. 1184.

Satanael 1083.

Schwerdtbrüder, Orden der 83.

Segarelli 1229.

Semgallen, Bekehrungsgeschichte 71.

Senglier, Erzbischof 765.

Siegfried, Erzb. v. Maing 205.

Sigbert v. Gembloure 247.

Sighard v. Aquileja 211.

Cigny, Ciftercienferabtei 763.

Silvefter II., Papft 79. 195. 235.

Silvester, rom. Bischof 1187.

Gimon, Monch 454.

Simon v. Tournay 811.

Simonie 175.

Sina 103.

Sinibalb aus Anagni 352.

Slavische Bolferschaften, Befehrungsgeschichte 1.

Slavoni 1106.

Gocinus 877.

Godrach, Befehrter 79.

Stedinger 1264.

Stephan be Unfa 1190.

Stephanos Gobaros 757.

Stephanus, Monch 605.

Stephanus v. Dbaige 605. 681.

Stephanus v. Tournay 806.

Stettin, Befehrungsgeschichte 19. 47.

Strid, Priefter 73.

Stylit zu Theffalonich 1041.

Sutri, Bergleich zu 253.

Svantovit, rugenscher Bose 58.

Syneisaften 480.

T.

Tanchelm v. Flandern 1162,

Tarraco, Waldenfer zu 1203.

Tempelherrnorden 498.

Temubschin (Dichingisthan) 88.

Tertiarii 534.

Tesserants 1107.

Thabbaus de Sueffa 353.

Theobald, Graf v. Champagne 455. 493. 741.

Theoderich, Liefenbekehrer 68.

Theodora 818.

Theodorus Laskaris 1061. 1062.

Theodorus v. Mopsuestia 968.

Theodofius v. Conftantinopel 1047.

Theophylaft 1037.

Thesaurus meritorum supererogationis 678.

Thessalonich 1038.

Thibant II. 581.

Thomas v. Aquino 542. 554. 616. 657. 816. 833. 864. 866. 870. 874. 875. 881. 889. 903. 908. 920. 932. 934. 936. 961. 968. 989. 993. 1000. 1005. 1006. 1013. 1014. 1016. 1019. 1022. 1026.

Thomas v. Cantinpre 535.

Timurfhan 106.

Toulouse 1138. 1182. 1255. 1263.

Trones 742.

Tribur, Berfammlung zu 211.

Triglav, flavifcher Goge 26.

Trinitarier, Orden der 517.

Tritheismus 899.

Tunis, Befehrungsgeschichte 123.

U.

Udardus, f. Dbo.

Udo, Bisch. v. Trier 210.

Ulrich, Begleiter Ottos v. Bamberg 36. 45

Universität zu Paris 545.

Urban II., Papst 229, 233, 260, 281, 675, 677, 705, 1049.

Urban IV., desgl. 662. 817.

Ufedom, Bekehrungsgeschichte 33.

23.

Valentinian II., Papft 209.

Vicarii 408.

Nicelin, Glavenbefehrer 60. 587.

Biftor III., Papft 229. 235. 676.

Biftor IV., bedgl. 321.

Vincentius v. Lerins 1050.

Bulgata 827.

 $\mathfrak{W}$ .

Walbenfer 586. 623. 1161. 1168.

Walter Mapes, Franziskaner 1193.

Walter v. Mauretanien 795. 876.

Walter v. St. Biftor 737.

Baltram, Bifch. v. Naumburg 209.

Wartislav, Pommernherzog 2. 11. 32. 43.

Weihbischöfe 414.

Wilhelm II. 705.

Wilhelm v. St. Amour 546. 559. 587, 613, 1215, 1216.

Wilhelm v. Aria 873.

Wilhelm, Graf v. Aquitanien 277.

Wilhelm v. Auxerre 679.

Wilhelm v. Champeaux 723.

Wilhelm, Cluniacenferabt 500.

Wilhelm v. Modena, Legat 75.

Wilhelm v. Paris 596. 633. 821. 841. 990. 1016. 1155. 1265.

Wilhelm v. Rubruquis, Franziskaner 95.

Wilhelm II. v. Sicilien 1038.

Wilhelm v. St. Thierri 763.

Wilhelm v. Utrecht 205.

Witstack, Stettiner 48.

Wladimir v. Plozf 67.

Moldemar, König v. Danemark 57.

Wolgast, Bekehrungsgeschichte 35.

Wollin, Bekehrungsgeschichte 16.

Ŋ.

Yago di Compostella 593. 1258.

Drfull in Liefland 67.

3.

3acharias 208.

Zigabenus 1037.

3 mentipolt, Gohn Beinrichs bes Wenbenbefehrere 59.

# Stellen der alten Schriftsteller, welche in diesem Bande besonders behandelt sind.

Abaelard. Comment. in ep. ad Roman. S. 747

— Dialogus S. 877.

Acta sanctor. ed. Bolland. mens. Aug. T.I. f. 519 S. 521.

- - - Oct. T. II. f. 699. S. 111. - - Juni T. V. f. 661. S. 114.

Bernh. Clarav. epp. 189. 195 S. 283.

Canis, lectt. antiq. ed. Basnage T. III. P. II. S. 3.

Eustath. Thessalonic. S. 1040.

Euthym. Zigab. Panoplia S. 1086.

Fabric. Biblioth. eccl. S. 811.

Innocent. III. epp. l. XIII. l. XV S. 80.

Joach. de Flor. ed. Colon. p. 312 S. 257.

Martene et Durand Thes. nov. anecdot. T. V f. 217 S. 157.

Martin. Polon. Supputationes S. 867.

Muratori Scriptor. rer. Ital. T. I. S. 1236; T. IX. 448 S. 1234.

Nicetas de Comneno I. VII. c. VI. S. 1046.

Wilkins Concil. Brit. T. H. f. 172 S. 1233.

## Stellen der heiligen Schrift, welche in diesem Bande vorkommen.

Levit. 15 S. 593.

Deuter. 18, 1 S. 1112.

Josua 6, 26 S. 363.

II. Sam. 3 S. 310.

1. Reg. 16, 34 S. 363. — 18, 19 S. 514. — 19 S. 614.

ll. Reg. 2, 25 S. 514. — 4, 25 S, 514.

Psalm. 31, 2 S. 995. — 50, 6 S. 643. — 53, 1 S. 858. — 55, 8 S. 484.

Proverb. 8, 22 S. 1114.

Cohel. 19 S. 769.

Jesaia 7, 9 S. 715.

Jerem. 1, 10 S. 485. — 48, 10 S. 165.

Hos. 1 S. 253. — 8, 4 S. 307. — 13 S. 644.

Mal. 2, 12 S. 175.

Sirac. 18, 1. S. 1112.

Evang. Matth. 6, 16 S. 551. — 10, 9. 10 S. 4. — 10, 27 S. 626. — 11, 6 S. 1125. — 11, 27 S. 739. —

11  $\odot$  787. — 12, 17  $\odot$  1126. — 15, 24  $\odot$  1113. —

18 S. 1122. — 23, 3 S. 377. 1093. — 25, 5 S. 109. — Luc. 1 S. 769. — 10 S. 787. 1121. — 11, 27

©. 1126. — 11, 41 ©. 592. — 12, 48 ©. 98. — 18, 22 ©. 547. — 18, 28 ©. 506.

- Joann. 2, 3 S. 1126. - 4, 22 S. 133. - 6, 40 S. 740. - 8, 44 S. 1111. - 9, 23 S. 552. - 10,

16  $\mathfrak{S}$ . 1113. - 12, 23  $\mathfrak{S}$ . 439. - 14, 9  $\mathfrak{S}$ . 739. -

15 S. 787. — 16, 7 S. 641. — 16, 13 S. 740. — 17, 3 S. 739. — 18, 31 S. 413. — 21, 21. S. 440.

Acta Apostol. 8, 20 S. 291. — 12 S. 232.

Pauli ep. ad Rom. 1 S. 717. - 3, 23 S. 995. - 5,

12  $\mathfrak{S}$ . 965. — 10, 8  $\mathfrak{S}$ . 837. — 11, 11  $\mathfrak{S}$ . 133. —

11, 26 S. 136. — 12, 1 S. 465. — 13, 1 S. 388. — 14, 17 S. 466.

- Pauli ep. ad Cor. I. 7, 9 S. 177. 10, 4 S. 1130. 12, 28 S. 307. 13, 12 S. 739. 14, 19 S. 412. 15, 45 S. 962.
- ep. ad Cor. II. 5, 10 S. 829.
- ep. ad Ephes. 4, 16 S. 307.
- ep. ad Philipp. 3, 20 S. 1126.
- ep. ad Thess. I. 4, 13 S. 483.
- ep. ad Thess. II. 2, 6 S. 1215.
- ep. ad Tim. I. 1, 7 S. 1052. 4, 8 S. 466. 4 S. 609. 5, 23 S. 482.
- ep. ad Tim. II. 1, 8 S. 507. 2, 4 S. 303. 2, 25 S. 433.

Ep. ad Hebr. 11, 1 S. 770. 836.

Joann. ep. l. 1, 8 S. 557.

Jacob. ep. 2, 10 S. 676. — 5, 20 S. 1149.

Apoc. 10, 10 S. 1226. — 14 S. 1213. — 21, 12 S. 1227.